

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

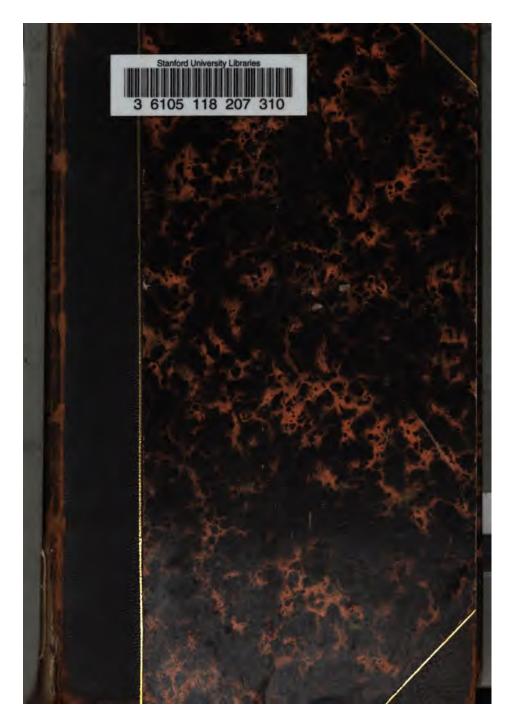





13 425 1.20-21

•

.

•

.

•

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | - |   |  |
|   | · |   |  |
|   | - |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

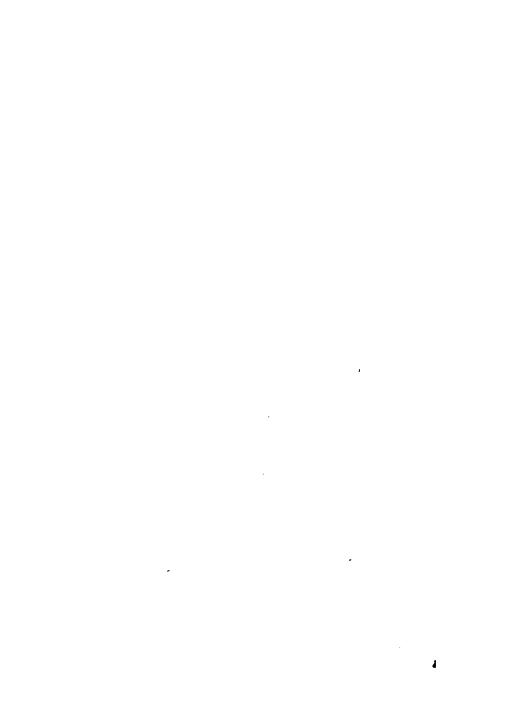

### Geschichte

ber

## dentschen Höfe

feit ber

Reformation

pon

Dr. Ednard Dehfe.

20r Band.

Dritte Abtheilung:

Beschichte der Sofe

bes hauses Braunschweig in Deutschland und England.

Dritter Theil.

Samburg.

hoffmann und Campe.

## Geschichte der göfe

bes

## Hauses Brannschweig

in Deutschland und England.

Die hofhaltungen

zu

### gannover, Sondon und Braunschweig

non

Dr. Eduard Behfe.

Dritter Theil.

gamburg.

Soffmannund Campe. 1853.

. 11 . . .

• ,: ,t

#### Geschichte

ber

## deutschen Höfe

feit ber

Reformation

ממפ

Dr. Ednard Dehfe.

20r Band.

Dritte Abtheilung:

Beschichte der Bofe

bes hauses Braunschweig in Deutschland und England.

Dritter Theil.

Samburg.

hoffmann und Campe.

## Geschichte der göse

bes

# Hauses Brannschweig

in Deutschland und England.

Die Sofhaltungen

zu

### gannover, Sondon und Braunschweig

non

Dr. Ednard Dehfe.

Dritter Theil.

Bamburg.

Soffmannund Campe.
1853.

243036

**~55050** 

### Inhalt.

|             |                                                                                                            | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bei         | org IV., gestorben 1830.                                                                                   |       |
| 1.          | Seine Zugend Florizel und Perbita=Robinson.<br>Mrs. Figherbert und Labh Jerseh                             | 3     |
| 2.          | Beirath mit Caroline von Braunfdweig nach bem                                                              |       |
|             | Tagebuche bes Lord Malmesbury                                                                              | 22    |
| 3.          | Regenten. Das Londoner high life. Beau Brummelt.<br>Die Marquise von Hertford und Laby Co:                 |       |
|             | ningham                                                                                                    | 67    |
| 4.          | Bersonalien ber Kronpringeffin Charlotte, ihre heirath mit Leopold von Coburg und ihr Lob. hoftagebuch     |       |
|             | vom Sahre 1816, bem Sahre ber Beirath                                                                      | 104   |
| 5.          | Reife ber Bringeffin Caroline von Bales nach Italien.<br>Der Conrier Bergami. Der Scheibungsprozes unb ber |       |
|             | Tob ber Konigin Caroline                                                                                   | 196   |
| 6.          | Lette Tage Ronig Georg's IV. Die Minifterien Can:                                                          |       |
|             | ning und Bellington                                                                                        | 224   |
| 7.          | Sof=Etat Ronig Georg's III. und bes Bring=Re=                                                              |       |
|             | genten im Jahre 1818                                                                                       | 247   |
| <b>W</b> il | liam IV. 1830—1837.                                                                                        |       |
| 1.          | Die Reformbill. Die Königin Abelbeib von Meinin =                                                          |       |
|             | gen. Chateaubriand und Rudler über bie englifchen Sitten. Erotifches Abenteuer bes ehrenwerthen Ralph      |       |
|             | Abercromby                                                                                                 | 261   |
| 2.          | Die Familie Konig Billiam's IV                                                                             | 270   |

|                                                                                                                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sannover in den Jahren 1763-1836.                                                                                                                                     |       |
| Die französische Revolutionstriegs: unb die westphälische<br>Periode. Ministerium Wänfter und die Arennung han:<br>novers von England                                 |       |
| Ernft August, König von Sannover, 1837—1851.                                                                                                                          | •     |
| 1. Die Halsabigneibegeschichte. Die Prinzessin von<br>Solm 8. Ministerium Schele. Cabineterath Falde .<br>2. Hofe, Staatse und Militair-Etat und biplomatisches Corps | 307   |
| por bem Sturmjahre 1848                                                                                                                                               | 323   |
| Nachtrag zur Bofgeschichte unter Georg III.                                                                                                                           |       |
| Lonboner hof- und Stadtzustände in ben Jahren 1770-<br>1775 aus ben Briefen Lichtenberg's                                                                             | 339   |

#### Der Hof

bes Bring=Regenten und Ronigs

Georg IV.,

geftorben 1830.

## 6 to r g IV.

1. Seine Augend. Florizef und Perpita : Robinfon. Mrs. Sigberhert und Laby Jerseb.

Diejenigen, Die Georg III. eine glarreiche Res
gierung geweisigat hatten, weil er am Jahrestage des
Sieges bei Azincourt zum Thrane gelangte, erklärten
es gleichsalls für ein heilbringendes Zeichen, daß der Thronfolger gerade an dem Tage geboren ward, an
dem dereinst vor achtundvierzig Jahren das Haus Braunschweig zur Krone Großbritanniens gelangt
war: Georg IV. erblickte am 12. August 1762 das
Licht der Welt.

Der hocherfreute Bater schenkte ber Berson, bie ihm zuerst die Gludsnachricht brachte, eine Banknote von 500 Pfund. Darauf erfolgte, ehe ber Bring noch zwölf Tage alt war, eine Bekanntmachung vom Sofe, daß an den gewöhnlichen Courtagen im Balaste von St. James berselbe von ein bis brei Uhr öffent-lich zu sehen sein solle. Eine große Anzahl von Da-

men strömte am ben Hof: für Badwerk murbe altägslich vierzig Pfund Sterling ausgegeben und noch weit mehr für Wein. Alle Personen von Stande wurden zugelässen, sie erhielten nur die Weisung, so leise als möglich aufzutreten und den kleinen Prinzen nicht ans zurühren: zu größerer Sicherheit und damit die Neusgierigen nicht zu nahe kommen konnten, war ein chisnessschaft worden.

Am 17. August ward der Reugeborne unter dem großen Reichssiegel zum Prinzen von Wales ernannt und am 18. September war die Tause. Drei Jahre alt erschien Georg IV. schon öffentlich und empfing eine Adresse der Gesellschaft der Alt-Briten, eines Wohlttätigkeitsvereins, der ihn bat, das Patronat zu übernehmen. Sehr verschieden von seinem in früher Jugend so schwerten Bater erwiederte der dreisährige Prinz ganz vernehmlich: "Gentlemen! Ich danke Ihnen für diesen Beweis Ihrer Loyalität gegen den König und wünsche Ihrer Wohlthätigkeit guten Fortgang." Rurz darauf, zu Weihnacht 1765, erhielt er den Hosenbandorden.

Ueber bie Erziehung außert Gorace Balpole: "Durch bie große Eifersucht, die ber Bater gegen ben Sohn hatte, ward ber Bring, sowohl was Moralität als was Ausbrucksweise betrifft, junglaublich vernach= läffigt und er kam aus bem angeblichen Tempel ber Reinheit, bem Palaste ber Königin\*), in bem er in

<sup>\*)</sup> Buckingham-Palast, die jetige Residenz der Königin Bictoria, war, wie erwähnt, gleich am Ansange der Regierung Georg's III. für die Königin Charlotte gefauft worden: später ward er umgedaut in den Jahren 1825—1830

ber ftrengften Burudgezogenheit hatte leben muffen, hervor, wie wenn er in einer Rellerschenke erzogen worben ware. Bei seiner Erziehung waren lediglich zwei Sauptpunkte berücksichtigt worden. Erftens sollte er nur jemand anvertraut werden, ber sich geschmeibig fügte und nichts bedeutete. Und zweitens sollte ihm geziemende Borliebe für die königliche Gewalt eingeprägt, b. h. er sollte ber Sclave seines Vaters und der Aprann seines Bolks werden. Die Wahl seiner Hosmeister paste ganz zu diesem Plane."

"Das feierliche Schattenbild eines hofmeifters ließ ber Ronig burch Lord Solderness vorftellen: er bantte feine Beforberung feiner Bebeutungelofigfeit und feiner Frau, Die Sofdame ber Ronigin mar. Lehreramt erhielt Dr. Martham, Borfteber ber Beftminfterschule, ein aus ber echten Bflangftatte bes Despotismus, bem Christ-church-College ju Oxford bervorgegangener Mann. \*) Die Stelle eines Unterhofmeiftere erhielt Berr Leonard Smelt, ein Mann, beffen treffliche Eigenschaften, abgefeben von feinem Umte, in Undenfen gehalten zu merben verbienen. war ber jungere Cobn eines Gentlemans in Morfibire und befleidete eine Stelle beim Beugamte, Die er nieberlegte, ale er fab, baf feine Borgefetten die Borftellungen nicht beachteten, welche er ihnen über bie bafelbft berrichenden Digbrauche machte. Er perliebte

in die jesige Gestalt von John Rafh, bem berühmten Architeften ber Umgebungen von Regents Bart.

<sup>\*)</sup> Er warb nachher Ergbifchof von Dorf und ftarb 1807.

ficht in bie Richte bes Generals Gueft in Schottlanb, entfernte fich aber von bort, unt ihr duszuwelchen. ba feine Dettet Hicht bintelchten, unt fie zu erhalten. Eine anbete faitge Dame, Erbin eines großen Ber-Mibaelts, verliebte fich in ibn und etlangte Die Ginwilligung ibres Baters, bebbt fle Berrit Smelt ibte Letbehichaft entbedie. Er batte babon fo wenia eine Ahnung gehabt, bag er bot lebettafcung und Bes frubnig ofinmachtig murbe, ale ihm ber Bater bie Banb feiner Tochter attirug. Smelt geftand, bag et titht nithr fret fei, folita bie Sand ber Dame aus und thtfetilte fich abermale. Rurg barauf ftarb fein Bater. Er hatte feinen alteften Gobn enterbt, ber ihn beleibigt hatte unto Leonard fein ganges Bermogen vermacht. Der eifte Swritt blefes wurdigen jungen Mannes foar, bag er feine Gellebtt, Dig Gueft, beirathete; bet givelie, baf er fein balbes Bermogen auf Die Rintbet feines Brittere abertrug. 3in bffentlichen Leben Defolate et eben fo eble Grundfast, wie als Ativat-Mann, et mar ber Berfaffung feines Baterlandes ftallba haft ergeben. Da er ein Nachbar von Lott Golbers hebe war, fo fubrte ibn viefer ein und et fant trot feiner batriotifchen Beffinnungen Aufnahme. Bunachft ibutb er bei Gr. Dafeftat ale Untetlebrer bes Thron= folgete eingeführt. Es ware ein Glud fur biefen gewelen, wenn er teinen anbern Sofnteifter gehabt obet wenigstens fonft niemand auf feine Sittlichfeit und feine bie Regierung betreffenben Unfichten eingewirft batte. Allein Berr Sittel't batte weber bie Befugnif, felfien Boaling Abet bie Granteangelegenbetten gu unterrichten, noch auch vielleicht Scharffinn genug, um bie hinterfitigen Entwürfe seiner Antikgenoffen zur burchftengen, bein er kannte die Wels und her Borvorbenfielt gar nicht. Die vierte Berson, vie vem Abronfolger als Unferlehrer beigeordnet wurde, war Mr. Jackforn, ein junger, talentwoller Mann, welcher von Laup Charlotte Finch empfehlen wurde, welche hofmeistein ber Kinder ves Königs war.

Der Pring tombigte in seiner feuhoften Jugend fich fichon burch einen höchst lebhaften Geist an. Roch als kleiner Anabe hatte er einmal in seines Batevs Simmer bedeutend gelärms und viefer hatte ihn wieder-holt aus der Thur herausbefordert. Zuleht kam des Meine Pring wieder, stelle seinen Ropf nochmals in die Thur und schrie laut hinein: "Wilkes und die Freiheit!"

Als der Pring von Wakes vierzehn Jahre alt war, trat Lord Bruee an des Grafen Polderness Stelle. Die Memoiren l'Lond's, die 1830 in London heraustamen, berichten, vaß dieser Herr, "obschon für seinen Rang ziemlich unterrichtet, vennoch nicht vie ihm als Oberausseher ver prinzlichen Studien nöstlige elassische Bildung beseisen habe." Georg wat enthussatisch für Homer eingenommen und machte, als eben vamals Wood's bekanntes Werk über das Originalgenie dieses großen Dichters erschienen war, seinen Gouverneur auf die Genausgkeit der homerischen Geographie ausmerksam. Lord Bruce hatte mehr aus Artigkeit als aus Kenntnis des Segenstandes nichts dagegen einzuwenden. Rux bei einer Gelegenheit wagte

ber Lord eine Meinung zu geben und eine Stelle anzuführen. Der Brinz bezweifelte beren Genauigkeit
und machte ihn auf grobe Fehler in der Aussprache
aufmerksam. Die angerusene competente Auctorität gab
bem Prinzen Recht und der Lord wurde so sehr ein Gegenstand des Spottes, daß er es für gerathener hielt,
seine Stelle niederzulegen. Als Entschädigung dafür
erhielt er den Titel eines Grafen von Ailesbury
und später die Stellen eines Kammerherrn und Schatzmeisters der Königin. Der herzog von Rontagu ward nun Oberhosmeister.

Im Jahre 1780 warb ber Pring von Bales mundig, aber er bufte seinen Lieblingsbruber Couard von Dorf ein, ber nach bem Continent bamals reifte, nach hannover.

Bon jest an faste ber Prinz eine merkwürdige Zuneigung zu seinem Oheim, bem burch ben Ehebruch und die Correspondenz mit der jungen Lady Groß-venor und seine heirath mit der Schwester des besrüchtigten Obristen Luterell bekannten herzog von Cumberland, der erst 1790 starb. Dieser sandein großes Bergnügen an seinem Nessen und verleiteteihn, "jedoch ohne bose Absicht," sagt 120yd, "zusehr verdächtigen Bergnügungen." Ein Borsal dieser Art trug sich wenige Wochen nachder zu, als der Brinz majorenn geworden war. Beide wurden von Lord Chestersield") zu der in seinem hause zu

<sup>\*)</sup> Der Erbe bes berühmten Lorb Chefterfielb, ein Seitenverwandter; er war foniglicher Stallmeifter und ftarb 1789, erft vierundvierzig Jahre alt.

· Bladheath bei London\*) ftattfindenden Unterhaltung eingeladen. Die Befellichaft beftand que lauter Lebemannern. Der Becher ging rafch im Rreife umber und bald fanden tragi-fomische Scenen fatt. Unter anbern Tollheiten ließ Giner aus ber Befellichaft, als man eben aufbrechen wollte, einen großen Bullenbeißer los, ber aus Furcht vor Unglud gewöhnlich angebunben mar. Diefer, ba er feine Freiheit fühlte, fiel einen Bebienten an, bem er auf eine furchterliche Art ben rechten Urm gerfleischte. Dann fprang bas Thier auf ein Bferd zu und ermurgte es beinahe, fo bag baburch Alles in Die größte Berwirrung gerieth. Der Berr vom Saufe, vom Wein erhipt, befahl einen Rreis gu fchließen und griff ben bund an; aber ber Bullenbeißer ftellte fich gur Behre, jo bag Biele ihre Bermegenheit bevauerten. Bu Ende bes Rampfes glitt ber eble Wirth mehrere Stufen binab und gerichmetterte fich beinabe ben Sirnichabel. Da ber Rampf gu Enbe mar, fprang ber junge Pring in feinen Wagen, und fogleich in Schlaf fallend, überließ er feinem Dheim die Bugel, ber ihn gefund nach Saufe brachte.

Der König, als er von biefem Gelage hörte, tas belte zwar ben Bergog von Cumberland wegen feiner Unvorsichtigfeit, allein die Zurechtweisung ging für biefen verloren, ba er feine Versprechungen vergaß, sobald er fie gemacht hatte.

In bemfelben Sahre, mo ber Bring majorenn

<sup>\*)</sup> Derfelbe Ort, wo ber große Lord Chefterfielb in ber Ginfamfeit feine Werte niebergeschrieben hatte.

warb, 1780, fing auch feine Befanntichaft mit Darb Robinfon an, Die großes Anffeben erregte. Diefe Dame, Tochter bes in America gebornen und als Solfiscaultain in rufftichen Dienften 1796 gestorbenen Darby, mar 1773 mit funfgebn Jahren an einen Abvocatenichreiber verheirathet worben. Beibe batten tein Bermogen, Robinfon tam ins Gefängnif. Dary nabm nun jur Rebet ihre Buflucht und fand auf biefe Weife bei ber Beridgin bon Devonfbire, bet fcbnen Georgiann Spencer, "ber Ronigin ber Dove," Gingung; burth beren Bermittlung erhielt fie ein Engagenent beim Durylanetheater, bas bamals unter ber Leitung von ihrem Freund Sheriban fanb. Gine folche Begunftigung und ihre eignen perfonlichen Reite verschafften ibr bald bie Gunft bes Bublicums. Ibre Sauptrolle mar die ber Berblia im Winters mabreen von Shatefpeare und als folche gewann fte bie Bewunderung bes Pringen von Bales. Berühmte Charles For und Lord Dalben, Gobn bis Grafen Effex, brachten Berbita und Florigel (fo nannte man ben Bringen) gufammen.

Der Anfang ber acht englisch romantisch eingeleiteten Lialfon war ein Brief, ben Lord Malven aberbrachte: er enthielt, wie Bervita selbst in ihren Memoiren schreibt, nur einige sehr expressive Zeilen und war unterzeichnet: "Florizes." Darauf begann ein Briefwechsel, der mehrere Monate dauerte, der Prinz überschiefte sein Miniatur-Portrait mit den Borten aus einer Seite: "Je ne change qu'en mourant" und auf ber andern: "Unalterable to my Perdita trough lile" (Unveranbetlich fur meine Berbita, lebenelanglich). Enblich folgte int Sommer 1780 ein Renbegvous bei Moitbicoin beint alten Bdlaft Rew; wo bamale bet Bring Ben Bales mit ftinem Btubet, bem Bergog bon Bott wobnte. Betvita bilitte nit Lorb Malbein auf bet Ebeilifeinfel gwifchen Rem und Brentford. Gin Bint mit bem Safchentuche Alorizel's Boil diebern Ufer marb gegeben; Detoita flieg mit beit Bord ifis Boot und ericbien vor ben Gifengittern von Rem. Die beiben Bringen gingen in bet Avenue auferbalb fpagieren, fie trafen mit ben Belandeten gufammen, aber bie Bufaminentunft bauerte nur wenige Dimutell, weil Beraufch vom Schloffe ber Blorigel eine Utbetrafdung befurchten lieft. Darauf folgten aber öftere und langere nächtliche Bromenaben, benen bet Bring von Dorf und tord Dalben Ghren halbet Beimobnten. Rlorizel fang mit Berbita in ben ichonen englischen Sommernachten. Gie verließ bas Theater, er ftellte ihr bafur gum Etfas eine Berfchreibung übet 20,000 Bfb. aus, zahlbar nach feiner Dlundigwerdung; th warb ibi in Cork-Street. Burlington-Gardens, wo Huchte nach ihrer Schridung Die Grafin Derby") wohnte, ein berrliches Einbliffement eingerichtet. Ronig gab bent Britigen feinen bartern Beinamen als ben eines leichiffinnigen Rnaben; minber gnabig betrathtete er bitjenigen, Die, um fich einen Ginfluß auf ben Bringen gu velfchaffen, tein Bebenten trugen, feine Reigung jum Bergnugen ju befriedigen. 

<sup>\*)</sup> Großmuttet bes jegigen Ptemiers.

Des Bringen Verhaltnig mit Mrs. Robinson bauerte aber nur bis 1751, bann mard es fo expressiv, wie es angefangen batte, burch einen Brief Gr. Ronigl. Sobeit aus Wintfor abgebrochen, beffen lette Borte lauteten: "we must meet no more," (wir muffen une nicht mehr begegnen). Berbita überraschte ibn nun mit einem Nachtbesuche in Windfor, wo fie aut ber Landftrage noch bazu nur bie Schnelligfeit ber ihren Bhaeton führenden Bferde einem Stragenrauber entging; ber Bring, ber fie furg vorber noch auf einer Jagb in Bindfor, in Den Theatern und bei ben Mevuen ausgezeichnet batte, verweigerte fle gu feben. Darauf fam zwar noch eine Mussprache, fogar ein Renbezvous in Clargeoftreet in Lord Dalden's Wohnung, aber am nachften Tage nach Diefem Renbezvous borte Se. Ronigl. Sobeit auf Blorizel ju fein: er fannte Berdita bei einer Begegnung in Spe-Barf nicht mehr. Die Trennung erfolgte mahricheinlich wegen ihrer Buneigung zu einem der Bertrauten des Bringen, bem Oberft Tarleton, mit bem bas Berbaltnig fechzebn Sabre gebauert bat; er begleitete fle auf ben Con-Der Bring gab ihr eine Jahrebrente von 500 Bfo., movon 250 Bfo. nach ihrem Tode auf ihre mit Robinson erzeugte Sochter fallen follten. Gie ging noch 1781 nach Baris, wo sie als "belle Anglaise" Kurore machte, febrte aber 1787 in ibr Baterland gurud. forieb Bucher und ftarb zu Bindfor 1800, nur zweiundvierzig Jahre alt.

Damale, ale ber Bring mit achtzehn Jahren 1780 gur Mundigfeit gelangte, mar er einer ber liebens-

murbigften Fürften Gurovas. Er mar einer ber iconften Manner bes Ronigreichs, groß und mobigemachfen, vom ausgesuchteften Geschmad und eleganten, gewandten, einnehmenden Manieren. Er fannte bie Rlaffifer und bie englischen Schriftfteller, er verftand fich geläufig in ber frangofifden, beutiden und italienischen Sprache gu unterhalten. Nachft ben ichonen Wiffenschaften batte er auch bedeutende Fortichritte in ber Bocal = und Inftrumentalmufif gemacht, er fpielte vortrefflich Bioline. Seinen feinen Beschmad und fein correctes Urtheil bat Miemand in Abrede geftellt. Diefe Bollfommenbeiten machten tim fo ftarfer fich geltenb, ale ber Bring, wie gefagt, ben Borgug einer ichonen Geftalt bamit verband. Gin ausbrudevolles Beficht, bas gebilbetfte und feinfte Benehmen ftand mit Burbe, mit Bulb und Berablaffung, mit einer bezaubernben Liebensmurbigfeit feines gangen Befens in einer folden Berbindung, daß ihm Niemand wiberfteben fonnte, bag felbft bes Tabels Stimme verftummte, bag bie Ungufriebenheit, wenn fie über Einzelnes laut warb, namentlich über feine Reigung gum Bechen, fich in Bewunderung über die Totalerscheinung auflöfte. fachlich fühlte er fich zu ben Mannern bingezogen, bie in bem letten amerikanischen Rriege bie Opposition geführt hatten, in ihrem Lande bie bochfte Bopularitat, und in Europa bie größte Achtung befagen, zu ben geiftvollen Lebemannern Fox und Sheridan und ju Burke. Namentlich war For fein Spezial und er ftellte fich offen mit ibm in die Reiben ber Oppofition. Als im Sabre 1784 ber fechemochentliche Bablfampf im Weftminfter= Biertel vor fich ging, wo Fox als Whig. Campidat gegen ben Toppe Kampipaten Loxd Hood auftrat, ließ fich per König jeden Tag bie Mesultate des Poll, der Wahlurne hringen und ex las den Namen seines Sohnes zu seinem gephen Perse brusse in den Listen der Stimmen für Vor. Eine Carricatur, die damals herquiskum, stellt den Prinzen von Wales figte berauscht dar, auf der einen Seite House, einem glübenden Verund pon Kox, einem Mirthe, der durch seinen Kahlsopf und seine Agustustleidung sich auszeichnete und die ganze Wahlzeit über für die für Vox Stimmenden offenes Haus hiele,

Mähere Freunde und Habitue's des Pringen in bem ihm zu seinem Soshalte angewieseuen Corlinge palafte ") waren außer Fox, Sheridan und Burke, ben Gerzogen von Devonshire und Portland, bem Grafen Fiswilliam u. s. w. mehrere Offiziere. Dahin gehörte der in der Liaison mit Marn Rosbinson genannte Obrift, später General Tarleton, ein Lordmandors-Sohn von Liverpool, der für die Barre bestimmt war, aber sich eine Stelle in der föniglichen Dragonergarde gekauft, seine Sporen im amerikanischen

<sup>&</sup>quot;) Diefer Balaft auf Pall-Mall, Baterloo Blace gegenüber, ift, als Georg IV. König ward, niebergeriffen worden; bie fönigliche Bohnung ward damals der von Nash umgebaute Buckingham-Palace. An der Stelle des Carlton Balastes steht jett Carlton-House-Terrace, eine Reihe von Haufern, wo mehrere Lords, z. B. der Herzog von Leinster, Graf Pembrofe und auch der preußische Gesaudte, herr Bunsen, ihre Bohnungen haben.

Rriege perdieut, als Commandant einer Avantgarbepatrouille ben Beneral Lee gum Defangenen gemacht und einen großen Theil feiner rechten Sand in einem Befechte mit ben Depublitanern eingebuft batte: er fag fpater lange Beit im Unterhaufe und farb 1833. Berner gehörten zu ben Georg IV. befreundeten Offigieren : ber in ber Berbita - Liaifon ebenfalls fcon acneunte Lord Dalben, fpater Graf Effer, Commanbant ber Befiminfter-Freiwilligen im frangofischen Revolutionsfriege, ber Obrift St. Leger und befone bers Lord Rambon, alteller Cobn bes grlandifchen Brafen Mpira, ber fueter Marquis Saftings und in ben Jahren 1814 bis 1823 ber berühmte Generalgonperneur pon Indien mard, unter bem bem Marattenreich ein Ende gemocht wurde. Er war es, ber bem Bringen in feinen Bermurfniffen mit bem Bater als Bermittler biente: noch 1805 brachte er eine Mubibnung gu Stande. Gin andermeiter bamaliger Habitue in Carltonvalaft mar: Lord Guab Semmour, einer ber fungeren Bruder bes Dherfammerheren am Sofe Georg's III., bos Grafen und aulest Marquis von Beriford, beffen icone Schwiegertochter, Die Gemablin bes alteften Sohnes, ber fpater ebenfalls Oberfammerer bei Govra III. murbe, in ber Reit, mo Geora IV. Bring-Regent mar, eine auferproentliche Rolle am Bofe fpielte - ich fomme barauf gurud. Sugh Seymour, ber Dheim Diefer ichonen Dame, fpater Admiral, war bamals Maître de la garderobe in bem Saushalte bes Bringen. Endlich mar noch ber unter bem Ramen Jack Payne in London mobibefannte geiftreiche Contreadmiral in ber Intimität des Bringen.

Demnachft verfehrte er mit bem gefammten Schwarm funger und alter Lebemanner, von George Selwyn und Wilkes berunter bis auf bie jungften Recruten biefer Claffe. Diefe gescheiten Leute blieben ibm feine Antwort fculbig. 3m Jahre 1783 und 1784 ging bas Unterhaus wieberholt ben Ronig an, Bitt und fein Ministerium zu entfernen. Täglich ging beshalb eine Abreffe an ben Ronig, ber Ronig empfing fie auf bem Throne und ertheilte ihnen eine Antwort. einem biefer Tage richtete Beorge Selmyn verschie= bene Fragen im Club an ben Pringen und biefer erwiederte barauf gar nichts weiter, als: .. Pshaw! Nonsense!" Rurge Beit barauf, ale beibe auf ben Balcon gelehnt, ausschauten, um ben Sprecher nach Sof geben zu feben, außerte ber Bring: "Ge foll mich munbern, mas Gr. Majeftat allergnabigfte Antwort fein wirb." "Das fann ich nicht fagen, antwortete George Selwyn, mas bie gnabigfte Untwort Gr. gegenmartig en Majeftat fein wirb, - aber fagen fann ich, was die Antwort unfere gufunftigen gnabigften Souverains fein mirb." " Nun, und welche?" fragte ber "Nonsense!" erwieberte ber . Befragte. -Den Tag barauf fpeifte ber Bring mit Bilfes und als biefer aufgeforbert marb, einen Toaft auszubringen, brachte er ben lohalen aus: "Der Ronig und langes Leben fur ihn!" "Geit wann, fragte ihn ber Pring lachenb, find Sie benn fo lobal geworben?" "Gerade lo lange, mar mit einer respectvollen Berbeugung bie

Antwort, als ich bie Ehre gehabt habe, Ihre Ronigliche Gobeit gu tennen."

Der Being lebte mit ben lebensluftigen Leuten feiner nachften Umgebung in bem tollften Aufwande und bann wieber in brudenbfter Gelonoth, mit ihnen fturgte er fich in alle Debauchen ber Sauptftabt ber Belt, in Bechgelage, Spiel, Fauftfampfe, Bferberennen, Wetten und alle fonftige leichtfinnige Bergnugungen. 2118 Carltonboufe, wo bie Pringeffin von Bales, feine Großmutter, gelebt batte, ibm, wie icon erwähnt, gur Refibeng gegeben worben mar, murben ibm 50,000 Bfb. jährlich zum Unterhalt vom Barlamente bewilligt. Schon 1780, in bem Jahre ber Mundigwerdung, beliefen fich bie Schulden auf 100,000 Pfb., außer ben auf Carltonboufe verwandten 50,000. Da ber Ronig ibm burch= aus nicht mehr bewilligt wiffen wollte, mußte ber Bring Die größten Ginfdranfungen in feiner Saushaltung machen, gu bauen aufhoren, feine Bferbe fur Die Bettrennen, feine Jagbhunde, ja fogar feine Rutichpferbe verfaufen und 40,000 Bfo. jahrlich zu Abtragung ber Schulben binterlegen. Der Bergog von Orleans, Philippe Egalité, ber bamale zweimal England besuchte und ber beftanbige Gefährte bes Bringen von Bales mar, bot ihm in feiner großen Berlegenheit eine in gunftigeren Beiten gurudzugahlende bedeutende Summe Beld an; aber ber Bring, ber gu ftolg war, um fich von einem frangofischen Fürften abbangig zu niachen, fclug fie aus, trop bem, bag Orleans baburch fo beleibigt murbe, bag er nie wieder mit bem Bringen fprach. Außer Orleans, bem bei bem erften Besuche 1783 in Carltonhouse, wo er zwei Monate lang saft beständig war, unzählige glänzende Festlichkeiten zu Chren gegeben wurden, kam in demselben Jahre auch der gasante Serzog von Lauzun und ward ebenfalls ein Spezial des Prinzen. Ein dritter Spezial war der Exminister Calonne, wie aus einer Neußerung erhellt, die der Prinz von Wales an ihn that, die der Graf von Malmes bury mittheilt. Um zweiten Tage der Krankheit des Königs, 1801, als er am schlimmsten war, kam der Prinz Abends in ein Concert dei Lady Hamilton und sagte zu Calonne: "Savez vous, Ms. de Calonne, que mon pere est aussi sou, que jamais?"

Rurg nachher, als ber Pring von Mary Robinson fich getrennt batte, murbe er mit einer andern Dame befannt, Die einen fo ftarfen Ginflug auf ibn gewann, bağ er, tropbem bağ fie eine Catholifin mar und nach ber Bill of Rights jeder mit einer Ratholifin vermählte Bring bes Throns verluftig wird, fich bennoch mit ihr nach fatholischem Ritus trauen ließ. Diefe Dame mar bie fcone Irlanderin Dres. Mary Anna Fisher= bert. Sie mar acht Jahre alter ale ber Bring, eine Tochter von W. Smythe Esq. von Tonge= Caftle und ichon zweimal Wittme, von John Weld, Esq. von Lubworth = Cafile und von Thomas Figherbert von Swinnerton in Staffordibire, ber 1781 in Folge einer Erfaltung, Die er fich beim Aufftand Lord Gorbon's augezogen, geftorben mar, worauf fie nach Stalien ging. Nach ihrer Rudfehr jog fie, obaleich fie, wie gefagt, acht Jahre alter ale ber Pring und ein wenig ftarf war, burch ihre außerorbentliche Schonheit, ihren Beift

und ihre vom feinften Tone zeugenden Manieren in Brighton bie Aufmertfamfeit bes Bringen auf fich. Um ihr Gemiffen zu beruhigen, ließ er fich 1786 mit ihr trauen. 3m Jahre 1787 maro im Unterhaufe gebrobt, die Sache gur Sprache gu bringen : bes Bringen Breunde, namentlich For, mußten zu einer Luge ihre Buffucht nehmen, for erfidrte, Die Beirath bes Bringen fei eine elende Erdichtung und ganglich unmöglich. Aber bies nahm bie in ihrem Recht gefrantte Dre. Bipherbert aufe Meugerfte übel, fle fühlte fich Dadurch fo gefrantt, bag fle nie wieder ein Wort mit for ibrach. Die Sache ward im höchsten Geheininig behandelt und obwohl ber Bring auch nach feiner Bermählung mit ber Bringeffin von Braunfdweig fortmabrend in genauefter Intimitat mit Dre. Figherbert lebte, murbe boch ein unverbruchliches Stillichweigen über bas beftebende Berhaltniff innegehalten. Gie genoß einen Sabraebalt von 10,000 Bfo. ju Brighton, von benen fie aber wegen ber immer berangirten Berhaltniffe bes Bringen bochftens 6000 erhielt; fie ftarb erft im Jahre 1837, fieben Sahre nach Georg IV., zweiundachtzig Jabre alt.

Im Jahre 1792 hatte ber Brinz zuerst seinen Oheim, ben herzog von Cumberland, in Brighton besucht und es gefiel ihm daselbst so sehr, daß er
bort ein haus für sich zu bauen beschloß. Im Jahre
1784 entstand der berühmte, barocke, in einem ganz
eigenthümlich phantastischen Geschmack angelegte MarinePavillon, obgleich er so heißt, merkwürdiger Weise
nicht an ber langen, überaus herrlichen Terrasse, die

fich am Meere hinzieht, angelegt, sondern barock genug ziemlich entfernt vom Meeresufer, versteckt unter
Baum- und Buschwerk. Dieser Pavillon, "der Porzellanladen," wie man ihn nannte, wurde des Prinzen Lieblingsaufenthalt, er wurde später umgebaut und hier psiegte Georg IV. auch noch als König im Sommer zu wohnen. Brighton selbst wurde dadurch ein bevölkerter Ort, 1830, beim Tode Georg's IV., zählte es schon 35,000 Einwohner, wozu noch während ber Badesaison im December bis März, wo das ganze sassen fashionable England in Brighton erschien, 12—15,000 Curgäste kamen; noch gegenwärtig ist Brighton das großartigste Seebad, das es in der Welt giebt.

Abwechselnd in Brighton und Carltonhouse lebte ber Prinz von Wales seinen Vergnügungen hingegeben nun volle zehn Jahre. 1788 eröffnete ihm die Kranksheit des Königs Aussicht auf die Regentschaft, aber schon die Bill, die durch's Parlament ging, beschränkte bes Regenten Macht saft ganz und die Wiederherstellung des Königs vernichtete vollends die Verspektive. Gillrah, der hauptkünstler der Carricaturen damasliger Zeit — der an die Stelle der alten Britannia mit dem Löwen den Thus des jovialsgemüthlichen John Bull gebracht hat — er starb 1809 — ließ damals ein Bild erscheinen unter dem Titel: "Leichenbegängniß der Fräulein Regentschaft." Burke, der als heims

<sup>\*)</sup> Man fagt von Brighton: "Alles hat Brighton, nur nicht Schatten — und Schiffe." Die Terraffe ift baumlos und die Schiffe können nicht bis an's Ufer kommen, weil bas Meer nicht tief genug ift.

licher Icsuit angesehen murbe, ging vor bem Sarge her, als Jesuit eine Tobtenmesse lesend, Fox, She-riban und Mrs. Figherbert folgten. Der Brinz mußte sich noch zweiundzwanzig Jahre gedulden, ehe er Regent wurde.

Die Revolution in Frankreich brach unterdessen aus. Er bekümmerte sich um sie nicht, 'er lebte nur seinen Bergnügungen. Außer seiner Berbindung mit Mrs. Figherbert ging er jest auch noch ein anderes Berhältniß mit einer andern schönen Irlanderin ein, mit Laby Jersey.

Laby Frances Jerfey mar bie einzige Tochter und Erbin Philipp Imyebein's, Bijchofe von Rapbor in Irland, fie mar feit bem Jahre 1770 mit bem Carl von Berfey vermählt und hatte ihm bis jum Jahre 1758 ichon gehn Rinder geboren - unter biefen Rinbern mar bie burch ben Scheibungeprozeß mit bem Marquis von Unglesen fo befannt gewordene Laby Caroline, nachherige Bergogin Die Grafin Berfen mar wie Dre. von Argytl. Bipherbert alter, ale ber Bring, fie ftand ichon in ben vierziger Jahren, aber gerade bas mar im Geschmade bes Bringen : feine merfwurdige Devije fur bas, mas er außer ben Manieren und bem Unguge fur alle feine Geliebten bis zu den Corintherinnen und Babylonierinnen vom Ballet und Theater als Sauptforderung fleute, war: "fat, fair and fourty," grosse, belle et quarante! Die fcone irlandifche Bifchofetochter, bie nicht bloß große, fonbern auch bochgebietenbe Manieren hatte, gewann balb einen bedeutenben Ginfluß,

einen nur zu schlimmen Ginfluß, denn fle mar es, die die heite heite Bringen, die ibm ohnedem sehr fatalwar, noch fataler machte \*). Und bennoch war er zu dieser heirath durch die unausweichbarfte Nothwendigsfeit gezwungen.

Er hatte wieder ungeheure Schulden gemacht, trothem, daß das Barlament zum Abtrag der früheren 160,000 Pfund bewilligt hatte. Nach den Memoiren des Lord Malmesbury gab der Prinz selbst um 1792 an, daß sie wieder auf 570,000 Pfund betrügen. Sein Stall allein kostete ihm jährlich auf 30,000 Pfund, trothem, daß er wiederholt im Jahre 1790 einen Theil seiner Pferde hatte verkaufen lassen. Die Gläubiger singen laut zu brohen an; der ordnungstiedende König, mit dem schon lange eine Spansung bestand, ward immer mehr gegen seinen Sohn eingenommen.

2. Beirath Georg & IV. mit Careline von Braunfchweig. Berfonalien berfelben und Gefchichte ber Beirath nach bem E gebude bes Lord Malmesbury.

Georg IV. war jest (1794) zweiundbreißig Jahre alt, ber Bater verlangte, bag er fich vermähle. Allein ber Bring, bem fo lange bie fconften Frauen bes Lan- bes zugethan gewesen maren, wollte feine koftbare Freis beit nicht opfern, bie neue Freundin Grafin Jerfey

<sup>\*)</sup> Die Grafin Jersey ftarb vor Georg IV. im Jahre 1821, ihr Sohn ift ber jett lebende Graf Jersev, deffen alteste Tuchter un ben Prinzen Esterhazy vermählt ist und bie jüngste im Jahre 1845 die berühmte helrath in Greina schloß.

entsprach feinen Bedürfniffen gang, Drs. Risberbert . an ber er mit mabrhafter Reigung bing, fuchte ebenfalls Alles aufzubieten, um eine Beirath zu verhindern, die ihr Glud und ihre gange Stellung untergraben mußte. Gewiß ift, daß ber Pring fich nie verbeirathet batte, batten ibn nicht feine ungebeuern Schulden gezwungen, fich abermals an ben Ronig und an Bitt zu wenden. Diefe fagten ihm nur Gulfe unter ber Bedingung gu, bag er eine Beirath eingebe. Die Ronigin ichlug ihre Michte, Die nachber als Ronigin von Breugen fo berühmt gewordene Quife von Strelit, vor, ber Ronig aber mablte feine Dicte Caroline von Braunfdweig, Die Tochter feiner Schwester Auguste, fle Rand bamals icon im fiebenundzwanzigften Jahre. Die Bergogin von Braunschweig batte, wie fie felbft bent englischen Brautwerber faate, nie baran gebacht, bag ber Ronig ihre Tochter mablen murbe, ba er wiederholt feinen Biderwillen gegen eine Berbeiratbung von Geschwifterfindern ausgedrudt batte. "Alle junge bentiche Bringeffinnen," fagte fie, "batten in ber hoffnung, Bringeffin von Bales gu merben, englisch gelernt, fie babe nie Carolinen fo Etmas in ben Ropf gefett."

Da bes Bringen Gulfsquellen erschöpft waren und ihm bie Bringeffin als liebensmurdig geschilbert worben mar, gab Georg IV. nach einer Berathung mit feinen Freunden seine Einwilligung. Es erfolgte ber Antrag nach Braunschweig, die Bringeffin nahm ihn mit einer an Gleichgultigkeit grenzenden Rube auf, fie hatte icon

eine Buneigung zu einem jungen beutschen Fürften gefaßt, bem fle ihre Sand nicht reichen' fonnte.

Es find in England über die Eigenthümlichkeit ber später burch ihren Prozeß so berühmt gewordenen Königin Caroline interessante Details: veröffentlicht worden gleich nach ihrem Tode und noch neuerlich in bem 1845 zu London herausgekommenen Tagebuche und ber Correspondenz des damals nach Braunschweig abzeschieten Brautwerbers James Harris, der nacheher zum Grafen von Malmesbury erhoben wurde. Sie liesern einen wichtigen Beitrag zur Sittenzeschichte des achtzehnten Jahrhunderts und gewähren auch ein besonderes psychologisches Interesse, weil sie bie ersten Ansange einer Abneigung beleuchten, die so tiet ging, daß dadurch eins der auffallenosten Ereigenisse in der ganzen neueren Geschichte Englands herzbeigeführt wurde.

Am 28. November 1794 langte Harris in Braunschweig an und schreibt über die Prinzessin in seinem Tagebuche: "Die Prinzessin Caroline ift sehr verlegen, als ich ihr zum ersten Male vorgestellt werde — ein hübsches Gesicht, aber nichts Sanstes im Ausdrucke — ihre Gestalt nicht anmuthig — schone Augen — fleine Hand — erträgliche Zähne, die ste bald verlieren wird — blondes Haar und helle Augenbraunen — schone Büste, was die Franzosen des épaules impertinentes nennen."

Drei Ursachen waren es, die das Verderben ber Königin Caroline herbeiführten: eine merkmurdig vernachläffigte Erziehung — ein über alle Maßen befrembenbes Betragen ihres Gemable - und ihre eigne unglaubliche Berkehrtheit und Tactlofigfeit.

Die Eltern Carolinens maren ber Bergog Carl Wilhelm Ferbinand von Braunfchweig und Augufte von England. Der Bater galt für einen ber geiftreichften Manner feiner Beit, er mar aber auch burch feine ftarte, bis in's bochfte Alter noch ausgebehnte finnliche Reigung zu Frauen befannt; Die Mutter mar eine geborne Englanderin, aber ungebildet, phlegmatifch und vollfommen indifferent, ale Fürftin, Gattin und Mut-Die Erziehnng ber Pringeffin mar ausschlieflich fremden Banden anvertraut worden, fle fcheint hauptfachlich nur in blitter Unterwürfigfeit und Strenge bestanden zu haben ... Erfte Sofmeisterin ber von Jugend auf bes Baters feurigen Beift zeigenden Bringeffin war Kräulein von Wigleben gewesen, beren gange vom Bergoge erhaltene Inftruction auf ferailartige Strenge binauslief, mogegen die Bringeffin gar bald bie ichwachen Seiten ihrer Uga erkannte und fie fich zur Rurzweil bienen ließ, worauf Frau von Munfter, Mutter bes nachherigen Grafen und Cabinetsminifters Dunfter, eine fcwerfallige, aber gern für geiftvoll geltende Frau, Die Chrenwache bei ber Bringeifin übernabm. Maitres vom Collegium Carolinum ertheilten ben Unterricht ber Bringeffin, in ber Mufit unterwies fie ein alter origineller Mann, Fleifcher, mit bem einmal eine febr lacherliche Scene Statt fand. Er batte wiederholt ber Bringeffin Die Beifung gegeben, beim Spiel eine gewiffe Rote mit einem gewiffen Finger zu greifen, tie Bringeffin gebrauchte

immer und immer wieder ben unrechten Finger. Dem alten Manne riß endlich die Geduld und er brach mit den Worten aus: "So bleiben Sie boch mit dem unrichtigen verfluchten — durchlauchtigen Finger weg!"

Der lebhafte Beift ber mit bem zwölften Jahre icon völlig gur Jungfrau ausgebildeten Bringeffin erlag faft unter bem unerträglichen 3mange ber abgemeffenen Lebensweise am Dofe. Ihre einzige Gefellicaft bildeten alte, langweilige, mit nicht zu ermubenber Beforgniß jeden Schritt belauernbe, jede Meugerung bes regen Jugendgefühls ftreng tabelnbe Bofbamen, mit benen fie felbft in ben gewöhnlichen Abendgirteln bes Sofe, am Spieltifche, bes Tages Ginerlei zu beschließen verdammt mar. In ihrer Ungeduld rief bas feurige Daoden einft, ale fie fich wieber mit brei Matronen jum Spiele nieberfeste : " Siebe ba, fo habe ich benn beute wieder das Glud, in ber Mitte ber brei Gragien bes hofe ben Ubend zu verspielen." Die alten Gragien verfehlten nicht, Die junge Durchlaucht auf ihre Qualitat als ehrenwerthe Frauen nachbrudlichft gu verweifen. Wenn nun bei biefen hofaffembleen junge icone Danner fich viel in ber Nabe bes Spieltisches ber Bringeffin aufbielten, mas um fo fcmieriger, namentlich bei fremben Cavalieren, Die bei Bofe fich prafentiren ließen, zu vermeiben mar, meil Caroline febr freundlich gegen fle fich bezeigte - ward bas gar nicht gern gefeben, vom Oberhofmaricall von Dund = haufen auch mohl gar bevoteft gerügt. Das Libell "Charles d'Este" bezeichnet felbft ben Gobn ber Dberbofmeifterin ber Bringeffin, ben nachmaligen Grafen

und Cabinetsminister Runster als einen sehr Schulbigen, ber gewagt habe, seine Augen zu ber jungen
feurigen Brinzessin zu erheben. Er studirte damals in
Göttingen, besuchte oft scine Mutter in Braunschweig
und fand oft Gelegenheit, die Brinzessin zu sehen und
zu bewundern. Nach dem Libell soll Münster einmal,
als diese mit ihrer Mutter in die Kirche gehen wollte,
ihr ein Billet-dour in den Capuchon geworfen haben,
worauf die Brinzessin den Briessteller ihrer Mutter des
nuncirte und berselbe,, un bon bannissement" erhielt.

Die angenehmften Stunden ihrer Jugend maren fur die lebensluftige Pringeffin die Balle. Der Berang verbot bas Tangen nicht, benn feine gange Sandlungemeife erlaubte nicht, burch Untersagung bes an Soffeften Gebrauchlichen Auffehen zu erregen. Abel von Braunichmeig auf ben öffentlichen Rebouten nicht in einer Colonne mit ben Dichtcourfabigen tangen wollte, befahl ber Bergog, bag ber Erbpring und Die Bringeffin Caroline abwechselnd in ber courfabigen und in ber burgerlichen Colonne tangen follten. Daburch fam eine großere Freiheit und einer folchen Freibeit in ber Bewegung fcheint Die Pringeffin allerdings nachgeftrebt zu baben. Es creignete fich, daß ein ichoner Mann, Deutscher Abfunft, Graf und in banifchen Militairbienften boberen Itanges, fich ber Bringeffin mabrend ber Borftellung eines dinefifden Schattenfpiels naberte. Der Bater, einem Ausbruche roben Borns verfallend, rief die Pringeffin in ein Rebengimmer und bie ermachfene Jungfrau mußte es erbulden, burch Dorfeigen aus bem Simmel, ber fich vor ihr aufgethan hatte, geriffen zu werben. Mehnlichen Greigniffen vor gubeugen, mard nun alle mögliche Borficht angeordne Die vaterlichen Buch tigungen riefen bei ber Bringefft nur eine besto größere Verftellungstunft bervor. fchichten, bie umgingen, bag bie Bringeffin, von einer begunftigten Liebhaber entführt, in ber Stille wiebe eingeholt worben fei, widerlegen Augenzeugen bes ba maligen Sofe von Braunschweig ale unwahr; gemi ift und die Pringeffin bat ce fcbriftlich und brieflie eingeftanden, baß fie die fcon ermabnte Reigung batte "Längere Beit," fagt ein Augenzeuge in ben "Beit genoffen,' ,litt Caroline an einer Rrantheit, von bi fdmer zu enticheiben mar, ob fie mehr forperlie ober geiftig fei; oft in eine vollige Apathie versunter in einen Buftand, ben man b. g. S. einen magnetifche Schlaf nennen murbe, ohne Bewußtsein in bie wilbe ften Meugerungen bes Schmerzes und ber Freude ver fallend, wurde fie unter bem Bormanbe forgfame Bflege noch genauer bebutet. Der Bergog aramobnte wie gewöhnlich bei ungewöhnlichen Meußerungen, Ber ftellung und beobachtete, unter bem Borgeben vaterliche Sorgfalt, die Tochter unmittelbar. Er überzeugte fic von der Wahrheit der ihm von den Mergten berichtete Reantheitszufälle und mendete fich, ba ibm bie Sach unerflärlich blieb, wie ein achter Beltmann von be forafältigften Aufmerkjamkeit ichnell auf Die entagaen gefeste Seite: er ignorirte ben Buftanb feiner Tochten fie genas nach und nach burch arztliche Gulfe un ruftige Jugendfraft."

In Diefer Beit fcbeint ber Bergog ben Entichlu

gefaßt zu haben, seine jungere Tochter nie zu verheisrathen, bas jammervolle Schickfal ber alteren, an ben Brinzen, nachherigen König Friedrich von Würstemberg verheiratheten Tochter, die 1783 in Rußsland gestorben war, warnte, man wollte ihr die Abtei Gandersheim verschaffen, 1792 ward sie als Canonissin in Quedlinburg eingeführt.

Der englische Brautwerber Mr. Sarris erhielt fofort, als er nach Braunschweig fam, von allen Umgebungen der Prinzeffin vom Bater an die Nach= richt, fie fei firenge gehalten worden und bies fei nothig und eben fo mußte fle von ihrem Gemahl behandelt werben. "Elle n'est pas bête mais elle n'a pas de jugement - elle a été élevée sevèrement et il le fallait," jagte ber Bergog. Aber unerachtet biefer Strenge verftieg die Prinzeffin gegen die einfachften Regeln bes Anftands. Sie that fehr unpaffenbe Fragen, fle fprach febr fchneibenbe Urtheile über Dinge und Berfonen aus, fle war auf bochft unschidliche und fogar auf hochft unbofliche Beife familiair, einmal z. B. ichidte fie Lord Dalmesbury einen Bahn, ben fie fich eben batte ausnehmen laffen, burch einen Bagen. Mit Gelb umzugeben verftand fie fo wenig, baf fie bem Befandten einmal eine Sanovoll Goloftude auforingen wollte.

Der Lord mußte mit ber Bringeffin und ihrer Mutter, Die fie begleitete, Des Revolutionöfriegs mit Frankreich wegen eine fehr verlängerte, überbreimonat- liche Reife nach England machen. Sein Tagebuch ent-

halt eine Menge intereffanter Bemerfungen über ben Charafter von Mutter und Tochter. So heißt es 3. B.:

- "4. Januar 1795: In Denabrud beim Ber-20g von Dorf (Bruder des Pringen von Bales) "Bringeffin Caroline ift febr gauche beim Spiel fpricht, ohne zu benfen - mird zu leichtfinnig nennt bie Damen (Die fie nie gefeben) "mein Berg, meine Liebe, meine Rleine." 3ch bemerte biefes und Die Pringeffin ift zum erftenmale table es ftrenge. geneigt es übel zu nehmen. 3ch thue als jebe ich es nicht. Die Bergogin municht nach Braunfcmeig gurudzutehren und une allein gu laffen. Dem widerfeste ich mich, ale einer Sache, bie unmöglich fei. "Berathe ich in Befangenschaft, fo wird ber Ronig gemiß febr bofe fein." - "Es wirb ihm fehr leid thun, erwiedre ich; aber Ihre Ronigl. Sobeit burfen Ihre Tochter nicht entlaffen, bis fie in ben Sanden ihres Befolges ift." Gie beftreitet bas, ich will aber nicht nachgeben. Endlich giebt fie nach."
- "7. Januar. Noch in Osnabrud, vor ber Abreise. Die Prinzesstn ersucht mich (auf mein Anrathen) ben hofmarschällen Freitag und Schele zu sagen, baß ste nichts bei sich habe, baß ste aber von England aus ihnen Zeichen ihres Andentens schicken werde. Ich sage ihr in Gegenwart mehrerer Personen, daß ich ihre Befehle vollzogen habe. Sie sagt: "Mir kommt es auch zu, Ihnen Besehle zu ertheilen."
- "10. Januar. Auf dem Wege von Osnabrud nach Solland, in Delden. Am Morgen fchien die Bringeffin ärgerlich, ihren Weg nach ber Flotte nicht fort-

fegen gu konnen. \*) 3ch ermante die Kanonabe. "Das thut nichts, fagte fie, ich fürchte mich nicht vor ben Kanonen" — "Aber Madame, die Gefahr gefangen genommen zu werben" — "Sie werden mich berfelben nicht ausseten," fagte fie.

"Bir gelangten zwei Ubr nach Bentheim. Gine Dabame Beaucorps municht mich zu feben - ich gebe zu ihr und finde fie mit zwei Richten in großer 3ch febre gur Bergogin von Braunfcmeig gurud und fpiele l'hombre mit ibr. bemerft, bag ich niedergeschlagen bin. 3ch ergable ibr, in welcher Lage ich bie Leute gefunden, Die ich gefeben habe. Sie fann nicht begreifen, wie bas ben Geift angreifen fann. Gie ift ein fonberbares Bemifch : viel Gute, aber alle ihre Gefühle find wie ihr Befen gufammengemurfelt und verworren. Gie thut in Braunfcweig viel Gutes, aber es ift mechanisch; ihre Milbthatigfeit benft an feine Ueberraschung und fommt ibr bas Unglud unerwartet über ben Bale, fo verschlieft fle ihm die Thur. Chen fo bemerfte ich deutlich, daß fle und noch mehr ihr Gefolge bochlich es migbilligten, bag ich bie Bringeffin Caroline aufreigte, febr verschwenderifc in ihren handlungen bes Wohlwollens zu fein. Gie betrachteten es fo, als ob es ihnen genom= men murbe. Ich fuhr jedoch fort, diefe Lehre qu predigen und es freute mich, die Bringeffin gur Unnahme berfelben außerft bereitwillig zu finden. Diefes

<sup>\*)</sup> Begen ber Rahe ber Frangofen, die über bie Baal gegangen waren.

gefiel mir febr von ibr. Bare ibre Erziehung gemefen wie fie fein follte, fie murbe vortrefflich ausgefallen fein, aber es mar eben bie unfinnige, Die bie meiften Frauen erhalten, voller Entjagungen, Ginicarfungen und Drohungen, feinem Manne zu glauben, nie ausgubruden mas fie fühlen ober benfen, weil angeblich alle Manner geneigt feien, ihnen Schlingen zu legen und alle ihre Gefühle lafterhaft feien. Dies beflectt ober erniedrigt ben Charafter aller Frauen - nur wenige entgeben biefem Schickfale. - Inbem ich beute ben Charafter ber Bringeffin Caroline in ein Banges ordnete, gelangte ich ju folgenbem Refultate: Gie bat Anlagen, ohne einen gefunden, unterscheidenden Berftand; fle faßt ichnell, bat aber feine Urtheilsfraft; fle wird vom erften Gindrude ergriffen und vom erften Impulse geleitet; fie wird burch ben Schein ober enjouement von ihrem Bege abgezogen; fle plaubert gern, ift geneigt Bertrauen zu ichenten und ichließt mabdenhaft Freundschaften, Die vierundzwanzig Stunben bauern. Sie hat naturliche, aber nicht erworbene Moralität, boch feine ftarten, angeborenen 3been von beren Werth und Nothwendigfeit; warme Gefühle und nichts, mas ihnen die Wage balt, viel aute Laune und viel Gutmuthiafeit, feinen Unichein von Gigenfinn. giemlich leichtfinnig und lebhaft, aber nicht einen Gran von Grou. Nach ihren Gewohnheiten, nach bem fruberen Leben, bas fie zu fubren gewohnt, ja gezwungen mar, ift fie gur Berftellung genothigt - aber fie ift geschwätig, und in biefem Sang burch bas Beisviel ber guten Frau Dama noch beftarft worben, bie gang

Reugier und Musfragerei ift und diese Begierbe um jeden Breis befriedigt. Rurz in den handen eines festen und verständigen Mannes wurde die Brinzessen wahrscheinlich ein vortresslicher Charakter werden. Aber wo sie wahrscheinlich Fehler sindet, die mit den ihrigen von gleicher Ratur sind — wird sie fehlen. Sie hat keine Selbstseherrschung, obgleich ihr Geist physisch start ift. Sie hat ihres Baters Muth, aber, wie ihm Entschlossenheit fehlt, fehlt ihr Charakter und Lact."

"14. Sanuar. Wieber in Osnabrud. Paget kommt aus Berlin und Braunschweig an. Brinzessen Garoline benimmt sich albern gegen ihn — sie ist unhöslich gegen ihn — ich verweise es ihr — sie sagt, sie hätte ihn beim ersten Blick nicht leiben können —
ich table solche übereilte Urtheile, lese ihr den Text darüber — sie widerspricht — ist innerlich bose, aber verdirgt es. Bei Tische ist die Prinzessen kalt — ich nehme keine Notiz davon und sie ändert ihr Benehe men."

"18. Januar. In Denabrud. Es ift ber Ronigin Geburtstag. Sala und großes Diner, wobei
sich die ganze Seistlichkeit besindet. Die Herzogin stellt
sich frank, um nicht in die Predigt zu gehen und die
Bezahlung für dieselbe zu vermeiden. Die Prinzessin
giebt sunfzehn Louisd'or. Sie beträgt sich beim Souper
sehr "missish" — und ich fürchte schon, daß diese
Gewohnheit unvertilgbar bei ihr eingewurzelt ist. Sie
ist von Natur neugierig und geschwählg und hat den
albernen Stolz, alles herausbringen zu wollen. Sie
hält sich in der Entdeckung von Aehnlichkeiten für beBraunschw.-Sannov.-England. III.

fonbere fcharffinnig und biefes führt fie zu Beiten zu ben unschicklichften Bemerkungen."

"23. Januar. Auf ber Reife von Denabrud nach Sannover in Reuftabt. Die Bergogin ift von ber Ralte gang erftarrt und legt fich zeitig nieber. babe eine lange und ernsthafte Unterredung mit ber Bringeffin über ihr Benehmen in Sannover, über fie felbft und ihren Charafter. 3ch fage ihr und fage ihr in Bahrheit, daß ber Gindruck, ben fie in Bannober machen wirb, ihr ber Daafftab fein fann, nach bem fie vom Ronig und ber Ronigin von England mirb aufgenommen merben. Ich empfehle ihr große Aufmertfamteit und Burudhaltung - fie foll ben ernften Mannern und ben alteren Frauen gu gefallen fuchen. 3ch fage ibr. baf bie Bewohnheit eines gegiemenben fürftlichen Benehmens ihr natürlich fei, baß es von felbit tommen werbe, bag bie Bergogerung ber Reise ihr von unendlichem Bortheile fein werde, indem fie es noch erwerben konne. Sie bruckte über ben Bringen Unruhe aus. Sie fprach bavon, bag er in feinen Ibeen und Gewohnheiten gang bas Gegentheil von bem Ronig und ber Ronigin fei, bag er jene Ibeen und Gewohnheiten durch die Leere (vuide) in feiner Lage angenommen habe, baß fle bazu gemacht fei, fie ihm auszufullen, fie wolle ihn bauslich machen, ibm Gefchmad an allen Brivat = und Kamilientugenben geben, er werbe bann gludlicher fein, als je; bie Nation erwarte bies von ihr und ich mußte es, fie ware beffen fabig und fie wurde es thun."

"bier hielt fie inne. 3ch fagte, bag ich genug

von ihr gefeben, um gang ficher ju fein, bag ihr Beift und Berftanb ihren Anftrengungen gewachsen fei und bag fie alfo, wenn fie nicht gang handelte und allem entspräche, mas man von ihr ermartete, feine Entschuldigung batte. 3ch feste bingu, bag ich bies bem Ronige und ber Ronigin vor Allem fagen murbe, baß beide fie chen jo fennten, fle eben fo gunftig und zugleich fo ftrenge beurtheilen murben als ich. Dies brachte, wie ich fah, bie gewunschte Birfung bervor, es legte ihrer Begierbe nach Bergnugungen einen Bugel an und ließ fie fuhlen, bag ibre Lage nicht gang auf Rofen fei. Inbem fle fich gurudzog, fagte fle, fle hoffe, ber Bring murbe ihr erlauben, mich zu feben, ba fle nicht erwarten fonne, bag irgend jemand ibr fo guten und freimuthigen Rath ertheile, ale ich, und fle endete mit ben Worten: "Ich gestebe, ich fonnte ibn bon niemand andere, ale von Ihnen boren."

Sannover ward am 24. Januar erreicht: ber Aufenthalt bier bauerte zwei Monate.

Sochft fatal war biefer lange Aufenthalt bem Pringen, ben feine Schuldenabtragung brangte. In Malmesbury's Papieren find bie Denkmale enthalten, in benen er seine eigene Ungebuld, fie auf bie bes Publicums motivirend, zu erkennen gab:

Carltonhouse, ben 23. November 1794.

"Mein lieber Lord — ich habe Major Sislop wieber nach Braunschweig zurudgeschickt, was ich in vielen Sinstichten fur rathlich hielt, um so mehr, ba er bei seiner Bekanntschaft mit bem Lanbe einen nut-

lichen avant - courier fur Gie und Ihre icone Burbe auf Ihrer Reise nach ber See abgeben mag. 3ch habe ihn ebenfalls erfucht, Ihnen einen weitläuftigen und vollftandigen Bericht von ben Schritten gu geben. bie ich dieffeits bes Baffers gethan habe, um Alles zu beschleunigen; und mas nun ferner nothwendig ift, um in Braunschweig Unftalten zu treffen, muß ich Ihnen überlaffen und ich hoffe, bag Gie Alles Dogliche thun werben, um die Pringeffin gegen ben gmangigften bes folgenden Monats in ihre neue Beimath gu bringen; benn Alles, mas in gegenwärtigem Augenblick einen Aufschub hervorbringen fann, ift fcblecht, aber befondere binfichtlich des Bublicums, beffen Ermartungen icon feit einigen Monaten gespannt worben find und bas gang muthend fein murbe, wenn in bem ein Sinbernig eintrate, worauf es icon fo lange feine Aufmertfamfeit gerichtet hat, und jeber Aufschub ift mit unangenehmen Gefühlen begleitet, von benen ich mich felbft ergriffen fuhle. Rurg, mein lieber Lord, alle Diefe Grunde fegen mich in die Rothwendigfeit, Sie um die Beschleunigung Ihrer Abreife ` von Braunschweig zu erfuchen und zwar fobalb als möglich nach Empfang biefes Briefe. 3ch babe über biefen Bunft weitläuftig an bie Berzogin gefdrieben und ich zweifle nicht, bag fie Gie mit bem Inhalte ihrer Briefe befannt machen werbe, wie ich Sie bitte, ihr biefen Brief zu zeigen ober fle boch mit bem Inbalte beffelben befannt zu machen."

Georg B.

Carltonboufe, ben 21. Februar 1795.

"Mein theurer Lord — Empfangen Sie meinen besten Dank für jeden Schritt, den Sie gethan haben. Nichts kann in der That mit meinen Bunschen mehr übereinstimmen, als Ihr ganzes Benehmen von Ansang bis zu Ende dieser muhsamen Ambassade. Die Berzögerungen und Schwierigkeiten, die Sie in der Kührung dieser Angelegenheit jenseits des Canals erfahren haben, haben meine Geduld gänzlich erschödst — und es ist Ihnen wohl bekannt, daß unsere Familie im Allgemeinen nicht sehr damit begabt ist."

"Bei ber ungludlichen Lage ber Sachen auf bem Vestlande habe ich es fur nöthig erachtet, um bie Prinzessin auf die schnellfte und auch eben so sicherste Weise herüberzubringen, ben Versuch zu machen, sie in dieses Land einzuschmuggeln. Dieser Plan hat ganz Gr. Majestat Beifall und muß folgendergestalt ausgeführt werden:

"Die Nachten, so wie die Damen und herren, welche die Ehre haben sollen die Brinzessen zu begleisten, mussen in der Erwartung zurückbleiben, jede Stunde den Besehl zum Absegeln zu erhalten. Das Convoi aber, ursprünglich dazu bestimmt, die Brinzesssin zu begleiten, muß mit der übrigen Flotte und mit den Transportschiffen in See stechen, als ob ste die lleberreste unserer Armee vom Festlande abholen wollten. Die Schiffe werden Stade zu erreichen suchen, nachdem sie sich von der übrigen Flotte auf einer gewissen Köhe getrennt haben. Dort nehmen dieselben Sie und Ihre Burde an Bord, ehe man dieselben

Canals auch nur vermuthet, daß ein folcher Blan im Werke ift. Da ich es nicht für schiellich halte, daß die Brinzessin ohne eine Dame komme, so erhält Mrs. Sarcourt Befeh, sie zu begleiten und ihre eigenen Damen. Ladin Jersey und Mrs. Afton, die mit ben Dachten ihr entgegensegeln sollten, werden sie hier bei threr Landung nebst Claremont und ihrem übrigen Gefolge empfangen."

"Die allgemeine Demuthigung, bag unfere Flotte genöthigt wurde umzufehren, macht uns doppelt begierig, einen ähnlichen unangenehmen Bufall durch jedes Mittel, welches menschliche Borsicht ersinnen kann, zu verhüten; und wir halten bafür, als einen ferneren Beweggrund, daß wir durch das Burüchalten der Bachten und der Begleitung unsere Feinde abhalten werden, auch nur die entfernteste Andeutung von dem Plane zu haben, die Prinzessen auf diese Beise her- überzusuchten."

"Ich hoffe, Sie werben biefen Blan ber Pringeffin und ber Gerzogin annehmbar machen, ba Sie mit meiner Ungeduld wohl bekanut sein muffen und ich bitte Sie, beibe zu versichern, daß es keine Art Sochachtung und Aufmerksamkeit giebt, welche ber Prinzessin nicht erwiesen werden soll von dem Augenblicke an, wo sie ihren Fuß auf unser kleines theures Inselland sett. Ich bin überzeugt, Sie werden von ganzem Gerzen durch dieses oder irgend ein anderes Mittel an meinen angstlichen Bemühungen mitwirken, und Ihre Reise über bas Meer zu einem so schnellen als glücklichen Ende, als nur immer möglich, bringen."

Demgemäß ward ber Beg mit ber Prinzeffin über Stade und Rurhaven genommen, bier traf man bie englische Blotte, die die Brinzeffin aus ber Elbmun-bung heraus nach bem Canal führte.

23. Marg fcreibt Lord Malmesbury in feinem Tagebuche weiter am Bord bes Jupiter:
"Es ift unmöglich, heiterer und in jeder Beziehung angenehmer zu fein als die Prinzeffin; nichts Anftößiges, feine kindische Furcht, nichts als gute Laune."

29. Marz, Sonntag. "Die Prinzesin ift über die Schiffe entzuckt und die Offiziere höchlich erfreut über ihre Manieren und gute Laune."

Die verlängerte Reise nach England war ber Brinzeffin, wie Lord Malmesbury ihr fehr richtig bemerkt hatte, von Bortheil gewesen.

lleber bie wesentlichsten Dinge war die Brinzessisin von ihrer Mutter, obgleich sie eine Engländerin war und wohl wußte, wie gebieterisch die englische Sitte sie erheische, in Unkenntniß belassen worden. Dem Lord siel die gewiß äußerst sonderbare Molle zu, ihr Aufklärungen darüber zukommen zu lassen. Schon in hannover war von ihm bemerkt worden, daß Lady Caroline schlechte unsichtbare Tollette trage, ja daß sie sogar nicht einmal an persönliche Reinlichkelt ihres Körpers gewöhnt worden sei. Der Brautwerber mußte die Aufgabe lösen, ihr burch die Gemahlin des hannoverischen Ministers von dem Bussichen westelich machen zu lassen, daß der Prinz von Wales in dieser Beziehung ungemein viel verlange, daß er allezeit nur

Berkehr gehabt habe mit Frauen, die nicht übertroffen werben fonnten in Reinlichkeit und Anmuth der perstönlichen Erfcheinung, daß demnach grobe Cotillons, hemden, Strumpfe and andere dergleichen nicht sichtbare Anzugsftude durchaus bei Seite gelegt werden müßten. Die Ermahnung schlug an und am Tage nachher, ergählt Harris, erschien Caroline, am ganzen Körver (all over) gewaschen."

Die Prinzessen war, als sie am 28. März in Ruxhaven zu See ging, ganz allein — sogar bas Mitnehmen ihrer Borleserin Fräulein Rosenzweig hatte ber Prinz von Wales ihr abgeschlagen, \*) er hatte
ihr nach Stade zur Begleitung an der Stelle ihrer Mutter Mrs. Harrourt geschickt. Mit dieser Dame
landete sie am 4. April 1795 auf dem Jupiter bei Gravesend, bestieg die königliche Nacht Auguste und
stieg am 5. April Mittag bei Greenwich-Hospital ans
Land. Hierher schickte ihr Georg IV. mit Lord Claremont und Mrs. Afton seine damalige Maitresse
Lady Jersey. Diese beging sogar noch die besondere
Unverschämtheit, die Prinzessin in Greenwich eine Stunde
lang auf die Wagen warten zu lassen.

Ueber den höchst befremdenden erften Empfang Carolinens in England und die Zusammentunft von Braut und Bräutigam in London erzählt Sarris fol-

<sup>\*)</sup> Ihr Bater nahm Lorb Malmesbury auf bie Seite und fagte: ", ber einzige Grund, aus welchem er fie um bie Prinzeffin zu haben wunfche, ware, baß feine Tochter fehr ichlecht und unorthographisch schreibe und baß biefes nicht zum Borschein kommen moge."

genbergeftalt: "Laby Jerfen war febr ungufrieben mit bem Ungug ber Pringeffin, obgleich Mrs. Sarcours fich große Dube bamit gegeben hatte und brudte fich auf eine Beife aus, bie mich nothigte, in einem giemlich icharfen Tone mit ihr zu fprechen. Gie fagte auch. fte tonne im Bagen nicht rudwarts figen und boffe, man werbe ihr ben Sit im Fond einräumen. Db nun gleich Mrs. Sarcourt fervil genug mar, bies als einen Grund gelten zu laffen, fo wiberfeste ich mich boch, ba es von bem Ronig ftreng verboten mar, Diefem aufe allerentschiebenfte und fagte Laby Berfen, bag fle gewußt haben muffe, bag bas Rudwartefigen ibr nicht zusage und baß fle baber niemals bie Rolle einer Sofdame angenommen haben follte, welche nie im Kond zu figen fame; wenn ihr also wirklich übel werben follte, fo murbe ich Drs. Ufton in ben Bagen ber Bringeffin feten und aut Diefe Weife bas Beranugen ihrer Gefellschaft in bem Wagen haben, welcher fur mich und Bord Claremont bestimmt fei. Dies brachte naturlich bie Sache in Ordnung, fie und Dire. Barcourt fagen nach ber Bestimmung bes Ronigs rudmarte und die Pringeffin faß im Bond allein. auf der Strafe nach London fein großes Gedrange und noch weniger Beifallszeichen zu feben. Bir famen bafelbft 1/23 Uhr an und fliegen im St. James-Balafte ab, in ben Bemachern bes Bergogs von Cumberland, Cleveland Row. 3ch machte fogleich Die Unfunft bem Ronige und bem Pringen von Bales befannt ; ber lettere fam unverzuglich. Da Riemand anbers im Bimmer mar, fo ftellte ich ihm nach ber berkömmlichen Etikette die Prinzessin Caroline vor. Nach meiner Anweisung wollte sie vor dem Prinzen niederknieen, er hob sie aber freundlich genug auf, küßte sie, sprach aber kaum ein Bort, sondern drehte sich um, ging in einen entsernten Theil des Zimmers, rief mich und sagte: "Harris, mir ist übel, schaffen Sie mir ein Glas brandy!" "Gnädigster Herr, erwiederte ich, wollen Sie nicht lieber ein Glas Wasser?" Darauf ward er ärgerlich und entgegnete mir unter einem Fluche: "Nein, ich gehe zur Königin." Und so ging er fort. Die Prinzessin sagte mir im höchsten Erstauenen, als sie so allein gelassen worden war: "Mon dieu! est-ce-que le prince est toujours comme cela? Je le trouve très gros et nullement aussi beau, que son portrait."

Schon bei ber erften offenen Nefttafel ichien bie Ronigin = Mutter, gegen beren Rath Die Beirath ohne= bem ju Stande gefommen mar, gar nicht zufrieden gu fein. Die Pringeffin mar muthwillig und larmend und affectirte Wit und Spott. Bon biefem Diner an faßte ber Bring eine Abneigung gegen Die Bringeffin, bie in Efel und gulett in haß überging. Die Trauung murbe fpat am Abend bee 8. April 1795 in ber foniglichen Ravelle zu St. James vom Ergbifchof von Canterbury vollzogen und die gewöhnliche Etifette beobachtet. "Wir hatten uns, fcreibt Da 1 = mesbury, in ben Bemachern ber Ronigin verfammelt; von ba begaben wir uns in bie gewöhnlichen Courgimmer, die febr bunfel maren. Der Bug ging nun unter bem Bortritt ber Berolde und Dberhof-

chargen nach ber Rapelle, bie gebrangt voll mar. Des Bring gab feinen But mit einem reichen Diamantinopf und Maraffe bem Cord Sarcourt zu balten und machte ihm ein Gefchent bamit. Nach ber Tranung febrten wir in bie Bemacher ber Ronigin gurud. Der Bring war zwar febr boflich und gnabig, allein ich glaubte zu bemerten, bag es ihm nicht von Bergen ging und bağ er fich wirflich ungludlich fublte. Gin Bemeis biervon ift, bag er offenbar zu Wein ober gebrannten Baffern feine Buflucht genommen batte." Die Trauung war fonderbar gemefen. Als der Ergbischof bie Borte bes Mituals: .. Who gives the bride in the marriage?" fprach, trat ber Ronig bingu, ergriff gerührt beibe Ganbe ber Bringeffin und leute fie in die Sand bes Sobnes. Diefer verließ aber feine fniende Stellung vor bem Altare fruber als Sitte mar, fo daß ber Ronig von feinem Sit aufftand und den Bringen mit ernften Worten gurechtwies.

Das Allerschlimmste war bie fortgesetzte gänzliche Tactlosigfeit der Brinzessin. Die Umgebungen Caro-linens, namentlich auch die Lebensweise ihres Baters, waren nicht geeignet gewesen, eine jungfräuliche Sinnesweise bei ihr zu erhalten. Noch in Braunschweig hatte die Prinzessin über die gouts, die Ausschweisungen ihres fünftigen Gemahls, von dem ste, wie sie sagte, recht wohl wisse, daß er leger sei, frank und frei mit Männern gesprochen. Gleich bei jener ersten offenen Vestafel im königlichen Palast nach der Landung in England, machte sie gemeine und plumpe Anspielungen auf Lady Jersey, die in Person zugegen war, weit entsernt davon, etwa dadurch in ihrem Innern verletzt worden

Diefe Unbesonnenheiten und Ungiemlichfeiten feste fie fort, fie that alles, um fich bie Achtung gu vergeben, meinend bamit, wie fie fich in ben Ropf gefest, fich popular ju machen. Durch Laby Jerfen, Die bem Bringen fo nabe ftebende Laby Jerfey, die berfelbe gur hofpame bei ibr beforbert batte, erfubr man icon vor ber Trauung bas unvorsichtige Geftanbnig ber Bringeffin, bag fie fruber einen beutichen Furften geliebt babe. Much ber Ronigin mart nichts verheblt. was auf die Schwiegertochter ein nachtheiliges Licht werfen tonnte. Bie fie felbft gegen ihren Bemahl eine tabelloje Treue bemabrte, eine Treue, beren Weftbaltung burd beffen bausliche Tugenden fo volltommen ausgebildet murde, fo verfolgte fle mit unbeugfamer Strenge jebe ibrer Sinnesmeife entgegenlaufenbe Beschuldigung; in Diefen Berbaltniffen verlor fie durch Unduldsamfeit bie moralifche Saltung, beren Außenfeite fie ber Burbe bes Thrones gleichstellte. Much verzieh die Ronigin als alte Frau es nicht, bag bas Bolt bem neu aufgebenben Beftirne laute Bulbigung barbrachte. Unftatt fich bes obachtend in den neuen Berhaltniffen gurechtzufinden, gina Carolinens ganges Beftreben babin, fich geiftreich und fcarffinnig zu zeigen in berben Spagen, vorlautes, wigig fein follenbes Befprach und ungartes Befprechen von So fant es, bag icon nach fremben Bebeimniffen. wenig Bochen ber Bring von Bales feinem Brautwerber bittere Bormurfe barüber machte, bag er ibm von ben unangenehmen Sitten und bem gangen Character ber Bringeffin nicht von Braunfchweig aus rechtzeitige Nachricht gegeben babe. Sarris aber erwieberte

fehr bestimmt, baß fein Auftrag einsach babin gegangen fet, um die Sand ber Bringeffin anzuhalten, baß also ein Bericht über ihre Eigenschaften völlig außerhalb ber Grenzen feines gemeffenen Auftrags gelegen habe. Er gab übrigens Hoffnung, daß die Behler ber Prinzeffin mit ber Zeit fich geben wurden.

Die Bringeffin ihrerfeite murbe über die Barlamenteverhandlungen fehr peinlich betroffen, die nun unmittelbar nach ber hochzeit über bie Bestimmung bes Baushalts bes Bringen und feiner Gemablin und bie Art und Beife, bie auf 700,000 Bfd. angelaufenen Schulden bes erfteren ju beden, ftatt fanden. regten monatelange Debatten. Bitt bielt gegen Die entarteten Sitten bes Bringen mehrere Reben; bie Dittheilungen wurden in ber bamaligen bebrangten Beit bes frangofifchen Revolutionefrieges febr übel im Bublicum aufgenommen und vielfache Klugichriften erschienen gegen ben Bringen. Die Bringeffin pflegte oft zu fagen: "fie wolle lieber in einer Butte bei Baffer und Brob leben, als fo die Lebensart ihres Gemable und ber foniglichen Familie besprochen wiffen." Endlich, nachbem bas Barlament ftatt ber zeitherigen 60,000 Bfo. jabrlich 125,000 Bfd. fur ben neuen Saushalt und noch befondere 25,000 Bfo. für die Abtragung ber Schulden bewilligt hatte, fdrantte ber Bring von Bales fich aus bringender Nothwendigfeit ein und behielt nur außer ber Gräfin von Berfen bie Marquise von Townshend und die Grafinnen von Cholmonbelen und von Carnarvon bei, von benen er feine entlaffen wollte.

Die Bringeffin fab bald ein, bag Laby Berfey eigentlich die Gattin des Bringen fei und biefe verhehlte ibre Abneigung gegen Die Pringeffin gar nicht mehr. Caroline weigerte fich nun, in Abmefenheit ihres Bemable mit ber Laby zu fpeisen ober überhaupt mit ibr ju reben, allein ber Pring beftand barauf, fie follte Laby Berfen als feine Freundin bebandeln, immer mit ibr fpeisen und fie, wie bie übrigen hofdamen, gur Unterhaltung gieben. Gie widerfette fich, fprach bitter über bie Lady und forberte, daß ber Bring fie entlaffe. Ergurnt barüber, ließ biefer feine Gemablin allein in Carltonbouse. Sie mendete fich an ben Ronig, beschwerte fich und fchilderte ihre verlaffene, bedrangte Lage. Ronig trat ins Mittel, verfohnte fle und brachte es bei bem Bringen babin, bag er Laby Jerfen nicht mehr aum Sofdienft guließ; bod erfulte er bies nur in fo weit, ale es feiner Reigung gufagte, indem er fie boch nicht gang aufgab.

Die Pringeffin lebte eingezogen, weil fich ber Pring febr einschränten mußte, nachdem er einen Theil feines Einkommens zu Tilgung ber Schulden ausgesett hatte. Sie unterhielt einen ausgebreiteten Briefwechsel, ließ fich felten öffentlich feben und erschien nur bann und wann in ber Over.

Rurg barauf erneuerte fich bie Buneigung bes Bringen gu Mrs. Gigherbert. In Barflane am Sybepark wurde ihr eine Wohnung eingerichtet, wohin fie oft Gesellschaften lub; fie bestritt ben Auswand burch bie Benfion vom Bringen. Alles bas erfuhr bie Bringesfin, ber Bring lebte kaum bei ihr. Ihre Luge wurde tag-

lich brudenber. Sie fchrieb am 1. December 1795 an eine beutsche Freundin:

"3d febe meiner Entbinbung fehr balb entgegen; gmar meiß ich nicht, wie ich bie Stunde ber Ginfamfeit ertragen werbe, allein ich vertraue bem Sochften. Ronigin besucht mich felten und meine Schwagerinnen bezeugen mir gleiche Theilnahme! Doch bewundere ich ben englischen Charafter und nichts fann mir fcmeidelhafter fein als Die Aufnahme, welche bei meinem bffentlichen Erscheinen meiner wartet. Bor furgem bat mich ber Befuch eines ber Saupttheater febr befriedigt; ber Anblick war imposant und ale bie Versammlung bas Bolfelieb zu fingen begann, fcbien es mir, als batte ich etwas Erhabeneres vorber niemals gefeben. Doch, warum rebe ich von bergleichen Saden! Glenbe und bofe Gefinnungen umgeben mich und jede meiner Unternehmungen ftellt man in ein falfches Licht. Brafin ift noch immer bier. 3d haffe fle und meiß. baf fie eben fo gegen mich gefinnt ift. Dein Gemahl ift gang fur fie eingenommen und fo mogen Gie leicht bas Uebrige errathen. Man fagt, ich murbe ein Dabden befommen! Der Bring municht fich einen Sobn: allein mir gilt es gleich: benn nach englischen Befeten baben die Eltern wenig in ber Bufunft mit ihnen gu fchaffen. Davor erichrecte ich."

Am 7. Januar 1796, Morgens 10 Uhr, wurde Caroline zu Carltonhouse von einer Tochter entbunden. Schon vor ber Entbindung hatte bas Parlament ber Prinzessin 50,000 Pfund Sterling bewilligt.

Der Bring besuchte jest oft feine Gemablin und

erkundigte fich nach ihrem und ihrer Tochter Befinden; boch fielen felbst in dieser Zeit hausliche Zwiste vor. Da nun selbst die Geburt einer Tochter feine Einigsteit herbeiführte, so schwand alle hoffnung. Beide Theile äußerten ihre Unzufriedenheit gegen die Gräsin von Cholmondeley. Der Brinz wohnte bei seiner Mutter in Windsor, die Brinzessin in Carltonhouse. Ihre seltenen Zusammenkunste vermehrten nur das wechselseitige Unbehagen. Die Trennung kam jest zur Sprache, die Brinzessin machte zur Bedingung, daß sie bleibend sein musse, auch wenn die Brinzessin Charlotte mit Tode abgehen solle. Am 30. April schrieb der Brinz seiner Semablin aus Windsor-Castle:

"Mabame, ba mir Lord Cholmondelen mittheilt, Sie munichten eine fchriftliche Beftimmung ber Bedingungen von mir, nach benen wir leben follen, fo werbe ich es versuchen, fo beutlich und genau biefen Wegenftand zu berühren, ale es bie Gigenthumlichfeit feiner Natur guläßt. Unfere Neigungen fteben nicht in unserer Dacht, und Reiner ift bem Unbern bafur verantwortlich, weil uns die Natur nicht angemeffen geschaffen bat. Wohl find wir aber Berren über ein ruhiges, behagliches Bufammenleben; barauf wollen wir uns beschränken. Dann will ich auch ausbrudlich ben von Ihnen burch Laby Cholmonbe-Ieb gemachten Bedingungen beitreten, bag felbft, wenn meiner Tochter ein Unfall zuftiege, ben Bottes Onabe von ihr abwenden moge, ich nicht die Beschränkungen brechen werbe, indem ich zu irgend einer Beit eine genauere Berbindung vorschluge. 3ch schließe biefen

unangenehmen Briefwechsel und hoffe, baß, ba wir unsere Gefinnungen einander deutlich bargelegt haben, die übrige Zeit unsers Lebens in ununterbrochener Rube vergeben wird. Ich bin mit aller Aufrichtigkeit und Wahrheit, Madame, der Ihrige

Beorge."

Dieser Brief, ber nichts anderes als ein Scheibes brief war, erregte die Prinzessin gewaltig, benn die Scheidung in ihrer nackten Wirklichkeit erschien ihr schrecklich. Unschlüssig wollte sie sich zuerft an ihre Eltern und dann an den König wenden, allein Lord Cholmondely überzeugte sie, daß die Gesinnungen des Prinzen ganz entschieden unwandelbar seien. Darauf schrieb sie endlich am 6. Mai 1796, ihre Antwort, worin sie endlich am 6. Mai 1796, ihre Antwort, worin sie in die Trennung willigte. Der König, der ihr fortwährend gewogen blieb, konnte eine Berschnung, die er versuchte, nicht herbeisühren.

Der Brief ber Pringeffin hatte ben folgenben Bortlaut:

"Der Inhalt Ihrer Verhandlungen mit dem Lord Eholmondeleh überrascht, beleidigt mich nicht; er bestätigt nur dasjenige, was Sie seit einem Jahre mir schweigend kund gaben: diesem zusolge wurde ich jedes Gefühl des Anstands verlegen, oder vielmehr ich wurde in eine mich selbst entehrende Niederträchtigkeit verfallen, wollte ich mich über Verpslichtungen beklagen, die Sie Sich selbst auserlegen. Ich wurde Ihren Brief nicht beantwortet haben, wenn derselbe nach der Wortkellung nicht zweischaft ließe, ob die gerrossene Vereinbarung von Ihnen oder von wir herrührt.

Aber Sie miffen es ja am beften, wie biefe Chre Ihnen allein zugebort. Ihren Brief, ben Gie mir als ben letten anfundigen, Ihren Untrag und meine Antwort halte ich mich fur verpflichtet, bem Ronige meinem Berrn und Bater mitzutheilen. Sie finben in ber Anlage bie Abschrift meines Briefes an Se. Daj. 3ch benachrichtige Sie von biefer Dagregel, um von meiner Seite nicht ben entfernteften Borwurf ber 3meibeutigkeit zu verschulben. Sabe ich boch gegenwärtig feinen andern Schut als Se. Daj.; baber lege ich ibm Alles vor; hat er mein Betragen gebilligt, fo bir ich in gewiffer hinficht getroftet. Fur Gie erhalte ich bie Empfindung ber Dankbarteit, benn ich verbante Ihnen bie Lage, in welcher ich als Pringeg von Bales lebe, ein Berbaltniff, welches mir erlaubt, mich ber freien Ausübung einer meinem Bergen fo theuern Tugend, ich meine ber Milbthatigfeit gu wibmen. wie in bem Streben, unter allen Brufungen ein Beifpiel ber Bebuld und Ergebung ju fein, merbe ich meinen Beruf finben. Seien Sie fo gerecht, Gich gu überzeugen, bag ich immer für Ihr Wohl lebe und ewig bin

Thre

ganz ergebene Caroline."

Die Bedingungen waren und blieben: befondere Wohnung und eingeschränkte Lebensart. Im Sommer 1796 verließ demzufolge die Prinzessin Carltonhouse und zog mit ihrer Tochter aufs Land in die Nähe von London, zuerst nach Charlton, einem kleinen scho-

nen Dorfe zwischen Woolwich und Blacheath nahe an der Themse, später bewohnte sie mehrere Jahre lang Montaguehouse in Blacheath. Sie hatte hier einen ordentlichen hofstaat, ihre Ehrendamen, Lady Figgerald und andere und sah öfters Gesellschaft bei sich; Bitt, ihr großer Beschützer, hat wiederholt bei ihr gespeist und Canning wiederholt ihr Lieblingsspiel, Blindesuh, nach der Tasel mit ihr und den ans dern männlichen und weiblichen Gästen gespielt. Der König stattete seiner Schwiegertochter in Blacheath wiederholte Besuche ab und verweilte zuweilen einen ganzen Tag.

Der Prinz seinerseits lebte seit ber Trennung von seiner Gemahlin wieder mit Mrs. Figherbert. Er blieb in seinem Lieblingsaufenthalte, dem Marinepavillon zu Brighton, bis zum Jahre 1810, wo die Regentschaftsverhandlungen im Parlament ihn nach London zogen. Bu seiner näheren Gesellschaft gehörten außer ben älteren Spezialen vom Militair jett besonders der Lordfanzler Thurlow, Lord Hutchinson, Mr. Francis u. s. w.

Schon seit bem Ausbruch bes französischen Kriegs war eine große Beranderung mit ihm eingetreten. Er hatte die Partei seiner bisherigen politischen Freunde verlassen und war zu ben Tories übergetreten. Bereits am 31. Mai 1792 hatte er sich öffentlich im Parlament vernehmen lassen, daß die englische Constitution keiner Resorm bedürfe. Nach und nach ward er ein ganz entschiedener Hochtory.

Es waren bamals bittere Beiten fur ben Pringen.

Er, ber immer jo viel Gelo brauchte, befand fich, um biefes zu erhalten, in ber nieberdrudendften Abhängigsteit. Der Premierminister, burch ben allein es ihm zugehen konnte, war sein Tobseind. Und Billiam Bitt hielt öffentlich im Parlamente wiederholte nachbruckliche Reben gegen die entarteten Sitten bes Prinzen von Wales!

Der Ernft ber bamaligen Beiten harmonirte allerbinas fcblecht mit bem ipbaritifchen Leben, wie ber Thronerbe es im Marinepavillon fuhrte. Die frangoffice Revolution, Die ausgebrochen war, follte auf Leben und Tod befampft werben, ber Rrieg, ben Eng-Tanb gegen fle führte, mar ein populairer Rrieg, aber er toftete ungeheure Opfer: icon 1797 mußten bie Baargafflungen Bei ber Bank suspendirt werden und bie unbefdrantte Ausgabe von Papiergelb bauerte bis Tange nach bem Weltfrieben, bis jum Jahre 1923 : Die Folge viefer burch bie Roth gebotenen Dagregel mar bas Falliffement von breihundert fleinen Banten und von Taufenden von Rauf = und Gewerbleuten. 3m Jahre 1798 fam die Einkommenfteuer, Die bis gum Krieben, bis zum Jahre 1916 bauerte: fie betrug von allem Bermogen über 200 Bfund nach Erflarun= gen auf Treu und Glauben 10 pCt., ja fie ftleg beriobifc bis zu 15 pCt.; ber Abel bes Landes zahlte ffe mit ruhmlichem Patriotismus von feinem coloffalen Bermögen. Bu dieser schweren Taxe kamen andere Taxen: Die erft im Jahre 1851 wieber aufgehobene Benftertare, Die icon ber erfte große Bitt eingeführt hatte und die einmal mit einem zugemauerten Kenfter

mit der Aufschrift: "Pitt's Works Vol. I. U. III. IV." verspottet worden war, und die Haarpubertare, die auch einmal mit seche Rappen im Sphepark mit eingepuberten Rähnen und Schweif verspottet, aber bis jeht noch nicht aufgehoben wurde und die bewirkt, daß man noch heut zu Tage die kohlschwarz beharteten Bedienten der anglischen Aristocratie mit theuer bezahlten weißeingepuderten Köpfen erblickt. Die englische Schuld siegesammte Ausbeute der Bergwerke America's seit ihrer Entdeckung zu Ende des 15. Jahrhunderts ausgegeben hatte, auf nahe 1000 Millionen Pfund mit 48½ Millionen jährlich aufzubringender Jinsen.

Es war die Furcht vor der Revolution, mit der Bitt die Aevolution bestegte. Er sührte allerdings, seit der Krieg mit Frankreich ausgebrochen war, seit dem Jahre 1793, eine Art von Schreckensregierung ein: polizeiliche Maßregeln, wie sie Gengländer nie gelitten hatten, wurden ergriffen, um sich gegen die heimlichen Gesahren, die von Frankreich her drohten, in Versassung zu setzen und die politischen Gesinnungen zu überwachen. Das Palladium Englands, die Habeas-Corpus-Acte, ward suspendirt, es kam eine Paralamentsacte gegen die politischen Vereine.

Bitt war der zweite Minister, der sich, wie Balpole, mit der Majorität im Parlamente zwanzig Jahre lang hielt, und der größte, den England gehabt hat. Mit einem wahren Rieseneiser unterzog er sich der Riesenaufgabe, den Colos der Revolution, der sich gegen den ganzen Welttheil beranwälzte, in seinem

reißenden Laufe aufzuhalten. Unermublich ftanb er, eine große und bunne Geftalt mit blonben Baaren, ein echter Sohn ber meerbeherrichenben Infel, auf ber Barte und ichaute auf bas Weben ber volitischen Binde. Er erlebte auf biefer Barte gar freudige Stunben, wie benn bas eine ber freudigften mar, als er nach bem Sieg von Abufir, nach bem bie Frangofen Eappten raumen mußten, ben Text gab: "And the Lord smote the Egyptians on the hinder parts."\*) Er erlebte aber auch fehr ernfte, wie bas eine war, als mit ber Nachricht vom Trafalgarfleg auch bie vom Tode Relfon's einlief. Bitt fonnte, fo oft er - und es fam oft - burch Depefchen gewedt murbe, wie fein großer Gegner Bonaparte, jederzeit schlafen; aber in ber Nacht, mo bie Runde von Trafalgar anfam, brachte ibn ber Schmerz und die Freude um bie Rube: er fant fcon um brei Uhr wieber auf.

Seine Nichte Efther Stanhope, die bei feinem Tod in Butney war, ergählte ihrem Arzte auf bem Libanon viel von ihrem großen Oheim; fie hatte, seitdem Bitt nach der unerwiederten Reigung zu Dis Eden den Entschluß gefaßt hatte, unvermählt zu bleiben, die honneurs in seinem hause gemacht. "Er war auf Morgens acht Uhr, empfing Leute, während er frühstückte, und nachher arbeitete er bis vier Uhr. Darauf aß er schnell etwas und mit einem Fläschen Berzensstärfung auf zum Parlament bis in den lichten Morgen hinein. Dann ging es an ein warmes Souper

<sup>&</sup>quot; ,Der herr folug bie Egyptier auf bie hinterbaden."

mit Bein und Bein, wobei wieber ein paar Stunden mit Dunbas, Bustiffon, Rofe, Long gefproden murte. Das Gefprach mar meift eine vertrauliche Deutung ber parlamentarischen Debatten und nothigte bem Beifte neue Arbeit ab. Und bann fam er endlich ju Bett, um brei ober vier Stunden ju fcblafen und um am nachften Morgen benfelben Tageslauf wieber zu beginnen. Und fo ging es Tag für Tag. Noch ebe er mach mar, ftanben ichon gwangig, breifig Denfchen und warteten auf ibn. Oft wurde er noch por Tageganbruch gewickt von einem Staatsboten, von feinem Freund und Collegen Lord Delville, bann fam ichnell eine Berathung und barauf gings nach Windfor jum Ronig, wozu man bamals, als es noch feine Gifenbahnen gab, im beften Falle zwei Ctunben gebrauchte. Bon zwei Uhr bis Connenuntergang fand fein Wagen angespannt vor feiner Thur, benn es mar am baufigften nicht Beit ubrig, um bas Unfpannen erft abzumarten, fo ploglich mußte er fort."

Auch fein Sob fam rafch heran: er ftarb mit fech sundvierzig Jahren "an Schwäche bes 211tere" (old age), wie Lord Malmesbury fagt.

Bekanntlich hatte Pitt in seinem langen Minis. sterium, bas von 1783 bis 1506 bauerte, eine Zwisschenperiode, wo nicht er, sondern henry Abbingston mit dem großen Siegel betraut war, früher Sprecher im Unterhause, 1805 zum Viscount Sidmouth promovirt: es war die Zeit von dem Frieden von Amiens, 1801—1804. Dieser Abdington aber, der Bitt ablöste, ein Liebling Georg's III., war seine

Greatur, wie Jentinfon, fpater Borb Liverpool. auch ein Liebling Georg's III., Bute's Creatur ge-Abdington war wie Bitt ber bittre Feind wesen mar. bes Bringen von Bales. Als der König im Sabre 1801 ohne hoffnung bes Auftommens trant nieberlag, schickte ber Pring nach Abbington und frante ibn, ob er Minifter fei? Mobington, welcher ausweichen wollte, erwiederte: "Nicht ich, fondern Dr. Bitt." "In bem Falle," erwieberte ber Pring, "bitte ich, Der. Bitt mir ju ichiden." Abdington gogerte wieder und fagte bann noch ungeschickter: "er murbe ben Bergog von Dorf um Rath fragen." Darauf entgegnete ibm ber Bring: , In folden Gallen braucht man feinen Rath, Mr. Abbington, und wenn Gie fich weigern, meiner Bitte nachzufommen, fo feien Sie To aut, meinem Befeble zu geboreben!" Abbinaton rachte fich aber bald.

Unmittelbar nach bem Friedenstschluß von Amiens 25. März 1802, wunschte der Prinz fich am Kriegswosen mehr zu betheiligen und schrieb beshalb einen schönen Brief an seinen Bater. Er wandte fich auch an den Minister, aber dieser erwiederte ihm höchst vonächtlich: "ber König sei gegen seine Bunfche entschieben." Darauf erhielt der Brinz folgenden, vom Wie nister gestellten Brief des Königs vom 6. August 1802:

## "Lieber Sohn!"

"Obgleich ich Ihren Eifer und Muth lobe, wie gewiß Reinem meiner Familie fehlen, fo fcmeichelte ich mir boch mit bem Gebanken, daß man mich in Ruckficht auf meine früheren bekfallstigen Erklärungen nichts mehr der Art hören lassen wurde. Sollte dem unerstitlichen Feinde eine Landung gelingen, so bietet sich dann die Gelogenheit dar, Ihren Cifer an der Spipe Ihres Regiments zu zeigen. In diesem Falle wird es eines Ieden Pslicht sein, ein Beispiel zu geken, um alles mir und meinem Bolle Theure zu vertheidigen."
"Ich bleibe immer, lieber Sohn,

Ihr wohlgeneigter Bater George R."

Das Zermurinis zwischen Water und Sohn ward nicht wenig unterhalten burch bas Berhältniß, in bem Jehterer zu seiner Gemahlin und seiner Tochter stand. Der Brinz brang, um ben steigenden Ginfluß seiner von ihm getrennten Gemahlin auf die Prinzessin Charstotte zu verhindern, auch auf Trennung verselben von ihrer Tochter. Der Rönig nahm offen die Partei seiner Schwiegertochter und schrieb ihr unter'm 13. Nov, 1504 aus Windsor-Castle senen liebevollen Brief, den bei dem späteren Scheidungsprozesse der Vertheidiger der Prinzessin, Broug ham, im Oberhause nächst dem oben mitgetheilten harten Scheidebriefe des Prinzen vorlas, um zu zeigen, wie die Gestinnung des Rönigs gegen seine Schwiegertochter beschaffen gewesen sei.

" Meine theuerfte Schwiegertochter und Richte!"

"Geftern hatte ich mit meiner übrigen Familie eine Bufammentunft mit bem Bringen von Wales 30 Rem. Wir nahmen und wohl in Acht, alle Gegene ftanbe ju vermeiben, welche zu unannehmlichen Aus-

einanderfetungen Beranlaffung geben fonnten; beshalb mar bie Unterhaltung weber lebrreich, noch angenehm. Es bleibt bem Pringen von Bales überlaffen, ju beweisen, baß fein Bunfd, in ben Rreis ber Familie gurudgutebren, aufrichtig ift, ober ob es nur leere Worte gemefen find. Die Beit allein wird bas aufflaren. 3ch bin nicht mußig, folche Erfundigungen einzuziehen, Die bagu fuhren burften, einen Blan jum Bortheile bes geliebten Rinbes vorzuschlagen, für beffen Wohlfahrt Sie sowohl, als ich Sorge tragen Dag ich bas Glud habe, in Ihrer Rabe gu muffen. leben, ift ein Sporn, ber mich gur Ausführung biefes Blans antreibt. Sie fonnen Sich barauf verlaffen. bag Michts ohne Ihre ausbrudliche und völlige Uebereinstimmung entschieden werden wirb, benn bag Sie Ihre Auctorität als Mutter bebaupten follen, ift ber Begenftand meiner Bemühung. Seien Gie verfichert, meine theuerfte Schwiegertochter und Richte, bag ich jeberzeit fein merbe 3hr Ihnen gang zugeneigter Schwiegervater und Dheim

George R."

Eine Ausföhnung zwischen Bater und Sohn fam im Jahre 1905 burch ben Freund bes Letteren, ben Lord Raw bon, nachherigen Marquis von Saftings, zu Stande. Die Prinzessin Charlotte ward von ihrer Mutter getrennt und einer besonderen Gouvernante untergeben: ber Grund dieser Trennung war das eigenthumliche Leben der Prinzessin in Montaguehouse zu Bladheath, was ihr schon damals, 1806, eine Untersuchung, die der König selbst veranlagte, zu-

jog. Diese Untersuchung führte, wie ber spätere Scheibungsprozeß, zu keinem Resultate, aber wie bei bem
Scheidungsprozesse kamen schon damals die scandalosesten Aussagen gegen sie zum Borschein. Die einzige Entschuldigung der Prinzessin, auf die später auch die
öffentliche Meinung im Scheidungsprozesse den Hauptaccent legte, war der harte Scheidebrief, den ihr
ber Prinz gegeben hatte: sie war mit demselben ohne
Schutz und Stütze in die Welt hinausgestoßen worden,
beren Verlockungen sie unterlag; ihnen mit der nöthigsten, auch nur äußerlichen Berücksichtigung der Schicklichkeit aus dem Wege zu gehen, war weder ihrem
Naturel gemäß, noch ihr durch ihre Erziehung leicht
gemacht worden.

Butmuthige Deutsche, wie ber befannte beffaulfce Educations- und braunfdweigifde Schulrath Campe, ber die Bringeffin Caroline auf feiner englischen Reife im Jahre 1802 wiederholt zu Montagueboufe in Bladbeath fab, fanden bas Leben ber Bringeffin nicht im Berinaften auffallend ober aar anftößig, im Gegentheil romantisch und idulifd. "Die Bringeffin batte, berichtet Campe, neben ibrer Billa einen Barten, ben fie nach ihrem Befchmade angelegt batte, fie beschäftigte fich mit Bartnerei und Landwirthichaft, fie las, ichrieb, muficirte, malte, mobellirte in Thon, flidte und erzog ein Saufden von acht bis neun elternlofen Rinbern. "Die Rnaben," fagte bie Bringeffin gu Campe, "follten tuchtige Geeleute, mogu fie ale Englander berufen find, merben und Die Mabden madre Sausfrauen." Beffer unterrichtete

und weniger gutmuthige Englander und Englanderinnen fanden bagegen eine Menge Dinge zu Montaqueboufe im bochten Grabe auffällig. Bu biefen gar nicht autmuthigen und allerbinge febr gut unterrichteten Berfonen gehörte unter andern Laby Eftber Stanboue. Die vertraute Richte Bitt's, Des großen Beiduners ber Bringeffin Caroline. Sie augerte fich über biefe folgenbergefialt in ben von ihrem Argt berausgegebenen Memoiren: "Die Bringeffin batte in Bladbeath in einem Bimmer eine dinefische Figur mit einem Ubrwerf, Die Die überraschenoften Bewegungen machte. -Wenn fie wie eine Operntangerin berumbubfte, fo fame sen fogar Schiffecapitaine ernothen; und bann tuupfe fle ihre Strumpfbander unter bem Rnie, fle war fo niedrig und gemein. Ich gantte mit ihr, als ich mit der in Blymouth ") mar, benn ich war eine von ben wenigen Berfonen, welche ihr bie Bahrheit nicht norenthielten und Laby Carnarvon fagte mir nather, baß fie fie nie fo bewegt gefeben batte, als nach biefer Unterredung. 3ch fagte ihr gang unverhoblen, bag es auf Leben und Tod geben fonne und daß fie wohl bebenten folle, mas fie thue. 3ch fagte ihr auch, bas ber Pring ihr viel Unbeil bereiten fonne, wenn er einmal König geworden fei. Darauf erwiederte fie: Er wird nie Ronig merben!" Denn ein beutscher Babrfager batte ihr gefagti, bag fie nie Ronigin werben wurde und ba fie fich auf ben Mann verließ, fo meinte fie, daß fie geborgen sei. Manche meinten, das fie

<sup>\*)</sup> am englischen Canal.

ihre Aboptivfinder aufziehe, um durch fie ihre Liebesbriefe zu beforgen. 3ch weiß, daß fie bisweilen, wenn fie einen Seeoffizier, deffen Schiff nahe an der Kufte ankerte, zu Mittag einladen wollte, nicht einen Bedienten in Scharlachuniform hinsandte, sondern einem ihrer Knaben in einem Boote an Bord gehen ließ und ihm einschäfte, ein Briefchen dem Offizier zuzustellen, ohne daß Jemand sonft es in die Hände bekomme. Sie war eine gemeine, schamlose Frau, ein verworsenes Geschöpf, geradezu eine Bettel."

Wie verschieben bie Charaftereigenschaften einer fürftlichen Berfon taxirt werben konnen, konnte man an ber Bringeffin Caroline in einem eclatanten Grembel erfahren. Laby Efther fand bie Mire ber Bringefefin beim Langen und Gefellichaftespielspielen im bochften Grabe gemein und anftogia; ernfthafte und moblanfanbige Stantomanner bagegen, wie ber große Canning, fanten fein Bebenken, an bem Blindefuhfpielen ber Bringeffin in Bladheath Theil zu nehmen und fich fo gewiffermaßen zu Mitichuldigen ber Gemeinbeit zu machen. Laby Efther ericbien die Art und Beife. wie die Bringeffin mit Secoffizieren umging, in eine Bertranlichkeit, mit ber fich bie Bringeffin fo zu fagen wegwarf, auszwarten; die Berfonen ihres Dienftes bauegen, wie noch in bem fpateren Scheibungsbrogeffe von Seiten ihres Saushofmeiftere Sicard und ibrer Rammerberren Gir Billiam Gell und Dr. Ranvel Craven geschab, wußten nur die ungemeine Leutseligfeit zu rubmen, mit ber die Bringeffin fie, ibre Diener, und alle bie, bie fie als Gafte bei fich fab. ju behandeln pflegte. Laby Efther wollte in ben adoptirten Anaben nur fleine Postillons d'amour erbliden; anders unterrichtete Sersonen aus der nächsten Umgebung der Bringeffin gaben die einstimmige Ausfage, daß dieselbe eine gleichsam unwiderstehliche Borliebe zu Kindern gehabt und diese Borliebe besonders dann sich gezeigt habe, als man ihr ihre eigene Tochter entzogen habe.

Unter ben Rinbern, Die Die Bringeffin unter ibre Bilege genommen hatte, befand fich namentlich ein Rnabe, ben fie im Jahre 1802 formlich an Rinbesftatt angenommen hatte, ber feitbem immer in ihrem Saufe blieb, ber bis auf bie italienische Reife und namentlich bis auf ben Aufenthalt in Reabel im Spatfabr 1916, wo er vierzebn Jahre alt geworben mar. in ihrem Bimmer ichlief und auch in ihrem Teftamente jum Erben eingesett wurde. Er bieg Billiam Auftin und war angeblich ber Sohn einer armen Schifferefrau zu Detfort, geboren um ben 1. Rovember 1502. Unterrichtete Leute maren ber Meinung. baß bie Beschuldigung , bie gegen bie Bringeffin erboben wurde, bag ber Rnabe ihr Sohn fei, gegen bie Babrbeit gebe, bag bie Bringeffin biefen Auftin nur aboptirt babe, um ben Bringen zu ärgern. glaube," fagte Laby Efther zu ihrem Arzte, "baß er in ber That nur ber Cobn war feiner angeblichen Mutter. Er war übrigens ein widerwartiger Junge, aber bie Bringeffin ichleppte ibn überall mit fich bin. Bitt rungelte fart bie Stirne, wenn bas Rind gum

Deffert in bas Speisezimmer gebracht und von einem Lakaien emporgehoben wurde, um fich aus ben Schufsfeln Naschwerk auszusuchen. Wenn die Brinzeffin Bitt fragte, ob er nicht finde, daß es ein schones Kind sei, so antwortete er: "Ich verstehe mich gar nicht auf Rinder, Ihre Königliche Hoheit sollten die Amme darum fragen, sie kann das viel beffer beurtbeilen."

3m Jahre 1806 erhielten die Gerüchte von ber Aufführung ber Pringeffin in Bladbeath eine folche Confifteng, bag ber Bring von Bales, wie verlautete, von feinen Brubern, ben Bergogen von Rent und Suffex, veranlaßt, fie an ben Ronig brachte unb biefer eine Untersuchung anbefahl, die von ben Lords Erstine, Grenville, Spencer und Ellen = borouab geführt murbe. Die Bauptbeschulbigung mit Bezug auf ben Rnaben Billy Auftin - ging babin, bag bie Bringeffin eines verbrecherischen Umgange mit bem Abmiral Gir Sibnen Smith befoulbigt murbe. Diefer tapfre Abmiral, ber berühmte Sieger von 1799 bei Ct. Jean b'Acre gegen Bonaparte, mar am hofe erzogen worben und hatte fich fcon als Coelfnabe bes Ronigs burch fein empfehlenbes Meußere und burch bie Lebenbigfeit feines Beiftes ausgezeichnet. Diefe Lebenbigfeit, Die namentlich bei bem Bottesbienfte mit ber Ungebuld in einen nicht geringen Streit tam, batte ibm gar manche Burechtweisungen verschafft. Eines Morgens, wo bem Pagen wieber während ber nicht enden wollenden Liturgie bie Beit

etwas zu lang murbe, gerieth er, nachbem er fcon mehrere Dale feinen Blat verandert batte, gufallia unter bie Orgel, gerabe unter bas Betpult Beorg's III. Diefer hatte die Gewohnheit, fo lange die Dufit bed. Chore mabrte, mit dem zusammengerollten Textbuche zur Mufit ben Taft zu ichlagen. Raum bemerfte G. Maieftat Sir Sidnen Smith, fo gab fle ihm mit ber Bapierrolle einen wohlgemeinten Schlag auf ben Ropf. Der Sieger von Acre erschraf bedeutend und flüchtete fich binter bie Bergogin von Rutland, mabrent Die Bofgefellichaft faum ben Musbruch lauten Belacitere ju übermaltigen im Stande mar. Die gutent Qualitäten Sir Sibnen Smith's hatten ihn auch ber Bringeffin von Bales empfohlen und feitbem er von 1801 an in Bladheath im Baufe bes Generals Gir John Douglas mobnte, fam Die Bringeffin oft gu bem General und fab auch ben Seehelben oft in Montaqueboufe bei fich. Als fie biefes Saus in turtifchem Geschmad neu meubliren ließ, ward namentlich ber im Drient wohlbefannte Abmiral zu Rathe gezogen, er fam ba taglich und blieb bis in bie fpate Nacht, Laby Charlotte Douglas, die Bemahlin bes Benerals, warb eine intime Freundin ber Prinzessin; ploplich aber im Jahre 1804 erhielt fie ein Billet, morin ibr bas Nichtwiedererscheinen in Montaguebaufe auferlegt murbe. Laby Douglas rachte fich nun mit ber Ausbreitung jener Gerüchte, Die im Jahre 1806 bie Unterfuchung gegen die Prinzeffin gur Folge hatten. Sie felbft that die fcanbalofeften Aussagen und verficherte namentlich eidlich beftarten zu fonnen, bag bie Brinzeffin zweimal im Jahre 1802 und im Jahre 1804, in the family way" gewesen sei\*).

Das Resultat ber "belicaten Investigation" war, baß die Prinzessin in Betreff Sir Sidney Smith's von aller Schuld freigesprochen wurde. Dagegen blieb sie eines leichtsinnigen Betragens mit dem Capitain Manby und mit dem Maler Sir Thomas Law=rence beschuldigt. Dieser berühmte, schone, galante und interessante Maler hatte ein großes Bild der Prinzessin und ihrer Tochter gemalt und sich, um frühzeitig zur Arbeit sein zu können, die Gunft erbeten, in Blackheath schlasen zu können: die Prinzessin hatte ihm mehrere Nächte Quartier in Montaguehouse bewilligt. Wie die Richter hier den Thatbestand, der in der Unztersuchung sich ergab, ansahen, bezeugt eine Aeußerung

<sup>\*) ..</sup> La princesse de Galles m'a dit qu'elle avait un camarade de lit toutes les fois qu'elle le pouvait, qu'il n'y avait rien de meilleur pour la santé. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de chambre plus commode que la sienne; qu'elle était au haut de l'escalier qui conduit dans le parc, ajoutant: "J'ai des verrons en dedans, de sorte que j'ai un camarade de lit quand je veux." Elle m'a dit plus d'une fois: "Je suis surprise que vous vous contentiez de Sir John; " c'est ce qu'elle m'a répété plus d'une fois. Elle m'a dit que Sir Sidney Smith avait couché avec elle; qu'elle croyait bien que tous les hommes aimaient à avoir un camarade de lit; mais que Sir Sidney aimait cela plus que tout autre; que le prince était l'homme le plus complaisant du monde, qu'elle faisait ce qu'elle voulait, qu'elle conchait avec qui bon lui semblait, et que le prince payait pour tous, " Déposition de Lady Charlotte Douglas dans Downing-Street le 1 juin 1803. Signé, Charlotte Douglas.

Lord Elbon's an Sir Thomas, unmittelbar nachbem sein Bedienter vernommen worden war: "Sir,
Sie find ein sehr gludlicher Mann!" "Bie so?" erwiederte Six Thomas. "Weil Sie," erwiederte der
untersuchende Lordanzler, "ben geschickteften, klugsten
und treusten Diener hiben, der Ihnen in der Stunde der
Moth mit der höchsten Gewandtheit gedient hat!"—
Es war die Stunde ber Noth, denn nach dem Buchstaben des Gesess begeht Jeder, der eine Prinzessin
von Wales liebt, hochverrath und wird, wie sie selbst,
wenn sie die Liebe erhört, mit dem Tode bestraft.

Erft im Jahre 1807 erfolgte Die gangliche Freifprechung ber Prinzessin: sie ward barauf wieder am Sose empfangen und erschien in der Oper an der Sette bes Gerzogs von Cumberland, spätern Königs von hannover; in Kenfington-Palast wurden ihr Bimmer eingerichtet; in Blacheath machten ber König, die Prinzen und die Prinzessinnen ihr ihre Staatsbesuche wieder, wie vorher.

Durch ihren Sachwalter Perceval hatte bie Brinzessin ein Buch über die Berhandlungen schreiben und, nur zu 500 Exemplaren, auch in den Druck bringen lassen. Als Perceval aber im Lause des Jahres 1807 Minister ward, war er dem Hose so gefüllig, diese Bertheidigungsschrift zu unterdrücken: nur wenige Exemplare des interessanten Buchs erhielten sich und man bezahlte dafür bis zu 1500 Pfund Sterling.

3. Uebernahmte ber Regentichaft und Perfonalien bes Pring-Regenten. Das Londoner high life. Beau Brummell. Die Marquise von herts forb und Lady Confingham.

Am 5. December 1810 gelangte die Botschaft and Parlament, daß der König von Porteit von seiner Geistedschwäche befullen worden fel. Darauf fund am 5. Vebruar 1811 die Ceremonte in Anteitte der Regentschaft in Carltonhouse flatt, ver Prinz von Bales, jest achtundvierzig Jahre alt, ward Prinz von Sahrenden. Am 19. Juni 1811 gab er in Carltonhouse ein saftenung übertreffendes Gastmahl: die glänzenden Anordnungen, die getroffen worden waten, wurden ein Gegenstand solcher Neugierde, daß für den 24. und die beiden folgenden Tage Billets ausgetheilt wurden; am letzen Tage war der Bolksandrang so groß, daß mehrere Menschen beschädigt nach Hause getragen werben mußten und mehrere im Getümmel erstickten.

Der von Pitt so oft beleidigte Bring = Regent mußte bas Syftem bes verhaften Miniftere gegen feine eigne Unficht aufrecht erhalten und fo noch im Tode fich ibm beugen. Nach Berceval's Ermordung ward Lord Liverpool Bremier = Minifter, ber Cobn jenes Benkinson, ber ber Brivatsecretair Lord Bute's aemefen mar, Lord Caftlereagh mard Staatefecretair Der consequenten Durchführung bes bes Meugern. Bitt'ichen Spftems verbankte man endlich ben Sturg bes unerhittlichen Feindes Mapoleon. Babrend ber bewegten Beit von 1813 und 1814 begnügte fich ber Regent aber in acht ultrafashionabler Bornehmheit und Unbefümmertheit um die allgemeine Noth des Landes, das ungeheure Steuern fur ben Rrieg aufbringen mußte und zu Bezahlung ber Binfen fur die Staatsichulo, mit Bauten, die ebenfalls ungeheure Gelbsummen verichlangen, er ließ bamals namentlich durch seinen Architekten John Nash Brighton verschönern, seinen Lieblingsaufenthalt. Nach dem Frieden ward aus ,, dem
Porzellanladen," wie man den Pavillon nannte, ein
prächtiger Palaft.

Als Napoteon 1914 in Fontaineblau abgedankt hatte, verließ Ludwig XVIII. Gartwell in Buckingshamshire, wo er zeither gelebt hatte. Der Prinzemegent hielt mit ihm am 20. April 1814 einen prachtsvollen Einzug in London, am 27. suhr Ludwig von Dover nach Paris ab. Bei dem Besuche Kaiser Alexander's und König Friedrich Wilhelm's von Preußen, 8—27. Juni, entsaltete der PrinzeMegent eine so unermeßliche Pracht, daß sie selbst auf die an dergleichen gewöhnte Augen der Hosseute von Wien und Betersburg den stärksten Eindruck machte.

Trot ber außerorbentlichen Anerkennung von Seiten ber großen Geselschaft, welcher Georg IV. bis zu seinem Tobe für "höchst fashionable" gegolten hat, was seine Brüder nicht und der alte König im Geringsten nicht war, hatte er doch bei dem Volke die Bopularität, die er früher genossen, ganz und gar verloren. Er hatte so eigenthümliche Lebensgewohnheiten angenommen und diese so ungescheut öffentlich sehen lassen, daß das Publicum, das er umsonst brusquirte, ihm die ganz gewöhnliche Achtung entzog und ihm wiederholt zu erkennen zu geben suchte, daß es sich in dem Urtheil über ihn nicht irre leiten lasse.

Georg IV. mar einer ber ftartften Gourmanbs und Becher feiner Beit. In Windforcaftle zeigt man noch bie ungeheuern Glafer, von benen er alle Morgen eines mit brandy gefüllt trant: "ohne baffelbe, fagte er, muffe er fterben." "Dachtmute" pflegte er fein gewöhnliches und julett einziges Getrant Bhisten-Bunfc zu nennen, zu welchem ftatt Baffer Champagner genommen murbe. Der "Prince-Regent's-Punch" - aus Maraschino ftatt Waffer - ift feine Erfin-Er war ein leibenschaftlicher Reiter, fonnte mit vier Pferben vom Bode fahren, ein vollendet verme= gener Sportemann, Jager, Pferberenner, Boxer, Fucheheper und bergleichen und dazu aller Frauen 3001, namentlich ber gominnen von ber erften Gefellichaft. Er war es, ber querft methobisch und ungescheut bie gang eigenthumliche ultrafasbionable Berborbenbeit, bie fich fogar bis auf bas notorische Richt in bie Rirche Beben ausbehnte, \*) trieb, ben boberen Standen Engbarin mit leuchtenbem Erempel voranging lands

<sup>\*)</sup> Lord Malmesbury berichtet 1794 als Brautwerber in Braunschweig: "Die Prinzessin fragte mich: "Geht ber Prinz in die Kirche?" Ich erwiederte, sie würde ihn dahin bringen, es wäre einer von den Bortheilen, den er aus der Aenderung seiner Lage ziehen würde. "Aber, wenn er es nicht liebt?" "Run, dann muffen Ew. Konigl. Hobeit ohne ihn gehen und ihm sagen, daß die regelmäßige und genaue Erfällung dieser Pflicht Sie allein in den Stand setzen kann, die Pflichten, welche Sie ihm schuldig sind, eben so regelmäßig und genau zu erfüllen — dies kann ihm nur gefallen und wird ihn am Ende dahin bringen, auch in die Kirche zu gehen."

und fie unter ihnen geradezu als Mobefache einführte. Gein vertrauter Freund mar ber schottische Graf William March, der Cerzog von Ducensberry warb und 1810 unvermählt als der lette Gerzog von Ducensberry ftarb: er may der berüchtigefte Bulleling damaliger Beit, der fich selbst laut vor dem Brinzen berühmte, mehr Jungsenschaften zerflört zu haben, als er haare auf dem haupte habe.

Wie es bamals in ber Ariftofratie Englands, Die nicht schlechter wie Die Des Continents mar, aussah, barüber berichtet ein Blatt in Lord Byron's von Thomas Moore herausgegebenem Tagebuch: es ift vom 18. December 1813:

"Seut Albend ging ich in meine Loge im Con ventgarden und fand mein Bartgefühl einigermaßen erichuttert, ale ich G\*\*\*'s Geliebte (bie, wie ich gewiß meiß, von ihrer Geburt an fur ihr Bemerbe ern gogen murbe) mit ihrer Mutter, einer vermunichten, in ber gangen Armee wohlbefannten Creatur mir gegenüber in einer Privatloge figen fab. 3ch fühlte mich faft indignirt, aber ale ich meine Augen ringe im Saufe umherwarf, fagen in ber Loge neben mir und in ber nachftfolgenden - und wieder in ber nachftbarauffolgenden Die ausgezeichnetsten alten und jungen Babylonierinnen von Rang - und ich brach in ein Belachter aus. Es mar in ber That curios: Laby \*\*\*, gefchieben, Lady \*\*\* und ihre Tochter, Laby \*\*\*, beibe febr fcbeibbar, Dr. \*\*\* in ber nachften Loge beffelben Gleichen, und noch fcheibbarer \*\*\*. Welche Berfammlung fur mich, ber ich alle ibre Beschichten kenne! Es war, als wenn das haus zwischen euren öffentlichen Courtisanen und euren dafür gekannten getheilt gewesen ware — aber die Intriguantinnen übertraßen die regelmäßigen Göldnerinnen bei Weitem an Bahl. Gegenüber war nur Paulinc mit ihrer Mutter und in der daranstoßenden Loge drei von geringerem Range. Worin bestand nun der Unterschied zwischen ihr und Wama und Lady \*\*\* und ihrer Lochter, abgesehen davon, daß die letzteren nach Carlstophouse und nach jedem anderen Sause gehen können, während die ersteren auf die Oper und das öffentliche Haus beschränft sind? Welche Freude macht es mir, daß ich das Leben betrachte, wie es wirklich ist — und mich selber als den Schlimmsten!"

Die Bahl von Klagen wegen begangenen Chebruchs, welche mahrend ber letten funfzig Sahre an bas Oberhaus famen, war noch ungleich größer, als wie fie es 1771 gewesen war.\*)

Lord Durham, ber berühmte 1540 gestorbene Generalgouverneur von Canada, früher Gesandter in Betersburg, trug in den dreißiger Jahren, nachdem er Beer geworden war und im Oberhause seinen Sig genommen hatte, geradezu darauf an, daß man alle Beers des Reichs, welche sich zu irgend einer Beit des Chestruchs schuldig gemacht hatten, aus dem Oberhause ausschließen sollte. Ein bekanntes englisches Blatt, das im Sause jeder respectabeln Familie in der Stadt, wie auf dem Lande gelesen wurde, obgleich es überall

<sup>\*)</sup> Siehe Band II. 263--265.

Nafenrumpfen erregte, entschuldigte die Unart dieses Antrags mit der Versicherung, welche es dem Publicum gab, "es seien damit keineswegs die Herzoge von Bellington 1) und Beaufort 2), die Marquis von Londonderry 3), hertford und Conyngham 4),

<sup>1) &</sup>quot;Im Gerichtshofe ber Common plees erlangte heute (16. Februar 1816) Mr. W-W- ein Berbict von 2000 Pfb. gegen ben Drucker bes St. James Chronicle, wegen eines Pasquille auf feine Gattin unter ber Ueberschrift: "Faux pas" mit bem herzoge von W — zu Bruffel." Geh. Gefc. eines alten Diplomaten unter Georg IV. S. 10. Einen Prozes wegen c. c. gegen ben herzog erftickten nur bie Lorbeeren von Baterloo.

<sup>3)</sup> Ein großer Roffebanbiger, ",ber Ruticherfonig" gus benannt.

<sup>3)</sup> Der befannte hochtorpflische Salbbruber Caftlereagh's, General und als Lord Stewart Gefandter bes Wiener Congresses, wo er bis 1823 blieb. S. Desterreich. Hofgesch. Band 9. S. 323.

<sup>4)</sup> Diese beiden Marquis waren die Sohne der beiben Freundinnen des Bring: Regenten. Der Marquis von Hertford war auch der berühmte "Grieche", von dem das Sittenbuch der englischen Gefellschaft") berichtet: "Ein ebler Marquis, den die große Belt hinlänglich kennt, soll im Laufe seines ergebnifreichen Lebens durch Rupfen im Spiele nicht weniger als anderthalb Millionen Pjund Sterling gewonnen haben und viele andere dii minorum gentium beziehen hiervon einen sehr anfländigen Unterhalt." Das Buch bemerkt aber, daß es in London gar nicht so häufig sei, wie in Bien, reiche Griechen zu sehen, denn mit Ausnahme des alten Generals Scott, Baters der Derzogin von Portland und der Gemahlin Canning's und des berüchtigten Mr. Lalor,

<sup>\*) ©. 224.</sup> 

ober die Lords Melbourne<sup>5</sup>), Golland<sup>6</sup>), Jerfey<sup>7</sup>), Garbener<sup>8</sup>) u. f. w. u. f. w. gemeint, fondern es fei dies nur eine hingeworfene Bemerkung des ebeln Lords gewefen, wie viele andere, die fo viel als gar nichts hießen und daber auch zu keinem Refultate führen könnten."

Georg cultivirte alle und jede Eigenschaften, die, ber Meinung ber vornehmen Welt nach, ben!Gentleman im brillantesten Sinne des Worts heraussesten: er legte sich sogar daranf, neue Moden zu ersinden, er verstand sich auf das Rleiderzuschneiden und ersand eine Art Schuhschnalle. Seine Garderobe war sabelhast theuer, er gab dafür jährlich 100,000 Bjund aus. Ein Mantel fostete 800 Pfund. Bei der Bersteigerung seiner Rleider nach seinem Tode betrug der Erlöß noch 15,000 Pfund, Lord Chestersield erstand den ermähnten Mantel um 220 Psund. Colonel Brummell, das Toilettengenie, der Stupersurtund Modetyrann, der Ersinder der steisen Halberavatten, war lange Zeit Georg's IV. Günstling und unzertrennlicher Begleiter. Als der Prinz mit seinen Whig-

Baters des Parlamentsmitgliebes Power, fturben fie beisnahe alle arm.

<sup>5)</sup> Der fpatere, burch feine geiftreide Renchalance be-

<sup>6)</sup> Der bekannte Bhig, beffen Reminiscences fein Sohn neuerlich herausgegeben hat.

<sup>7)</sup> Der Cohn ber ehemaligen Maitreffe bes Pring : Re-aenten.

<sup>\*)</sup> Der Enfel bes erften Lords biefes Namens, beffen Bater und Grofvater verbiente Abmirale waren.

freunden Fox und Sheridan noch Mitglieb bes Brookes's-Ciubs in St. James Street war, wurden öfters in einem Jahre 1½ bis 2 Millionen Pfund Sterling im hazardspiele umgesett. Später aber spielte der Prinz nicht mehr Karten. "Der Teufel hole die Karten, ich hasse sie," pflegte er zu sagen. Auch der Leidenschaft im Ankauf von Pferden und im Wetten hatte er schon seit Ende des Jahres 1791 zu entsagen angesangen. Es geschah das unfreiwillig, nach einem Vorfalle in New=Warket, wo er, weil er des Betrugs sich schuldig gemacht haben sollte, vom Wettrennen ausseseschlossen worden war.

Begen feine nachften Umgebungen mußte Georg fich bei allen Debauchen ftete im bochften Refpect gu erhalten. "Geine Manieren, fcreibt einmal Lord Byron im Jahre 1811 an Sir Walter Scott, übertreffen ficherlich bie eines jeben lebenben gebilbeten Mannes." Diefes Urtheil Bpron's wiegt um fo fchwerer, ale er gleich barauf fagt: "3ch bin nie jum Lever gegangen, ber Bring befahl, bag ich ihm auf einem Balle vorgestellt werbe. Da ich Die Bofe ber Mufelmanner und ber fatholischen Fürften in Augenschein genommen habe, mar meine Reugier völlig befriedigt und ba meine Bolitif fo verkehrt ift, wie meine Berfe, fo hatte ich in ber That bei hofe nichts zu fuchen." Georg IV. war ber vornehmfte Menfc, ben bas neunzehnte Sahrhundert gefeben bat - mas eben die Manieren betrifft: er bat bas, mas man bon genre in ber großen Welt nennt, jum Bollkommenheitsgipfel erhoben. Er bewieß es, bag bie

mabre Bornehmheit nur in der Naturlichkeit beftebe. Er war von bem Stoffe, ber ihn in Stant fente, fic gang geben laffen zu fonnen: im bidften Ginnennebel behauptete er noch hellfte Beiftesffarheit. Rie begega nete es ibm, ju vergeffen, bag er bie erfte Sobeit im Lande fei. Selbft bei Belagen, wo man fich aufs Stärffe übernahm, was zuweilen fo weit ging, baf ber Pring unterm Tifch lag, hielt er mit hochfter Beifteggegenwart noch auf Die Gtifette. Es ging bies fo meit, bag jeber auch noch fo beliebte Befellichafter auf ber Stelle aus feiner Rabe verbannt murbe, ber fich nur einmal gegen ibn verging. Dies beweift unter anbern ber Borgang mit Colonel Brummell. Brummell ging einmal, als er bei einem herrenbiner, we feine Bedienten zugegen waren, mit bem Pringen fic befand, in ber Bertraulichfeit gegen Diefen fo weit, bağ er ibm, als etwas gebraucht murbe, ohne Bebacht aurief: "George, ring the bell!" Der Bring filngelte, fagte aber fogleich bem eintretenden Diener, "Colonel Brummell wants his garriage!" Der Bagen fubr vor und Georg fab ibn nicht mieder an. mell mar jeboch ber Meinung, bag Dire. Figher= bert, gegen bie er fich mit feinen rudfichtslofen Reben und leichtfertigen Spotterejen berausgelaffen batte, bie eigentliche Urfache bes Bruche gewesen fet, ben bet Bring bei biefer Belegenheit berbeigog. Er hatte namlich bie Bartei ber Pringeffin ergriffen und wie er ben Bringen, ber feit einiger Beit corpulent gu merben angefangen, nach feinem riefenhaften Iburhuter in Carla tenhouse "Big Ben." ben bicen Benjamin gu nennen pflegte, auch Mrs. Fitherbert, die gleichergestalt almalig stark geworden war, mit dem Judennamen "Benina" beehrt. Ja er hatte sogar, als ihn einmal am Schlusse eines Balles der Brinz ersuchte, der Mrs. Vitherbert ihren Wagen herbeizurusen, in höchst auffälliger Weise den Unterschied zwischen Misses und Mistress (Waltresse) durch die in die unterscheidende Silbe gelegte Betonung markirt.

George Brhan Brummell, gemöhnlich Beau Brummell genannt, war eine merkwürdige Berfonlichfeit und ein recht infignes Exempel, bas ben politischen Aberglauben ber Continentalaristocratie wiberlegt, raß nur Blutsgute vollendet gute Manieren geben fonne.\*) Brummel's Blut war von gar feiner

..Good alone

Is good without a name; vileness is so: The property by what it is should go Noth by the title."

Balvole, ber fich boch wirklich als nobleman fühlte, schreibt einmal beim Tobe eines Marquis von Granby: "Die Annahme, bag ebles Blut ber äußern Gestalt ein ausgezeiche netes Gepräge verleihe und die geistigen Eigenschaften laustere, wird badurch widerlegt, daß viel mehr Falle für das Gegentheil sprechen." Es ist merkwürdig, daß ausgezeichnete beutsche Individualitäten, die den politischen Aberglauben von der Blutsgüte festhielten, ein Recidiv in den religiösen Aberglauben erleben mußten. Ich erinnere an die Converssion einer ausgezeichneten Schriftsellerin der neuesten Zeit, die ich sehr wohl aus mehrjährigem Umgange fannte. Es

<sup>\*)</sup> Wie die gescheiten Englander ben religiofen Aberglauben abgethan haben, fo haben fie auch ben politifchen abgethan, fie befennen fich zu ber Lehre Shafefpeare's:

vorzüglichen Gute, fein Grofvater mar Conditor, fein Bater Brivatfecretair bei Lord North; auch mar er für England gar nicht eminent reich, fein alterliches Erbe betrug 30,000 Pfund. Dennoch rivalifirte er in ben eleganten Manieren mit bem Thronerben von England, mar in ben beften und exclusivften Rreifen gern gefeben und beberrichte grangig Jahre lang, von ben neunziger Jahren vorigen Jahrhunderts an bis gum Sturg Rapoleon's, mit bem fein Stern giemlich gleichzeitig erbleichte, geradezu bie reichfte und ftol= zeste Ariftocratie ber Erbe. Und das that Beau Brummell nächft einigen anbern ibn allerdings machtig unterftugenden Gigenschaften gang vornehmlich burch bie Saupteigenschaft, bie er fich burd Studium angeeignet batte, bag er fich in London am beften angog: baburch fcmang er fich zur erften Auctorität in ber Mobewelt auf, Die Dandies verehrten ihn wie ihren Ronig, benn in feinem Munde lag bie Dacht, fie in bie Welt einzuführen ober fie baraus zu verbannen: felbft ber Thronerbe, ber ber Erfte unter ben Danbies fein wollte, beren Rreis er um fich fammelte, vergotterte ihn und ließ fich fogar berab, bismeilen bei ber

ift möglich, tag für blobe Deutsche bas Orakelwort bes Rheinischen Antiquars, bas er bei Gelegenheit ber vermeint abeligen Geburt Johann's von Werth ausläßt (Mittelerbein III. 1. 1. 5. 136): "Man präge sich bas ein, bie Gewohnheiten bes Vaterhauses folgen bem Manne bis zum Grabe," recht geprägte Munze ift — für alle solche, die im Baterhause aber nicht geradezu blobe geworden sind, ift es falsches Geld, bas artig zurückzewiesen werden muß.

Toilette bes Conditor-Enfels zu eticheinen, beim berübmten Salebindeuntlegen. Beau Brummell bat feinen einnen Biographen in Capitain Jeffe gefunden, melder genau und ausführlich bie verschiebenen Bhafen im Lebensgange feines Belben befchreibt, von ben Unfängen im College zu Eton an, wo er feine Erzithung mit ben Spröglingen ber englischen Ariftocratie erbielt und auf ber Univerfitat ju Oxforb. Brummell trat bann in's Bufaren = Regiment Dr. 10 ein, welches bem Bringen von Bales gehörte, ber febr balb an Dem jungen Sahnbrich ausnehmendes Befallen fanb. bas Regiment nach 'bem unfashionablen Cottonblas Manchefter verlegt warb, nahm Brummell alsbald feinen Abicbieb. Darauf folgten bie Triumphe im highlife zu London, in ben Galen bes Bringregenten in Carltonbouje und im Pavillon tu Brighton, auf ben Schlöffern Belvoir beim Bergog von Rutland, in Boburn beim Bergog von Bedford, in Chateworth beim Bergog von Devonshire u.f. m. Auf einem biefer Schlöffer erschien Brummell eines Morgens in bem Bimmer feines bochaebornen Wirths und fündiate mit großer Lebhaftigfeit und allem Unschein von Aufrichtigfeit an, baß er zu feinem größten Leidwefen genothigt fei, fcbleunigft abzureifen. "Gie wollten ja einen gangen Monat bier bleiben ?" entgegnete bie Lorbidaft. - "Freilich, freilich, aber ich muß burdaus fort." - "Aber warum benn?" - " om, weil ich in Ihre Frau verliebt bin." - "Bas thut bas, befter Freund? Das ift mir auch fo gegangen. Ift fie aber in Gie verliebt?" Nach einem fleinen Schweigen

entgegnete Brummell halblaut: "Das ift es ja eben. 3ch glaube nicht baran zweifeln zu fonnen." - "Ja, bann nehmen Sie Boftpferbe!" fcbloffen Ihre Gnaben. Brummell batte gu London im Weftend ein fleines Saus gemiethet, wo er feine Freunde empfing. bielt fich einen Roch und zwei Bferbe, beren Beforgung. Rauf, Bertauf und Bertaufdung gang feinem Groom überlaffen mar. Er verwaltete fein Bermögen Anfangs mit aroßer Ordnung. Er war viel zu falt, phantafte-108 und berechnend, um fich zu eigentlichen Debauchen binreißen gu laffen. Erft fpater richtete er fich burth Spielen zu Grunde. Er begnügte fich mit bem für ibn schmeichelhafteften Rubm, ein nicht bloß correcter, fonbern auch origineller, geiftreicher Elegant und ein liebensmurbiger, intereffanter und vicanter Befellichafter gu fein : er befaß einen ungerftorbaren Sumor, und bie gange geniale Unverfchamtheit eines Exclufiven, ber fich Bieles erlauben tonnte: fie zeigte fich in ber vollendeten Geschicklichkeit, Undere, mahrend er ihnen auf bie liebensmurbigfte Weise zu fchmeicheln fchien, gu verleiten, ihre lacherlichen Seiten feben zu laffen und gang insbesondere in einer fauftifden und ichneibenben Malice, wodurch er mit ber unschuldigften Diene und mit ber impertinenteften Raltblutigfeit bie ftartften und gepfefferiften Dinge vorzubringen verftanb.

"Eines Abends," ergählt einmal Laby Efther Stanhope, feine fehr gute Freundin, die ihm übrigens höchst ähnlich war, nur mit der Ausnahme, daß sie ber Mann, Brummell die Frau war, "eines Abends, auf einem Ball beim Gerzog von Rutland,

burchlief Brummell langfam mit feinem Rennerblid ben Rreis der Damen und murmelte zwischen ben Babnen, aber ziemlich laut vernehmlich: "mo finde ich boch eine Dame, mit ber ich malgen fann, ohne bas Rudarath zu gerbrechen? Ich, bier ift Catharine (bie Schmefter bes Bergogs von Rutlanb), ich alaube, mit ber fann ich es magen!" Darauf gog er fte aufs! Berbindlichfte auf und ward angenommen. Die Berzogin von Rutland felbft, ebemals Laby Eliza beth Somard, hatte die Gewohnheit, ihre naturlichen Reize burch fo ansehnliche funftliche zu verftarten, bag Brummell mitten auf einem großen Balle fich vor fle hinftellte und zu ihr fagte: "Aber um himmels willen, meine liebe Bergogin, mas ift bas fur eine Tournure? 3ch gebe Ihnen mein Ehrenwort, Sie muffen unter eine Breffe gelegt werben. 3ch erfuche Sie auf bas Ungelegentlichfte, rudwärts zum Sagle binauszugeben: benn bas läßt fich gar nicht mit anfeben!" Eines Tags mar Brummell gu einem ber gablreichen Barvenus Londons eingelaben: bas Diner murbe mit bem affektirteften Bompe fervirt, Brummell unterbrach es mit ber mit ber impertinenteften Raltblus tigfeit an die Bedienten geftellten Frage: "Gind Uncovis aus bem inbifchen Meer ba und Sauce von Palmbra? - man binirt beut zu Tage nicht mehr ohne biefe Dinge." Wenn ein Dutend Bergoge und Diarquis bei ber Toilette Brummell's erschienen, beviente er bie ibn mit größter Aufmertfamteit Umftebenben öftere mit nachstehenden Redensarten, indem er fich nachläffig zu ihnen umwandte: "Run, mas

wollt 3hr? Seht 3hr nicht, daß ich mir die Bihne pute?" Darauf bewegte fich die Zahnburfte eben fo nachlässig in seinem Munde, indem er die Alhne vor einem Spiegel betrachtete und die Rede wieder mit Volgendem aufnahm: "Ich glaube, das ist ein Fleck— nein, es ist ein wenig Kaffee. Dieses Zahnpulver ist vortresslich, denkt nicht, daß Ihr das Recept dazu erhaltet, Ihr werdet es nicht von mir bekommen!"

Gines Tags begegnete Brummell feiner auten Freundin, Laby Efther, auf der bamaligen Dodepromenade, in Bond-Street. Beibe maren zu Bferbe. Brummell faßte feine Bugel gwifden Daumen = und Beigefinger, als wenn er eine Prife Taback nehmen wolle, hielt fein Bferd an und neigte fich ju Laby Efther heruber mit ben Worten: "Theure Creatur, wer ift benn die Berfonage, mit ber fie eben fprachen ?" - "Der Oberft Bhitby." - "Der Obrift, wie?" fragte Brummell mit bem ihm gang eigenthumlichen lang gezogenen Tone weiter, "hat bas einen Bater? Und wer Teufel tennt feinen Bater?" Bei Laby Efther regte fich bie Malice. "Wollen Sie mir wohl fagen, mas fur eine Urt Bater George Brummell bat und welcher Teufel feinen Bater fennt?" - "Ab Laby Eftber." bob barauf Brummell mit einem ernfthaften Tone an, " Niemand fennt ben Bater von George Brummell und Niemand murbe George Brummell felbft tennen, wenn er nicht die von ihm angenommene Rolle burchsvielte, Die, wie Gie recht mobl wiffen, fich nur burch ihre eigne Marrheit behauptet. Wenn ich nicht die Marquifen abfertigte und die Doheiten myflifizirte, wurde innerhalb acht Tagen tein Wenfch mehr nach mir fragen. Die Belt ift bumm genug, vor meinen Albernheiten auf die Knier zu fallen — wir wiffen alle beide, wie wir mit einander fteben."

Bei ben Damen ftand Brummell febr aut. Sie tannten binlanglich feine Benerfeftigfeit gegen bie Eribenfichaft ber Liebe, fie hatten fie erprobt: beshalb mar Beau Brummell febr bei ihnen beliebt. Er unterhielt fle, indem er mit ihnen Berfe machte, muficirte, geichnete, fogar ftidte, babei war er ein ausgezeichneter Sanger; bagegen tein exquifiter Jager, aber ein eleganter Reiter: feine Bferbe maren immer fo fcmud unb deledt, wie ibr Berr. Das Befte an ibm war fein Unang. Fruh trug er glangenbe, febr fpipe Stiefeln unb bunfle Bantalons, einen braunen Ueberrod und eine belle Wefte. Go eine Wefte von Rafbemir, wie er fie im Binter trug, toftete gut bunbert Louiso'or. Sommer war fie von bellgelbem Balencia. Dagu fdmargen But und belle Sanbichube. Des Abends trug Brummell einen blauen Frad, weife Wefte. fcwarze an ben Rnocheln febr eng zugefnöpfte Bein-Reiber, feibene Strumpfe und eine Claque. Bhigfarben (blau und gelb) blieb er bis ju feinem Lebendenbe treu und eben fo ber Gewohnheit, fich alle Morgen nach bem Raftren mit Baffer und Dild ben gangen Rorper gu wafchen. Huile antique, Ean de Cologne, Seifen und Pomaben, fogar ben Birnig für feine allezeit glangenben Stiefeln bezog er birect ans Baris; von bier bezog er auch feine Bublmenbles.

für die er eine mehre Leibenschaft hatte, und seinen Gewesporzellan. Als Schmust trug er nur einen Ming und eine goldene Uhnfette, von der nur ein paar Glieder zu sehen maren. Amei bis drei Stunden er fenderte seberzeit seine Toilette, sie was aber auch, wenn er fich damit, wie er regelmäßig that, vier Uhr, vor dem Dinar, in St. James street zeigte, in ihrer ausgewählten Einfachheit so untadelhast, daß Byron ihn hoffnungslos beneidete, und der Pring von Wales, els er ansing die zu werden, mährend Brummell immer schlank und jung blieb, einen wahren haß auf ihn warf, der wohl auch zu dem oben erwähnten Bruche mit beigewirkt haben mag.

Brummell mar über biefen Bruch gar nicht erfcuttent, feine Stellung in ber Londoner Mobemelt war fo feft, bag ber machtige Ginflug, welchen ber Bring bon Bales bupch feinen Rang auf bie Birfel ber Ariftocratie baben mußte, fie nicht zu erschuttern permodite. Sa ber Conditor-Enfel batte bie aufferproentliche Rubnheit, fogar die Offenfive gegen feinen aberlegenen Begner gu ergreifen, ihn mit unaufhorlichen, geiftreichen, aber giftigen Redereien zu veinigen und zu werfolgen. "3ch babe ibn gemacht zu bem, mas er ift, ich fann ibu auch wieder vernichten." mileate er von feinem ehemaligen Freund und Beiduber gu fagen. Demnachft verfündigte er mit eben fo fomifcher Ernfthaftigfeit, daß er ben alten Ronig wieder in bie Dobe bringen wolle und beshalb besuchte er, feit er nicht mehr nach Carltonhouse geben burfte, bie Salons bes Bergogs von Dort. Nicht allzulange

nach bem Bruche gaben Brummell und brei feiner Freunde, Lord Alvanley, Dr. G. Bierrepoint und Gir Benry Milbmay, alle vier Sauptangeber bes bon ton, einen berühmten Ball, ber noch jest in ben Annalen der Modewelt als "the ball of the dandies" gefeiert wirb. Gie hatten eine bebeutenbe Summe im Spiele gewonnen und biefe zu einem glangenden Weite zu verwenden beichloffen. Der Ball mar ein Ereigniß in ber fashionabeln Belt, lange vorber mar bie Rebe bavon und ber Pring von Bales iprach ben Bunfch aus, mit eingelaben gu merben. .. Als ber Bring angemelbet wurde, berichtet Capitain Jeffe, nahmen bie vier Danbies jeder eine Rerge in bie Sand, um ihren hoben Gaft murbig zu empfangen. Rierrepoint, ber mit bem Bringen befannt mar"), fand ber Thur am nachften; ibm gegenüber Dilb. man, ale ber Jungfte, Brummell und Alvanleb in zweiter Reibe. Der Bring trat ein, unterhielt fic mit Bierrepoint, Milbmay und Alvanley. menbete fich bann gegen Brummell, fab ibn an und ging weiter, als ob er ibn gar nicht fenne. Aber Brummell mar burchaus nicht aus ber Faffung ju bringen: er fcblug feinen Begner mit feinen eignen Baffen. Indem er mit ber falteften Beiftesgegenwart auf beffen Saftif einging, fich ihm gang fremb gu ftellen, flufterte er feinem Gegenüber laut genug bor-

<sup>\*)</sup> Er war von ber Familie ber Grafen Manvere, bie von ihrem mutterlichen Dheim, bem letten Bergog von Ringfton, bem Gemahl ber Dif Chubleigh, 1773 beffen große Guter geerbt hatte.

bar zu: "Alvanley, who is your fat friend there?" Die Beugen biefer Scene bestätigen einstimmig, baß ben Bringen biefer farkastische Ausfall auf seine fatale Boblbeleibtheit nicht wenig empfindlich berührt habe."

Bahrend in biefer Begiehung ber Bring immer ben Rurgeren jog, rachte fich boch ber Bruch gulest aufs Empfindlichfte an Brummell. Er batte fein grofes Bermogen mit und zum Theil fur ben Bringen verschwenbet. Bulett ging ibm bas Belb aus. Carltonboufe ibm verschloffen mar, batte er bie Clubs baufiger befucht und gefpielt; Unfangs gewann er ungebeuer, an einem Abend 26,000 Pfund; er fuhr fort zu fpielen, verlor Alles und borgte nun, theils von Leuten, die mit ihrem Gelbe bie Ehre bezahlen mußten. baß er fie mit fich bekannt werden ließ, theils von Bucherern zu enormen Binfen. 3m Mai 1816 mußte er feiner Sicherheit balber nach Calais flüchten, er brachte babin 1000 Bfund, Die er fofort auf eine comfortable Bimmereinrichtung verwandte. In furger Beit mar er wieder über und über in Schulden. schenke seiner Freunde von London aus erhielten ibn: bie Bergogin von Dorf") fchickte ibm baufig fleine Souvenirs, eine Berfe, eine Brieftasche, Die immer einige Banknoten enthielten. Alehnliche Unterftugungen ließen ibm die Bergoge von Wellington, Rut= land, Bebford, Richmond und Beaufort gu= fommen. Geine Freunde verschafften ihm endlich 1930 bas Confulat zu Caen. Aber um Calais verlaffen zu

<sup>\*)</sup> Tochter Friedrich Bilhelm's II. von Breußen.

fonnen, mußte er feinem Bangufer 5000 Franfen jabr-Met von feinem Jahrengebalt, ber nur 10,000 Franken betrng, verfcbreiben. Er benab fich nun guerft nach Baris und bewegte fich acht Tage lang in ben vornehmften Rreifen. 3m October fam er in Caen mit vierfpanniger Extrapoft an, flieg im vornehmften botel ab und beftellte fich fofort ein fuperfeines Diner. Rach einem balben Jahre mar er in Caen eben fo über unb aber in Schulden, wie er es in Calais gewefen war. Dazu bob Lord Balmerfton bas Confulat in Caen auf als gangtich unnut, wie Brummell felbft verfichert batte; er that bas aus bem nicht aang uneigennüblaen Grande, weil er hoffte nach Stalien verfett zu werden, aber leiber gefchab bas nicht. Brummell mußte nun eine Gubseription in London für fich eröffnen laffen, an beren Spipe Lord Alvanley, ber fich als fein getremefter Freund bemabrte, und ber Bergog von Wellington ftanden. Diefe Subscription, groat beträchtlich, reichte aber nicht aus, alle Schufben gut beden, im Frühjahr 1835 marb Brummell, als er noch im Bette lag, verhaftet und niufte gum erftenmel te Gile fich angieben, um ben Berichtebienern gu fol-Gelbft noch im Befangnig aber wurde Tag gen. für Sag bas Rafiren und Die Mildmafdung fortgefett. Eine neue in London gesammelte Gubscription brachte ibn enblich wieder frei, einfae Frennde festen thm eine jahrliche Benfion von 3000 Franken aus. An bemfelben Tage, wo er bas Schulbgefängnig verließ, ericbien er auf einem Balle und außerte: "Beute ift ber iconfte Tag meines Lebens, benn ich habe ben

Goulbthurm binter mir und - ich babe Lochs ge-Brummen fcblog fein Leben bamit, bag er je gefrüßig warb, bag man ibm vie table d'hote tros bent, bag er als eine Retabilität ber Statt bie Fremben babin gog, fündigen mußte und furg berauf, nachbem er ftatt ber meißen Balebinden fcmarge Balstucher ju tragen angefangen batte, marb er irre, fo bag man ibm einen Bachter beigeben mußte. "Manchmal, ergablt Capitain Beffe, verfiel er in feinem Brrfinn auf ben Bebanten, ein Festin zu geben, und alle Befahrten feiner fruberen glangenben Laufbabn, beren viele icon tobt maren, einzulaben. Er ließ bann feine Bimmer einrichten, ben Whistifch binftellen und Die Rergen (fimple Talalichter) anbrennen. Um acht Ubr öffnete ber Bediente, der feine Berhaltungehefehle erhalten hatte, die Thur und melbete die Bergogin von Devonshire an. Brummell erhob fich bann von feinem Lehnfeffel und ging bis an bie Thur, um bie Ronigin ber iconen Welt zu empfangen. "Ich, liebe Bergogin, fagte er, ich fchate mich gludlich, Sie bei mir zu feben! 3ch bitte Sie, machen Sie es fich in Diefem Fauteuil bequem. Sie wiffen wohl, daß es ein Geschenf ber Bergogin von Dort, meiner febr quten Freundin ift? Die arme Bergogin, fie ift nicht mehr!" Dier fullen fit bie Mugen bes Greifes mit Thranen, er fant felbit in Den Fauteuil und ftarrte mit leerem Blief ins Feuer, bis Lord Alvanleb ober Lord Borcefter ober ein anderer Name angemelvet murve, und rann mieverholte fich tie eben

befchriebene Scene. Um zehn Uhr wurden die Wagen angemelbet und die Farce hatte ausgespielt."

Brummell ftarb am 27. Marz 1840 im Irrenhause Bonsauveur, zweiundsechzig Jahre alt, ohne bageine Ausschnung mit seinem früheren Gönner ftattgefunden hat.

Bar Beau Brummell, ber Roturier, ein weißer Rabe unter ben aristocratischen Bögeln old England's, wie er nur in old England vorkommen kann, so bestand bagegen zwischen ben hocharistocratischen Salons Londons und denen des Continents eine auffällige Gleichheit. In Byron's Tagebuch hat der Dichter darüber folgendes Denkmal gestiftet:

Dienstag, den 22. Märg 1914.

"Gestern Abend Gesellschaft in Lans bown es Soufe. Seute Abend bei Lady Charlotte Grewille — schrecklich viel Zeit verloren und obendrein verstimmt. Reine Mittheilung — feine Belehrung — Geschwäs ohne Gebanken — kam mir etwas wie ein Gebanke in den Sinn, so hatte es doch nichts mit den Gegenständen zu thun, worüber wir schwatzen. Ohimmel! — und so bringt halb London das zu, was sie Leben heißen! Morgen bei Lady Geathcote — werd' ich hingehen? Ja, um mich selber basur zu bestrafen, daß ich so planlos lebe!"

3ch fuge hierzu noch ein paar Auslassungen Byron's über die Londoner Birkel, um die große Seite berfelben, wie fie fich damals namentlich in Hollandhouse zeigte, seben zu lassen.

December 1813.

"So viel Birfel! Der von Lord Golland ift ber erfte, alles Diftinguirte ift bei ihm vollfommen und ber Con ber Gesellschaft ift bort sicherlich ber beste."

Morgens zwei Uhr.

"Ging zu Lorb S. — zahlreiche Gefellschaft. Mylaby in vollfommen guter Laune und alfo vollfommen. Niemand ift angenehmer ober vielmehr niemand ift so angenehm, wenn fie es fein will." \*)

Freitag, 10. December 1913.

"Um Mittwoch speiste ich bei Lord S. — Die Stafford's, Staël's, Comper's, Offulftone's, Melbourne's, Mactintofh's u.s.w. — und ward bem Marquis und ber Marquisin von Stafford vorgestellt. Sie ist hubsch und muß schon gewesen sein, ihr Benehmen ist für ftlich."\*)

<sup>\*)</sup> Kaby Elisabeth Golland war die Tochter von Richard Bassall, Esq., von Jamaica und die frühere Frau von Sir Gobfrey Mobster; nach ber in Italien gemachten Befanntschaft mit Lord Golland war diese Che getrennt worden. Lady Golland ift auch sonst noch durch ihre Theilnahme an bem Schickiale bes großen Gefangenen auf St. Delena befannt geworden.

<sup>\*)</sup> Laby Elifabeth Stafford war die Erbtochterbes Grafen Sutherland, warb fpater zur herzogin von Sutherland erhoben und ftarb 1839. Noch war die verwittwete Marquife von Lansdowne eine Königin bes guten Tons in den feinen Birkeln bes damaligen Londons und bei ihr versammelten fich die Lührer der Bhig. Opposition, wie bei der Marquife von Salisbury die torps fifice Goscoterie.

Es galt als Sprichwort, baf Georg IV. niemals vergab, ober nur vergaß. Namentlich wer ihm 3M Ersparungen rieth, war seiner Ungnabe ficher.

Als man bem Bringen in bem Nothjahre 1816, mo eine unberechenbare Ungabl von Leuten ohne Beichaftigung und ohne Brot mar, Diefe Moth bes Lanbes porftellig machte, wollte er ben Nachrichten nicht glauben und bestand barauf, bag er Gelb brauche. Seine Wirthschaft im Pavillon ju Brighton foftete mabrend ber Saifon 1816 Lag für Tag 1000 Bf. St. Und boch mar er bamals gleichzeitig bei einer fchweren Rrantheit geneigt, fich, wie ichon fruber einmal, zum Methodismus zu wenden. Er war bamals fo frant an ber Gicht, bag er nur mit Gulfe zweier Danner, Die ibn ftusten, burch feine Gemacher geben tonnte. Das Saupt bes Staats tonnte fich nicht auf ben Beinen erhalten: Die Rniee maren zu einem Umfang von fünfunddreißig Bollen angefcwollen, die Beine aber fo abgemagert, daß fie faum den Rorper gu tragen im Stande maren. Der Pring verheirathete damals feine Tochter an den Bringen von Coburg und als er ibr Audieng gab, jog er beshalb feche Paar Strumpfe übereinander an. Durch ben Bebrauch von Schnurfliefeln gelang es ibm, die Fußtnöchel wieder zu fraftigen. Um ausreiten zu fonnen, warb bas Staatsoberhaupt burch eine Dafdine unterflügt. Gin Augengeupe berichtet hierüber: "Man hatte eine fchiefe, 24/2 Ruß boch ansteigende Gbene conftruirt, an beren oberen Ende fich eine Platform befand. Seine Ronigliche Sobeit murbe auf einen Rollftubl gefest und die ichiefe

Ebene hinauf auf die Mlatform geschoben, die dann emporgeschraubt ward, so daß das Pferd darunter gessicht werden konnte, worauf man Se. Königl. hobeit sankt in den Sattel hinabließ." Befand er sich irgend besser, so veranstaltete er Zechgelage mit den Bonvivants und vermaß sich, ihnen allen den Garaus zu machen. Mehrmals machte er sich selbst dadurch dem Garaus: es mußten ihm auf solche Excesse Aberlässe am Arme, zu sechzig dis fünsundsechzig Unzen nach und nach innerhalb zwölf Stunden, durch Blutegel gemacht werden, um der Entzündung vorzubengen und zu gleicher Zeit nunften ihm, um den surchtbarem Krämpsen, die ihn übersteten, zu begegnen, die stärfften Dosen Laudanum in den Mund gegossen werden.

Um Politif sich zu bekummern, wollte ber PringRegent gar nicht ben Anschein haben. Als er ben herzog von Wellington nach ber Waterlooschlacht zum erstenmal sah, fragte er ihn: "Wellington, o Wellington, Wellington! Wie stehn die Dinge? Ich meine nicht die Politif, der Teufel hole die Politif! Wie geht es mit ben Damen, mit den Damen, wie?" "Die Schneligseit der Rede, so berichtet die Geheime Geschichte Georg's IV., von einem alten Diplomaten, die 1846 in London herauskam — erinnerte an den alten König."

Bon ben alten Damen, die im Pavillon erfchienen, ift besonders Drs. Figherbert zu nennen, Die fich portbauernd in Gunft erhielt. Unter ben neuen Klammen ragen bie reigende Laby Conpugham \*) und gang besondere bie icone und geiftreiche Lowin Marquife von Bertford \*\*) bervor. Die lettere. eine Dame allerdings von den größten Manieren und bis in ihr fpates Alter eine Schonheit, mar bem Bringen megen ihres Einfluffes auf bie große Befellichaft. Die fie als die fasbionabelfte Dame Londons beberrichte. nothig und es mußte ibr aufs Sorglichfte ber bof gemacht werden. Fürft Budler, welcher in ber Seafon bes Jahres 1827 in London mar, fab biefe merfmurbige Frau in ichon febr vorgeructen Jahren und ftellte ihr ein fehr anerkennendes Beugnig ihrer burchaus großen Manieren aus: "Die Marquife von S., nicht viel junger ale bie faft achtzigjabrige Marquife von G. (Galisbury), muß noch eine fcone Frau genannt werben, mit bem Bort einer Mongr= din, bei jeber paffenben Belegenheit mit Diamanten bebeckt und die honneurs ihres Saufes beffer machenb. als bie meiften ber exclufiven jungern Schonbeiten" ac.

<sup>\*)</sup> Elizabeth, Tochter von Joseph Denison auf Denbies, Grafichaft Surrey, Erg., vermablt 1794 mit bem General Conyngham, der 1816 Marquis ward, noch lesbend, Mutter bes jegigen, 1797 geborenen Marquis.

<sup>\*\*)</sup> Ifabella Anna Ingram, Tochter bes schottisschen Biscounts Irwin, zweite Gemahlin bes Lord Oberfammerherrn Francis, zweiten Marquis von hertsford, seit 1776; ihr 1777 geborner Schn Francis war ihr einziges Kind, ein großer Lowe und Spicler und ber Bater bes jest lebenben vierten Marquis von hertford. Die Marquise farb 1834.

"Ein großes Fest bei Lord Hertford, mit Conzert, Ball, französischer Comödie ic. versammelte Abends die fashionable und auch halb fashionable Welt, in einem prächtigen und sehr geschmackvoll meublirten Hause. Das Eigenthümliche besselben ist, daß alle Zimmer in sleischfarbenem Stuck und Gold, mit schwarzen Bronzen, sehr großen Spiegeln und seidenen Borhängen in Carmoisin und weiß, eines, wie das andere, ausgeziert sind, und eben durch diese Einsachheit grandiosen Esset siert sind, und eben durch diese Einsachheit grandiosen Esset shervorbringen. Nur der Saal (für London von ungewöhnlichem Umfang) ist weiß und gold, der Boden mit Scharlachtuch belegt, und Meubles und Bordänge von derselben Farbe. Die Gesellschaft, c'est a dire die Foule, war übrigens nicht belebter als gewöhnlich und das Ganze magnisiquement ennuyeux."

Es beirrte Georg IV. bei seinen neuen Liatsons mit ben Damen ber hohen Aristocratie gar nicht, bag bas Publicum über fie tief indignirt war. Dem Bruder bes Marquis von Conyngham begegnete ein eigenes Abentheuer, welches die "Geheime Geschichte eines alten Diplomaten am Hofe Georg's IV. mittheilt. \*) Dieser herr \*\*) fuhr mit drei anderen wohlgekleideten herren auf ber Bost nach Southampton. Lettere

<sup>\*)</sup> S. 263 ber beutichen Ueberfetjung. Brimma u. Leips gig 1850.

<sup>\*\*)</sup> Da ber Marquis von hertford feinen Bruder hatte, muß ber Zwillingebruder bes Marquis von Cosnyngham gemeint sein, Sir Francis Conyngham, später Gouverneur von Canaba, gest. 1832.

iprachen fich febr freimuthia Aber ben Regenten und fein Berhaltnig gur Marquife ans und ichonten ben Dit impofanter Diene den Marquis feineswegs. batte ihnen ber Lord gegenüber gefeffen und Alles mit angehört, ohne ein Bort zu fagen. 216 fie enblich fertig waren, bob er an: "In ber That, meine Bernen, ich fann nicht bier figen und folche Geruchte, wie Gie bier mitgetheilt baben, ohne Bemerfung bingeben laffen. 3ch bin ein Bruder des Marquis und obschon ich nicht barauf vorbereitet bin fein ganges Benehmen gu pertheipigen (benn Niemand bat bie Unflugheit ber Be-Sanntichaft zwischen bem Bring - Regenten und ber Marquise mehr verbammt als ich), so fann ich Ihnen boch verfichern, bag Sie falfch unterrichtet find. Mring bat, wie ich überzeugt bin, wenn er meine Schwägerin befucht, feinen andern 3med, ale bas ' Bergnugen ihrer Unterhaltung gu genießen. eine febr gebildete Frau und ihr Rath ift ben Intereffen bes Lanbes niemals nachtheilig gemefen. 36 wiederhole nochmals, daß Niemand Diefes vertraute Berbaltnig mehr verbammt, als ich, weil ich überzeugt bin, bag es auf bie öffentliche Meinung einen ungunftigen Ginbrud macht." Die Wirfung Diefer Unfprace auf die erstaunten Fremben mar bedeutend. Der Lord nahm ihre Entschuldigung mit ber feinen Soflichfeit auf, burch bie er fich ftets auszeichnete.

Außer sonen Damen ber hoben Ariftocratte beichaftigten ben Regenten noch alle bie verschiedenen Schönheiten, die nach und nach am Ballet und am Theater auftauchten; die Devise blieb: "fat, fair und fourty."

Eitel auf seine eigene — leiber fehr corpulent gewordene — Gestalt und eitel auf feinen Anzug blieb ber Bring nach, wie vor. "Einer ber besten Beweise seiner ziemlich ernsten Erfrankung, schreibt einmal ber alte Diplomat in ber Geheimen Geschichte, ift, baß er sich weigerte seinen Schneiber zu sprechen, ber schon feit einer Woche barauf wartete, vorgelassen zu werden."

Diefelbe "Gebeime Befchichte" berichtet auch ein paar Ruge von ber tollen Berfdwendungefucht bes Bringen. ,, Es ift, beißt es gu Unfang bes Jahres 1817, fcon ziemlich lange ber, baf ber Bring=Regent einem berühmten Runftier Auftrag ertheilte, eine Reibe allegorifcher Gegenftanbe in Bezug auf unfere Belbenthaten jur See und auf bem Lande wahrend bes letten Rriegs in Transparentgemalben auszuführen. Die Beidenungen murben Gr. Ronigl. Debeit vorgelegt und femben Beifall. Sie wurden nun nach grofartigem Maggitab ausgeführt, ba fie bestimmt maren, Die gange Fronte ber Bacabe von Carlton = Soufe einguneh= men. Die bobe betrug nicht weniger als funfzig Suf und bie Beleuchtung follte burch 40,000 Lampen bewirft werben. Um bie fpabenben Augen John Bull's nichts bavon erbliden zu laffen, fand bie Berftellung an einem wenig befuchten Bunft ber toniglichen Ställe in einem Gebande ftatt, bas gu biefem 3med befonbers aufgerichtet murbe. Jones, ber Runftler, entledigte fich feiner Aufgabe innerhalb ber bestimmten Beit und nun trug ber Regent baranf an, bag bie Bureaus ber

Regierung noch einmal befonders illuminirt werben follten. Die Minifter ftellten Gr. Sobeit bie Abgefcmadtheit eines folden Berfahrens vor und fchilderten ibm in lebhaften Farben ben Spott, ben ein folches Berfahren ohne 3weifel bervorrufen mußte. gen gab ber Regent nach und troftete fich mit ber Soffnung, bag beffere Beiten tommen murben, um feine Buniche burchzusepen. Die erhabenen Darftellungen unferer Grofe blieben bemnach in bem Schuppen liegen, wo ihnen von Wind und Wetter auf furchtbare Beife zugefest murbe. Endlich fam ein tuchtiger Sturm, ber ihnen vollends bie lette Bulfe gab und fle in Vegen gerriß. Alle die Regierung von biefem Unglud Nachricht erhielt, gab fie vergangene Boche Befehl, bag bie Ueberrefte vollende vernichtet merben Dies mar bas Enbe ber fconen Runftmerte, follten. bie nicht weniger als 1800 Bf. St. gefoftet batten."

Eben so toll und thöricht war die Berschwendung mit der prachtvollen königlichen Dacht, die Georg IV. sich im Sommer 1816 hatte bauen lassen, angeblich, um Frankreich einen Besuch abzustatten und sich incognito nach Paris zu begeben. "Dieses wunderschöne Schiff, berichtet das Geheime Tagebuch unterm 10. August, ist das prachtvollste, das jemals in England vom Stapel gelassen worden ist. In ihm würden das Alter und die bose Ahnung selbst anderen Sinnes werden, die Sorgen von sich wersen und absolut ausphören sich selbst zu kennen. Es kam aus der Werst von Deptsord und wird in einer Woche nach Brighton absegeln. Bon seinem Aeuseren ist unnöthig zu reden.

Goulbthurm binter mir und - ich habe Lochs ge-Brummell folof fein Leben Damit, Daff er geffen!" fo gefräßig warb, bag man ibm bie table d'hote tros bent, bag er als eine Ratabifitat ber Stabt bie Fremben babin gog, funbigen mußte und furg berauf, nachbem er ftatt ber weißen Salebinden ichmarze Saletucher ju tragen angefangen batte, marb er irre, fo bag man ibm einen Bachter beigeben mußte. "Manchmal, ergablt Capitain Beffe, verfiel er in feinem Brrfinn auf ben Gebanten, ein Festin zu geben, und alle Befahrten feiner fruberen glangenben Laufbabn, beren viele ichon tobt maren, einzulaben. Er ließ bann feine Bimmer einrichten, ben Whifttifch binftellen und bie Rergen (fimple Talglichter) anbrennen. Um acht Uhr öffnete ber Bebiente, Der feine Berhaltungshefehle erhalten hatte, bie Thur und melbete bie Bergogin von Devonfbire an. Brummell erhob fich bann von feinem Lehnfeffel und ging bis an bie Thur, um bie Ronigin ber iconen Welt zu empfangen. "Ach, liebe Bergogin, fagte er, ich fchage mich gludlich, Gie bei mir zu feben! 3ch bitte Sie, machen Sie es fich in Diefem Rauteuil bequem. Sie wiffen wohl, daß es ein Beichent ber Bergogin von Dort, meiner febr auten Freundin ift? Die arme Bergogin, fie ift nicht mehr!" Dier fullten fich Die Mugen Des Greifes mit Thranen, er fant felbit in ben Bauteuil und ftarrte mit leerem Blief ins Feuer, bis Lord Alvanley ober Lord Borcefter ober ein anderer Ranie angemelbet wurde, und rann wiederholte fich bie eben

beschriebene Scene. Um zehn Uhr wurden bie Wagent angemelbet und bie Farce hatte ausgespielt."

Brummell ftarb am 27. März 1840 im Irrenhause Bonsauveur, zweiundsechzig Jahre alt, ohne bag eine Ausstöhnung mit seinem früheren Gönner ftattgefunden hat.

War Beau Brummell, ber Roturier, ein weißer Rabe unter ben aristocratischen Bögeln old England's, wie er nur in old England vorkommen kann, so bestand bagegen zwischen ben hocharistocratischen Salons Londons und denen des Continents eine auffällige Gleichheit. In Byron's Tagebuch hat der Dichter barüber folgendes Denkmal gestistet:

Dienstag, ben 22. Märg 1914.

"Gestern Abend Gesellschaft in Lansdowneshouse. heute Abend bei Lady Charlotte Greville — schrecklich viel Zeit verloren und obendrein
verstimmt. Reine Mittheilung — teine Belehrung —
Geschwäs ohne Gedanken — kam mir etwas wie ein
Gedanke in den Sinn, so hatte es doch nichts mit ben
Gegenständen zu thun, worüber wir schwatzen. D
himmel! — und so bringt halb London das
zu, was sie Leben heißen! Morgen bei Lady
heathcote — werd' ich hingehen? Ja, um mich
selber dafür zu bestrafen, daß ich so plansos lebe!"

3ch fuge hierzu noch ein paar Austaffungen Byron's über bie Londoner Birtel, um die große Seite berfelben, wie fie fich damals namentlich in Hollandhouse zeigte, seben zu laffen.

December 1813.

"So viel Birfel! Der von Lord holland ift ber erfte, alles Diftinguirte ift bei ihm vollfommen und ber Con ber Gefellschaft ift bort ficherlich ber befte."

Morgens zwei Uhr.

"Ging zu Lord S. — zahlreiche Gefellschaft. Mylaby in vollfommen guter Laune und alfo vollfommen. Riemand ift angenehmer ober vielmehr niemand ift so angenehm, wenn fie es fein will." \*)

Freitag, 10. December 1813.

"Am Mittwoch speiste ich bei Lord S. — Die Stafford's, Staël's, Comper's, Offulftone's, Melbourne's, Mackintosh's u.f.w. — und ward bem Marquis und ber Marquisin von Stafford vorgestellt. Sie ist hubsch und muß schon gewesen sein, ihr Benehmen ift für ftlich."\*)

<sup>\*)</sup> Laby Elifabeth holland war die Tochter von Richard Baffall, Ceq., von Jamaica und die frühere Frau ven Sir Gobfren Mebster; nach der in Italien gemachten Befanntschaft mit Lord holland war diese Che getrennt worden. Lady holland ist auch sonst noch durch ihre Theilnahme an dem Schickfale des großen Gefangenen auf St. helena befannt geworden.

<sup>\*)</sup> Laby Elisabeth Stafford war bie Erbiochterbes Grafen Sutherland, warb spater zur herzogin von Sutherland erhoben und ftarb 1839. Noch war bie verwittwete Marquise von Lansdowne eine Königin bes guten Tons in den seinen Birkeln bes damaligen Londons und bei ihr versammelten sich die Lührer der Mhig. Oppossition, wie bei der Marquise von Salisbury die torys kische Goscoterie.

Es galt als Sprichwort, baf Georg IV. niemals vergab, ober nur vergaß. Namentlich wer ihm gu Ersparungen rieth, mar feiner Ungnabe ficher.

Als man bem Pringen in bem Nothjahre 1816, wo eine unberechenbare Angahl von Leuten ohne Beichaftigung und ohne Brot mar, biefe Moth bes Lanbes porftellig machte, wollte er ben Rachrichten nicht glauben und bestand barauf, bag er Gelb brauche. Seine Birthichaft im Bavillon ju Brighton foftete mabrend ber Saifon 1816 Rag für Rag 1000 Bf. St. Und boch mar er bamale gleichzeitig bei einer fcmeren Rrantheit geneigt, fich, wie ichon früher einmal, zum Methodismus zu wenden. Er war bamals fo frant an ber Gicht, bag er nur mit Gulfe zweier Manner, Die ibn ftusten, burch feine Gemacher geben tonnte. Das Saupt bes Staats tonnte fich nicht auf Den Beinen erhalten: Die Rnice maren zu einem Umfang von fünfunddreißig Bollen angefcwollen, die Beine aber fo abgemagert, daß fie taum ben Rorper gu tragen im Stande maren. Der Bring verheirathete bamals feine Tochter an den Pringen von Coburg und als er ibr Audieng gab, jog er beshalb feche Paar Strumpfe übereinander an. Durch ben Bebrauch von Schnurftiefeln gelang es ibm, bie Fußfnochel wieber gu fraftigen. Um ausreiten zu fonnen, warb bas Staatsoberhaupt burch eine Dafdine unterflügt. Gin Augengeune berichtet bieruber: "Dan batte eine fchiefe, 24/-Buß boch anfteigende Gbene conftruirt, an beren oberen Ende fich eine Platform befand. Seine Ronigliche Sobeit murbe auf einen Rollftubl gefest und die fcbiefe

Ebene hinauf auf die Blatform geschwen, die dann emporgeschraubt ward, so daß das Pferd darunter gessicht werden konnte, worauf man Se. Königl. Sobett sanft in den Sattel hinabließ." Befand er sich irgend besser, so veranstaltete er Zechgelage mit den Bonvivants und vermaß sich, ihnen allen den Garaus zu machen. Mehrmals machte er sich selbst dadurch dem Garaus: es mußten ihm auf solche Excesse Aberlässe am Arme, zu sechzig dis fünsundsechzig Unzen nach und nach innerhalb zwölf Stunden, durch Blutzgel gemacht werden, um der Entzündung vorzubengen und zu gleicher Zeit mußten ihm, um den surchtbarem Krämpsen, die ihn überstelen, zu begegnen, die stärfsten Dosen Laudanum in den Mund gegossen werden.

Um Politif sich zu bekummern, wollte ber PrinzRegent gar nicht ben Anschein haben. Als er ben herzog von Wellington nach ber Waterlooschlacht zum erstenmal sab, fragte er ihn: "Wellington, o Wellington, Wellington! Wie stehn die Dinge? Ich meine nicht die Politif, der Teufel hole die Politif! Wie geht es mit ben Damen, mit den Damen, wie?" "Die Schneligkeit der Rede, so berichtet die Geheime Geschichte Georg's IV., von einem alten Diplomaten, die 1846 in London herauskam — erinnerte an den alten König."

Bon ben alten Damen, die im Bavillon erfchienen, ift befonders Dre. Figherbert zu nennen, die fich fortbauernd in Gunft erhielt. Unter ben neuen bas erftemalingd Bitt's Tobe zu Gofe ging, brebte mir ber Rifig ben Ruden, mabrent er fich mit bem Bergog von Richmand unterhielt."

Der Bring war im hochften Grabe in ber offentlicen Meinung gefunten. Das Volt mar emport über feine Berichwendung. Und boch erfuhr ber aute Sabm Bull bei weitem nicht Alles. Der Bring erhielt, wie bie Bebeime Geschichte aufvedt, bebeutende Gummen insgebeim aus ben Droits ber Abmiralität. "Borigen Dark, beißt es unterm 13. August 1816, erhielt ber Bring 50,000 und wieber 40,000 Bf. St. aus biefer Der Gergog von Dort wurde eben baber beimlich versorat und auch bie Ronigin ift nicht leer ausgegangen." Unterm 25. August 1816 wird asmelbet, bag ber Bring wieber 40,000 Bfund aus ben Droits ber Abmiralität erhielt. 3m Movember 1816 fanden große Bolfeversammlungen ftatt. "Geit ber Bolfeverfammlung in Spitalfielde, beift es unterm 19. Rovember, ift ber Pring noch gar nicht wieber gu fich gekommen. Er ift muthlos und niebergefchlagen." Die Buth bes Bolte ftieg fo weit, bag ber Bring fich nicht mehr getraute, in London fich zu Pferde zu zeigen; wenn er zu Pferde von auswarts tam, ließ er fich in ber Dabe von Carlton-Soufe von einer foniglichen Equipage abbolen. Benn er in feiner Equipage fuhr, mußten ihn Dragoner bealeiten und bennoch warf ibm bas Bolf bie Bagenfenfter ein. Bei ber Eröffnung bes Barlamente im Jahre 1817 marb, ale er burch ben Bart nach St. Jamespalaft gurudfuhr, aus bem Gaufen auf ibn

gefcoffen, mobei jeboch nur Die Bagenfenfter gerfprangen. Der Bring tam leichenblag nach St. James, fein Universalmittel brandy ftellte ibn wieber ber. Es ward nun die Babeas Corpusacte fuspendirt. ... Alle. bie von feinem Lächeln lebten, fagt bie Bebeime Befchichte, mußten boch fortmabrent rufen; "Wie abicheue lich unbeliebt ift er boch!" Unterm 31. Januar 1817 beißt es: "Gine ungeheure Menge Berfonen fteben jest auf ber Benfionelifte ale Spione. Gie find über ber Jebe Bewegung ber Opposition Canaille erbaben. wird übermacht." Georg getraute fich gulest nur auf Umwegen aus Carltonboufe beraus. Im Sofe bes Balaftes ftanben Ranonen aufgefahren, eben fo in . Brighton. Der Blan bes Toryminifteriums, Borb Caftlereagh an ber Spige, ging fichtbar barauf binaus, eine ftebenbe Steuer und eine ftebenbe Armee nach und nach einzuführen. Aber bie Gintommenfteuer ward mit einer Majoritat von 238 gegen 201 im Unterhaufe am 18. Marg 1816 verworfen. Bu einer Menberung bes Toryministerlums war ber Bring burchaus nicht zu bewegen, er verließ fic auf Die Bajonette, fein erfter Rathgeber in militairifchen Ungelegenheiten mar ber Darquis von Angle fen, ber bas Bajonetipftem febr anempfabl. Georg meinte, er werbe nicht in eine Menberung bes Minifteriums willigen, "wenigstens fo lange nicht, bis ber Bobel Caritonbouse gestürmt und ibm ben Dolch an bie Reble gefest babe." Wohlunterrichtete Perfonen, Die die gebeimen Gange bei Sofe tannten, bezeugten, bag ber Bring ein Deifter in ber Doppelgungigfeit

und im Täuschungespiem bes Wolks war und im Geheimen einer ber ftarkften Anhänger bes ruffischen Gofs.
Der Großfürft, spätere Raiser Nicolaus, kam im November 1816 nach London, der Bring-Regent führte ihn und sein Gefolge in eigner Person in die Arfenale zu Woolwich, "aber, fagt die Geheime Geschichte, Sie würden über die Ausdrücke der Entrüftung erstaunen, die die Aufseher dabei hören ließen."

4. Bersonalien ber Bringeffin Charlotte, ihre heirath mit Leopold von Coburg und ihr Tob. hoftagebuch vom Jahre 1816, bem Jahre ber heirath.

Die Tochter bes Bring = Regenten, Die Bringeffin Charlotte, hatte nur die erften Jahre ihrer Rindheit mit ihrer Mutter zu Montagueboufe in Bladbeath bei London zugebracht. Im Jahre 1802 fab fie wieberbolt bier ber befannte beffauische Educatione und braunschweigische Schulrath Campe und berichtet barüber alfo : "Die Bringeffin batte fich bie Regel gemacht, ibre Tochter nur einen Tag in ber Woche ju feben, biefer Tag war ihr gewiomet, fle behielt fle bann bis Abend bei fich. "Wenn ich, fagte fie bamals ju Campe, bas Rind täglich fommen liege und bei mir hatte, fo mußte ich zuweilen auch in einem verweisenben und ftrafenden Tone mit ihm reben. mich bann weniger lieben und was ich zu ihm fprache, murbe meniger Ginbrud auf fein Berg machen. aber bleiben wir uns gewiffermagen neu und in bem fconften Berhaltniffe zu einander." "3ch war Beuge bavon, schließt Campe, wie mahr biefes ift. fo innige Anhanglichkeit und Liebe, ale biefes fechejährige Kind zu feiner königlichen Mutter hat, mag in diesem Stande wohl nur selten gesehen sein. Seine Blicke hingen ohne Unterlaß an den schönen Augen seiner zärtlichen Mutter. Und welche Blicke! Rie habe ich bei einem Kinde gleichen Alters sprechendere, sestere und durchdringendere gesehen. Als sie das erstesmal auf mich sielen, schien es, als ob sie mich damit durchbohren wollte. Das Kind ist eins der natürlichsten, das man sehen kann. Die Mutter hat sie, wie einige andere ihr werthe Versonen, aus Thon gesormt und nachter Gypsabgusse davon gemacht, welche vollstommen ähnlich sind."

Die Erziehungsmaafregel mit bem einmal in ber Boche Seben, welche bem murbigen Cambe von ber gartlichen Mutter auseinandergeseht murbe, mar feineswegs eine gang freiwillige, vielmehr mar fie bie Folge gemiffer Beichrantungen gewesen, bie man ber Bringeffin Caroline auferlegt hatte, weil man fand, baß bas freie und ungebundene Leben, welches fie in Blackbeath führte, für die heranwachsende Tochter, bei ber ein felbftftanbiger Beift fehr fruhzeitig fich blicken ließ, feineswegs bildenb fei. Ihre Erziehung ward bem Bifchof Fifber von Exeter, fpater von Salisbury anvertraut und zu ihrer Gouvernante Laby De Clifford bestellt. Die Unterlebrer waren ber Doctor ber Theologie Rott und Laby Elgin, Tochter bes Banquiers Thomas Whte, Mutter bes Lord Elgin, ber die Elgin Marbles bem britischen Mujeum verschaffte. Als Sommeraufenthalt marb bas Seebad Bangor in Mordwales, ber Befundheit halber,

gemablt, fpater wohnte die Pringeffin in Binbfor und als Stadtwohnung ward ihr Warwichouse auf ber beutigen Regent Street, in ber Rabe von Carlton-In Bangor hatte bie Bringeffin bouse angewiesen. volle Freiheit im Spazierengeben und fuhr fogar mit ihren fleinen grauen Ponies nach Belieben über Stod und Stein und wenn Laby De Clifford über bie Stope, bie es gab, flagte, meinte bie fleine Bringeffin: .Bir machen une nur eine Bewegung, Mplaby!" (Nothing like exercice, Mylady!) Wie fie ihren Rörper gu fraftigen fuchte, fuchte fie auch frubzeitig ihren Beift felbftfraftig zu machen: Schmeichelei mar ibr fo jumiber, bag fie einen Dufitlebrer am andern Morgen abbanfte, ber ihr bei einer großen Abendgefellichaft mit ben Anwesenden nach bem Bortrag einer Biece applaudirt batte, die fie fich bewußt mar, gar nicht gum Beifall vorgetragen zu haben. Sie fpielte Biano, Barfe, Buitarre und fang; fprach vier fremde Spraden, frangofifch, beutsch, italienisch und fpanisch, von ben englischen Claffifern mar Pope's Essai on man und gang besonders Dffian ihr Liebling. Schon als gebnjähriges Dabchen that fie fehr felbftftanbige Meuße-So fiel ibr bei bem Befprach eines 1806 aus Frankreich gurudgefommenen Englanders mit ibrer Souvernante Laby De Clifford ber Rame Franabuifcher Raifer" auf; fie meinte: "Wir fennen bier teinen frangofifden, fonbern nur öfterreichifche und ruffifche Raifer. Mennen Sie Bonaparte nicht wieber Raifer, benn fein Gie verfichert, bas geht bier nicht burch!" (it will not go down here.)

Begen Enbe bes Jahres 1812 traten Seiten ber Ronigin Mutter und bes Bring = Regenten gegen bie Bringeffin von Bales noch ftarfere Beichrantungen ein, ibre Tochter ju feben, wie früher. Um 4. October 1812 fam Die Bringeffin von Bales nach Binbfor umb ließ nach Augufta Lobge fahren, um ihrer Tochter einen Befuch abauftatten: es ward ihr nicht verftattet, fie zu feben. Gie erbat fich fofort eine Aubieng bei ber Ronfain Mutter, um Erflarung barüber zu erbitten. Ae erhielt fie, aber gar nicht zu ihrer Befrie-Digung, fie brobte icon bamale, fich ans Barlament wenden zu wollen. Um biefe Beit gefchab eine Beranberung mit bem hofftaat ber Bringeffin Charlotte. Die zeitherige Gouvernante, Laby De Clifforb. refignirte Unfangs 1813 ihr Umt, bie verwittmete Bergogin von Leebs trat an ihre Stelle und als Untergouvernante Dig Rnight. Die Tochter neigte entschieben auf bie Seite ber Mutter; ins Publicum transpirirten einzelne Borfallenbeiten, Die über Diefen Bunft eine giemlich flebere Deutung guliegen, und bie bffentliche Meinung blieb ber Mutter und Sochter ent-Schieden zugewandt und bem Bater entgegen. Als vie Bringeffin Charlotte einft bei ihrem Bater in Carltonhouse speifte, brach fie bei einem Toafte, ben berselbe ausbrachte, in Thranen aus und verließ bas Bimmer: barauf ließ Lord Bpron jene berühmten, allerdings febr expressiven Berfe erscheinen, bie beinabe ber Gegenftand ber Untersuchung Seiten bes Barlaments geworden wären:

"To a Lady weeping"
"Weep, daughter of a royal line,
A sire's disgrace, a realm's decay —
Ah! happy if each tear of thine
Could wash a father's faults away!
Weep — for thy tears are Virtue's tears;
Auspicious to these suffering isles;
And be each trop, in future years,
Repaid thee by thy people's smiles."

term 14 Sanuar 1813 rightete hie Skringeffin

Unterm 14. Januar 1813 richtete bie Bringeffin Caroline aus Montague - Soufe jenen berühmten, angeblich von ihrem fpateren Unwalt Brouabam verfagten Brief an ben Pring=Regenten, welcher erft beim brittmaligen Uebersenden von diesem gelefen und nachher von ber Pringeffin in ben Beitungen veröffentlicht murbe: fie beklagte fich barin über bie immer ftrenger werbende Trennung von ihrer Tochter fund marf bem Bater geradezu vor, bag es fein Blan fei, bie Liebe bes Rinbes ju ber Mutter mit ausftubirter Sorgfalt zu erftiden; fie machte ihn barauf aufmertfam, bag es nicht gut gethan fei, bie Bringeffin von aller Gefellichaft, namentlich mit Maochen ihres Alters. abzusperren und erinnerte ihn endlich an feine Bflicht, ber Bringeffin, Die bereits bas flebzehnte Jahr erreicht habe, die Confirmation ertheilen gu laffen. Die Untwort bes Pring - Regenten auf biefe Bufchrift ließ giemlich lange warten und ward endlich unterm 14. Rebruar burch ben Premier, Lord Liverpool, babin ertheilt, baß, weil die Bringeffin von Bales bie Veröffentlichung ihres Briefes im Morning Chronicle habe gefcheben

laffen, die Besuche Ihrer Roniglichen Sobeit bei ihrer Tochter in Warwichouse funftig gang wegfallen mußten. Bugleich ließ ber Bring = Regent bie Berhanblungen bei ber Untersuchung bes Betragens ber Bringeffin vom Sabre 1801 befannt machen. Wenig Tage nach ber von Lord Liverpool empfangenen Untwort begegneten fich die Wagen ber Pringeffin von Bales und ihrer Tochter in Sybeparf: Mutter und Tochter ließen halten und unterhielten fich auf die gartlichfte Beife gegen gebn Minuten; es blieb von bem um bie Scene versammelten Bublicum nicht unbemerft, wie gludlich biefes unerwartete Busammentreffen mit ibrer Mutter Die Tochter gemacht babe. Um 23. März 1813. obnaefabr einen Monat nachber, ftarb bie Mutter ber Pringeffin von Bales, Die vermittmete Bergogin von Braunfdweig, bie feit bem Tobe ihres Gemable bei Auerftabt zu ihrer Tochter nach Bladbeath gezogen war. Diefer Tobesfall verschaffte ber Brinzeiffin Charlotte bie Erlaubnig ihres Baters, in Bladheath einen Condolenzbesuch abstatten zu durfen. Bei biefer Gelegenheit mar es, mo bie aufe Sochfte über die Absperrung aufgebrachte Bringeffin von Bales zu ihrer Tochter, Die eine balbige gludlichere Benbung in Aussicht ftellte, mabrent ber Tafel, inbem fle ein Glas Bein über bas Lischtuch ausgoß, bie Borte fagte, die nicht überhort wurden und dem Bater nicht vorenthalten blieben: "Gher foll ber hier ausgegoffene Wein wieber in die Flasche zurudfliegen, als bag meine Befinnung fich gegen die andert, bie mich fo gröblich und niedertrachtig verlaumbet baben."

Am 24. October 1813 erfolgte die Confirmation ber Prinzessin Charlotte zu Windsor; am 7. Januar 1914 ward sie mit ihrem achtzehnten Geburtstage munstig. Die öffentliche Borstellung bei Hofe, die die Prinzessin von York bei der Königin thun sollte, erfolgte jedoch nicht, weil die Tochter darauf bestand, daß die Mutter sie zu prasentiren habe.

Der Besuch, ben bie verbundeten Monarchen nach dem Pariser Frieden in London machten, veranlaßten nun die Königin zu dem letzten harten Schritte gegen ihre Schwiegertochter: sie deutete ihr in einem Briefe unter'm 23. Mai 1814 aus Windsor-Castle an: "daßes ber ausbrückliche Wille des Brinz-Regenten sei, ihr bei dem in Aussicht stehenden Drawing-room bei keiner Gelegenheit, weder öffentlich noch privatim zu begegnen." Die Brinzessin Charlotte erschien zu diessem Drawing-room zum ersten Male öffentlich bei Gose.

Die Prinzessin von Wales, die im Unterhause au Bhitbread, im Oberhause an dem nachherigen Resormminister Grafen Greh warme und ergebene Freunde hatte, wandte sich nun an's Parlament in einer Zuschrift aus ihrer Stadtwohnung, Connaught-House, vom 3. Juni 1814. Das Barlament, das der Prinzessin damals 50,000 Pfund Sterling jährlich votirte, von denen sie, um sich beliebt zu machen, nur 35,000 annahm, hatte jedoch Etisette Ungelegenheiten nicht zu überwachen und vermochte daher keine directen Schritte zu thun. Der Erfolg des von der Prinzessin ergriffenen Schritts war nur steigende Erbitterung von Seiten des Prinzestegenten.

Am 12. Juli 1814, nach ber Abreife ber fremben Monarchen, tam ber Bring = Regent in bie Bobnung feiner Tochter, nach Warwichouse, und eröffnete ihr febr unerwartet und ploglich: fle folle ihre gange Dienerschaft, namentlich Miss Knight, entlaffen und nach Carltonbouse geben, im nachften Bimmer feien funf Damen, Die er zu ihren hofbamen ernannt habe, mit benen fie funftig in Cranburnlodge refibiren werbe. Es fam zu einem Wortwechsel, Die Bringeffin floh aus einem Debengimmer, bas eine gebeime Thur hatte, in einer Diethtutiche zu ihrer Mutter nach Connaughthouse. Als fle biefelbe nicht zu Sause traf, ließ fie burch Dr. Sicarb, ben Steward, ihr einen Boten ichiden; bas Billet Charlottens traf fie auf bem Bege von Bladbeath. Caroline fubr fofort nach bem Barlamentshaufe, um fich erft nach Dr. Whitbreab und bann nach bem Carl Greb zu erfundigen. Beibe waren nicht ba. Sie fuhr barauf nach Connaughtboufe. Bier batte fich Charlotte auf ein Bett geworfen und in ihrem Schmerze geflagt: "Lieber verbiene ich mein Brot und lebe von funf Schillingen die Boche, als foldes Leben ju fubren!" Sie blieb bei ihrer Mutter bis zum andern Tag brei Uhr, wo es ihrem Dheim, bem Bergog von Dort, ben ber Bring-Regent an fie abgeschickt batte, gelang, fie nach Carltonbouse zu begleiten, mo fie ber Bring mit Gute emvfing; ber Rechtsbeiftand ihrer Mutter, Brougham, hatte ihr mitgetheilt, baß fie, ben Befegen bes Landes aufolge, ben Befehlen ihres Batere allerdings Folge leiften muffe. Balb nach biefem Ereigniß, bas im

Oberhause von Seiten des Gerzogs von Suffex Fragen veranlaste: "ob die Brinzessen Beschränkungen, wie bei Berhafteten, unterworsen sei," sah man dieselbe im Sehölz von Windsor umberreiten und durch London zu ihrer Mutter fahren, um bei ihr zu speisen. Diese verließ aber sodann am 9. August 1814 England unter dem Namen einer Gräsin von Cornwall. Das beruhigte zwar die königliche Familie, die Prinzessen Charlotte näherte sich aber ihrem Bater nicht, ste bezog Cranburnlodge, die ceremoniöse verwittwete Gräsin Roslyn ward ihre neue Gouvernante.

3m Befolge Raifer Alexanber's, beffen General er war, war bei bem Befuche 1814 auch ber jepige Ronig ber Belgier, Bring Leopold von Coburg. ber im Befreiungefriege mit gebient hatte, nach England gefommen, einer von bem Gefchlechte, bas burch feine forperliche Schonbeit in neuefter Beit bie alte Miffion Deftreich = Babsburgs wieder aufnahm, burch Beirathen Glud zu machen. Pring Leopold mar ein iconer Mann, wie ibn vorzugsweise bie in ber Bofelegang auf einen natürlichen Gegenfat biguirten Damen ber erften Befellichaft lieben, er war von athletis fchem Buche und bubichem Geficht, wozu noch eine zu allen Beiten gewinnenbe Bleichmäßigfeit bes Temperaments fam. Die burch ihre Memoiren berühmte ,fcone Griechin," bie Beliebte bes in Gotha regierenben Brubers Leopold's, bei ber Leopold einmal "fruh fieben Uhr, ale fie noch im Bette lag, fich auf pringliche Beife introducirt hatte," hatte freilich bei ihm "einen falfchen Blid, ein unangenehm fentimentales Lacheln

und glemlich fatechtes Grangofifch" wabrgenbiffniet. Deunoch niddite bet geofe Leebolb großen Ginbeud auf bas Derg bet fleinen jungen Bringeffin Charlotte und obwohl icon eine Beirath mit bent Rronpringen bet Dieberlanbe im Gange war "), bestanb fie body betauf, nach ihrem Bergen gu mablen: bas Betfpiel ihrer Eltern batte ihr eine zu ernfte Lebte gegeben. Die geiftreiche Großfurften Catharine, vermittmete Bergogin von Dibenburg, Schwefter Alexanber's, bet ber bie Rronpringeffin ihren nach berigen Geniahl gum erften Date fab, icheint eine Unnaberung bes Bringen vermittelt zu haben. Der Bring, ber mit ben fremben Monarchen nicht abaereift mas. erbielt nach ber Geene in Barwichaufe am 12. Suft 1814 Andieng bei beitt Bring-Regenten und fragte bet bemfelben an : "ob er fich ber Bringeffin , bet er nicht gleichgultig ju fein glaube, ferner nabern burfe, over unverzüglich abreifen folle ?" Das Ritterliche biefet Erflärung gewenn ben Bater, er ertheilte Die Erlaube nes, min bie Band ber fünftigen Ronigin anzuhalten. Das Publicum orfuhr Richts, ber Bring reifte int Stillen Ende Juli auf ben Congreg nach Wien ab,

<sup>\*)</sup> Rach ber Gefelmen Geschichte eines alten Diplot meten seichten ein Buch: "Gestelme Geschichte ber Bermaßtlung ber Prinzessen Charlotte von Wales mit bem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg und ber Austhebung bes Traktats mit bem Erbprinzen von Dranten nebst einer Stizze ber Politik bes ruffischen hofs und Angeboten von ber Perzogin von Dibenburg unb ans veten Betsohen."

Charlotte besuchte bas Seebab Weymouth; auch bie Correspondenz zwischen Wien und Wehmouth blieb verborgen. Die Wiederfunft Napoleon's, 1815, rief Leopold von Neuem in den Krieg.

3m Berbft 1815 ging Charlotte wieder nach Weymouth und hier war es, wo fie fich als achte Tochter ber meerbeherrichenben Infel erwies. Wie icon poriges Jahr matte fie auf ber gu threr Berfugung geftellten Sacht "Bephyr" häufige Geefahrten. einer berfelben begegnete fle bem Linienfchiff "Levigtban" von vierundfiebzig Ranonen, bas ben Gefandten Canning nach Liffabon brachte: es ftrich vor ber fonigli= den Flagge ber Jacht bie Segel und feuerte bie brauch. lichen Salutschuffe ab. Capitain Bligh und Canning ruberten an bie Jacht, um ber Bringeffin ibre Sie empfing fie auf bem Chrfurcht zu bezeigen. Berbede und außerte fofort ihren Bunfch gegen ben Capitain, feinen "man of war" zu besteigen. alter Lehrer, ber Bifchof Fifher von Galisbury, befand fich bei ihr und gab ihr zu bedenten, bag ihr Bater es nicht gern feben werbe, daß fle in einem offenen Boote in die Gee gebe, noch bazu gebe biefe boch. Die Bringeffin meinte aber: "Ronigin Elifabeth trug gro-Bes Befallen an ihrer Flotte und fürchtete fich gar nicht, in einem offenen Boote an ein Rriegsschiff berangufabren, wenn auch fcon die See boch ging, warum follte ich es nicht auch?" Darauf manbte fie fich an Capitain Bligh mit ben Borten : "Capitain Bligh, Sie werben fo gut fein, mich in Ihr Boot gu nehmen und mich an ben Leviathan heranrudern zu laffen, benn

ich wunfche nicht nur ibn zu feben, fonbern bin bagu entschloffen." Die Bringeffin beftieg bas Boot, es folgten ihr ber alte Bifchof, ihre beiben Bofvamen Laby 31chefter und Laby Augufta Greville, General Alls bas Schiff erreicht Garth und Dr. Short. mar, parabirte bie Mannichaft auf bem Geftange unb es warb ein Staatsfeffel berabgelaffen, um bie Bringeffin beraufzugleben. Sie meinte aber : "Ich will lieber in ber Seemanne-Manier (mittelft ber Strickleiter) berauffteigen, Capitain Bligh, Sie werben fo gutig fein, fich meiner Rleiber anzunehmen; wenn ich auf bem Ded bin, mag ber Stuhl fur bie anbern Damen und ben Bifchof beruntergelaffen werben." Die Brinzeffin kletterte nun auf bas bobe Schiff mit einer Bebenbigkeit, die bie Mannichaft nicht wenig entzudte und in Erftaunen feste. Das gange Befolge lebnte ebenfalls den Stubl ab. Auf bem Berbede murben Die Seeoffigiere einzeln vorgeftellt. Charlotte au= ferte ibr Erftaunen über ben Umfang und bie Starfe bes Schiffes und fügte hingu: "Solche eble Bebaube tonnen icon mit Recht bie bolgernen Mauern von England beißen." Darauf erflarte fie, bag fie nicht beanuat fei, die Staatscajute zu feben, fie wolle auch ben Raum amifchen ben Dede und bas Unterbed in Augenschein nehmen. Der Capitain begleitete bemgu= folge bie Pringeffin: fie befichtigte bie Schlafftellen. bie Ruche, bas Bulvermagazin, bie Borrathstammern, fure Alles. Als fie wieder auf bem Berbed angelangt mar, verficherte fie Capitain Bligh, bag er ihr ein arofferes Bergnugen gemacht babe, als fie jemalen gepoffen habe, bat ihn eine Borfe unter bas Coffevolf zu vertheilen und flieg herab, wie fie heraufgelommen war, unter bem Donner ber Hniglichen Salpe und ben hurrabs ber Mannschaft eines britischen "map of war."

An ihrem zwanzigften Beburtstage, am 7. Jan. 1816, ben ber Bring - Regent mit ber foniglichen Mas milie zu Brighton feierte, gefcah bie Declaration ber Berlobung an biefelbe. Um 14. Darg gelangte an bas Oberhaus und am folgenben Lage an bas Unterbaus bie Botichaft bes Pring-Regenten, bag feine Tochter fich mit bem Pringen von Coburg vermablen Am 21. Fehruar 1816 mar berfelbe in Daver merbe. Um, 2. Dai, an einem fconen Frühlinge gelanbet. tage, nachbem bie Braut zu ben verschiebenen Gratus lationsempfängen und jum Diner swolfmal bie Rleiber, gewechfelt hatte, murbe bie Ghe mit Coburg in Carltonboufe burch ben Erzbifchoff von Canterbury eingesegnet, Gie, wohnten hiepauf in bem von bem Regenten, ihnen übermiefenen Camelforbe house in Oxfordftreet, obnfern Bartiane in London.

Das Tagebuch eines alten Diplomaten enthält über bie Vermählung ber Prinzessin. Charlotte, über ihren und ihres, Baters, Charafter, so mie über die bamalis gen Sitten und bie, ganze Lage bes Landes und ber Regierung interessante Spezialitäten und ich gebe best halb bavon einen Auszug, ber bester als alles Andbere bie Physiognomie best englischen Lebens in ben böchsten Kreisen veranschaulicht: das Tagebuch rübet von einem Manne ber, der mit benfelben ganz veretraut, ist und besten pikanter und kaustischer Gumar aus

bit amufantefte Weife bas, mas hinter ben Couliffen

Lonbon, 13. Februar 1816.

"Die Bermählung ber Brinzeffin Charlotte mit bim Pringen von Cachfen-Cobuty with nachftens ratifitiet werben."

16. Februar 1816.

"Det Megent tomint nicht, wie min erwartet butte, jum Montag gurut. Es ift feit feiner Kruntibet eine große Beranderung mit ihm vorgegangen und man fligt, baß er feine Gebanten abermals bein Meltsbilling jugewandt habe:"

22. Rebruar 1816:

"Der Pting von Sachfen-Coburg tant gelfein Abend in Clarenbon-Potel an."

24. Februat 1816.

"John Bull befümmert fich wenig um Fatftell nich ihre Berinablutigen; er beftet kilne mufige Neugier und an Sine Sobeit von Sachfen Eoburg wird kann gebacht."

Pring Copolo reifte geftern von hier, von Lord Caffleredge und bem Grafen Garben's berg begteitet, ab: bie Bermahlung wird fofott ftatt's

26. Februar 1816.

"Biebet geht das Gerücht, daß Biting Ceopold bet neue Bickerig von Sannover fei; es rabrit von Carlisn-Soufe") het. In diesem Falle with bie Prinzesin mit ihm gehen."

<sup>\*)</sup> Stabtwohnung bes Pring-Regenten.

"Die Arrangements wegen ber Bermählung ber Bringessin Charlotte mit bem Bringen Leopold von Sach sen-Coburg werben, wie ich höre, morgen beenbet sein."

"Der Hofwind blaft sechszigmal in ber Stunde von allen Bunkten bes Compasses, so bag Nachrichten, bie aus bieser Richtung herkommen, unsicherer find, als ber Mond, ber jett ber herrschende Blanet im Rathe bes Regenten ift. Seit ber Ankunft bes Bringen Leopold ift ein neuer Candidat ausgetreten, welcher, wie man sagt, von dem ganzen Hose unterflutt werden wird; sein Name ist aber gegenwärtig noch ein Geheimniß. Die Minister spielen Blindekuh und bei allem ihrem Scharssinn fagt man doch jedem nach, daß ihm die Augen verbunden sind. Es sind seit der Ankunst dieses Deutschen schon genug niedliche Rabalen im Gange."

"Ilm bas Gemuth bes Regenten ein wenig aufzuheitern, hat Mylord Caftlereagh alle beluftigenden Anechoten gesammelt, welche während ber Verien im Leben der vornehmen Welt vorgesommen find. Neulich erzählte er mir eine von sich selbst, die ich Ihnen literatim et verbatim mittheilen will, wie S. herrlichseit sie dem Prinzen mitgetheilt zu haben sagte. "Eure Hobeit," sagte ich, "wird sich erinnern, daß ich ein Landhaus in der Rähe von Stanmore besitze, das ich mit meiner Gemahlin zuweilen besuche. Als wir eines Sonnabends noch ziemlich spät uns ganz unerwartet dahin begaben, trafen wir zwei Dienerinnen des Hauses in unserm Bett an, worin ste gewöhnlich schließen, um es warm zu balten. Sie iprangen beraus und wir fprangen binein, ohne bas Bettzeug zu wechseln. Es bauerte nicht lange und ich begann schon einzuschlummern, als wir burch bie Stimme eines Mannes erschreckt murben, ber in's Bimmer hereinschrie: "Gott verbamm' Guch, Ihr fleinen Balger, liegt ftill ober ich brebe Euch ben Sals um!" 3ch riß fogleich ben Borbang auf und rief: "3ch will verdammt fein, wenn 3hr bas thut." Binnen weniger als einer Stunde mar ber Einbringling aus bem Bimmer und aus bem Saufe verfcwunden." Caftlereagb bat in feinem Ausbrud etwas Gigenthumliches, welches auch die allerunbebeutenbfte Befdicte intereffant macht. Diefes Talent raumt ibm an bem Sofe von Großbritannien, fo wie berfelbe gegenwärtig geftaltet ift, nothwendig einen boben Stanb= . puntt ein "#).

27. Februar 1916.

"Sie werden mit mir lachen, wenn ich Ihnen sage, daß eine Mrs. Mardyn, ein neuer Stern am Theaterhimmel, alle Classen bezandert hat. Sie ist die Göttin der Wollust — besitzt die schönsten, schwarzen, rollenden Augen und den feinsten Teint, den man gesehen hat. Mrs. Mardyn ist im Bavillon gewesen. Sie ist auch die Unaussprechliche, welche Laby Byron aus dem Hause ihres Gatten vertrieben hat. Sie ist die schönste Gestalt, die man sich denken kann, und ich selbst bin ganz weg in sie."

<sup>\*)</sup> Diefes Talent war befanntlich auch bas bes berühmsten öftreichischen Staatsfanglers, ber noch lebt.

1. **M**ärj 1516.

"Der herzog von Cambridge") bat mieberholt pach Saufe geschen und seinen Wunsch zunrückulehren zu erkennen gegeben. Man sagt, er habe
sich, seit er die Zügel der Regierung übernammen,
sehr bereichert. Das Gerücht, das Bring Leopoldsein Nachfolger sein werde, erhält sich noch immer."

"Ein Arzt wurde gefragt, wie es mit Gr. Hoheit frande? "Er geht zum himmel," war die Antowort. "Auf welche Weise?" fügte der Aneger hinzu. "Bu Wasser!"

"Mitten unter allem biefem werden bie Benfchngrupgen im Pavillon fortgesett. Grafe, ber Demrationamaler, bat Befehl erhalten, bie neuen Zimmen,
jebes zu fünsunbsechstig Tup lang, einzunichten."

"Der Bring von Coburg ift nach Gloucefter-Lodge in Wemmouth abgereift, wo er einige Beit, mahricheinlich fo lange, ale ber Sonigmonat bauert, mahnen wird."

4. Mirg 1816.

"Ein, vollsommenen Fracas im Bavillon (391) Brighton) Dramatis personno: R—t. (? der Regent). Die K. (? Königin). P. C. (?) Seine Sabeit der Prinz, die Prinzessu (Charlotte) und der Senzogwog Clarence. Eine interessante Discussion. "Reine perfänliche Neigung soll die Liebe vendrängen, die ich zu meinem Baterlands habe, Gabt: mir daß Berspreachen, daß ich nicht aus dem Königreich geschicht werde

<sup>\*)</sup> Bicefonig von Gannoven

und ich will beirathen, wen 3hr wollt!" - Vide bie Antwart ber Bringeffin Charlotte."

"Erstaunen bemächtigte sich der Gruppe — man war einen Augenblick lang wie versteinert. Der Prinz, sagt man, gab seinen Gefühlen Raum! Die Frage wird houte im Varkament vorgelegt werden. Es wird eine Civilliste für diese hohen Versonen und ihre Nachkommen beautragt werden, im Fall S. Kön. Hoheit nicht auf den Ahren kane und die Bill wird die Klausel enthalten, daß seine Gemahlin nicht ohne Einwilligung das Königs, ihrer eignen, der des Prinz-Regensen und des Staatsraths das Land verlassen soll."

5. Mar. 1916.

"Gestann Aberd herrschw eine bebeutender Erab von Erwantung in beiden Hausern, weil man glaubte, daß eine königliche Mittheliung in Bezag auf die Bewmählung den Brinzessen Charlotte werde gemacht werden. Diese fand jedoch nicht Stant. Die Briefe aus Brighton sagen: der Prinz-Regent werde in einisgem Tagen in London sein. Ein Botz kam jedoch gestern mit der Nachricht, daß G. Kön. Hoheit auf keinen Fall eher als die ven 20. d. M. nach Caeltonsbouse zurücklehren werder. Er soll sich jest viel besser besinden, aber die Schwäche, die von dem letzen Gichdansfalle: zurückgeblieben ist, macht ihm noch unfährig, auf den Beinen zu stehen."

"Der vereinigte Club ber Armee und Flotte")

<sup>\*)</sup> The united Service-Club, ber eben bamale gufammens getreten war.

unterlag gestern im Unterhause einer Discussion. General Gasgoigne führte in völligem Ernste zur Bertheibigung besselben an, baß er für die London besuchenden Militairs, so wie für die Offiziere der Flotte
eine wohlfeile Tafel und gute Gesellschaft gewähren
werbe. Das Diner wird zu 26 Schilling ) pro
Ropf berechnet."

6. März 1816.

"Die Influenza unter ben Miniftern." Alexander ber Große hatte einen schiefen Hals und burch ein außerordentliches Berhängniß bekamen seine sämmtlichen Göslinge auch schiefe Gälse. Es ift auffällig, daß ein ähnliches Berhängniß über dem gegenwärtigen Göslingsgeschlecht zu walten scheint; es läßt sich aber nicht behaupten, daß die Krankheit, wie in Macedonien, bloße Berstellung sei, denn die gegenwärtigen Minister sind stolz und unbeugsam und huldigen der ftarresten Rechtschaffenheit."

"Die Thatsache jedoch steht fest. Der Bring-Regent ward zuerst frank. Lord Castlereagh ward frank, bann kam Lord Liverpool \*\*) an die Reihe und nachher Lord Bathurst. \*\*\*) Freitag Abend ward ber sehr ehrenwerthe Mr. Wellesten Bole \*\*\*\*) frank und eine halbe Stunde später Bragge Bathurft. Die Krankheit greift, wie wir sehen, immer

<sup>\*) 8</sup> Thaler 20 Gr.

<sup>\*\*)</sup> Der zweite biefes Namens, Bremier und Factotum ber Konigin Charlotte.

<sup>\*\*\*)</sup> Staatsfecretair fur bie Colonieen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Mungmeifter.

weiter um fich und hat auch einige ber kleinen Minister erreicht. Montag Abend ward Mr. Brogben' frank und vom Comité ,, ber Wege und Mittel" an ben Comité ber Aerste verwiesen."

"Berichiebene anbere Mitalieber bes Ministeriums zeigen große Unrube und Symptome von Krankbeit. ober boch einen Bang bazu. Diefe Influenza untericheibet fich, wie man fagen wird, nicht blog von ber bes macebonifchen hofs, fonbern auch von ber, welche Die griechische Armee bei ber Belagerung von Troja beimfuchte. Diese begann bei Bferden und Sunden und andern Thieren im Lager und verbreitete fich aufmarte; die gegenwärtige Minifter = Influenza begann aber oben und breitete fich nach unten aus. Es ift fonderbar zu bemerfen, wie die Sumptome ber Rrantbeit bei ben verschiedenen Batienten je nach ihrer Conftitution verschieben find. Bei bem Rangler ber Schatfammer (Dr. Banfittart) ift fle von einem Schwindel im Ropfe und Beiftesabmefenheit begleitet; er ift, wie man im gewöhnlichen Leben zu fagen pflegt, "aus bem Bauschen." Lord Caftlereagh's Rranfheit ift. eine Art von Seefrantheit: fein in ber letten Beit burch feine und belicate Speifen verborbener Dagen. fann bie robe und gemeine Roft nicht vertragen, Die ibm feit ber Rudfehr von der Tafel anderer europais ider Monarden vorgesett wird; man bofft jeboch, bag eine fleine Burgang feinen Magen balb wieder an bie folichte, gefunde englische Ruche gewöhnen werbe, welche ibm vor feinem Befuche auf bem Continent fo gut befam. Die Rrantheit bes febr ehrenwerthen;

Bellesten Bole ift von einer außerorbentfichen Riebergefdlagenheit begleitet, bie, wie man glaubs ibren Grund in ber ichweren Berantwertlichfeit feines Amts als Mungmeifter bat; bie Ratur, fagt man, bulbet feinen leeren Raum und beshalb wird feine Rranfheit noch mehr burch bie Langeweile etfchweet, Die burch eine Sinetute bervorgerufen worben ift. Freunde bes Rriegeminiftere fürchten eine Auflöfung ober boch Berminberung ber Rrafte unb DRr. Gus 'fiffon ") fommt mir vor wie einer, ber fich im Balbe verirrt bat. Wie febr aber auch bie außere Etficheis nung ber Rrantheit an ben Patienten verschieben feitt mag, einen gemeinfamen " Grundzug," wie Dibloth Caftlereagh fagen wurde, haben fle: ben Bana zuf Sinfälligfeit, ber auf einen ganglichen Bufammenbrud ber Conflitution binbeutet."

## 11. Mars 1916.

"Und wir werben also ben Regenten wirklich wieder in London sehen?" sagen die Schnelber, Bugs macherinnen und Friseure. "Ja wirklich, sage Lord B. \*\*), welcher, beitäufig gefagt, zum hoslieseranten ver Parfümerten und Schönheitsmittel ernannt worden ift. Rächst dem herzog von E. (? Eumberland) gift seine Lordschaft bei ber ganzen Gemeinde seiner wetotischen Camerabschaft für den schönften jest lebenden Abonis. So lauten die kleinen Nachrichten unserer

<sup>9</sup> Der Commiffair fur bie Balber und Forften.

<sup>\* ?</sup> Nalmerfton, geb. 1784, ber fruhzeitig bas Sobrigger: "le petir Cupidon" erhfett.

vormehmen Belt. Eine andere Aleinigkeit ift die Liebe ber Marquifin G. ") zu einem armen schottischen Gauptling, aben n'importe, — ber

> "überfcreiten wieb. Die Grenze eines niebern Schidfale."

"Man fagt, ben Pring = Regent wolle ben Rachrichten über die allgemeine Roth im Lande nicht glaus ben. Er nennt fie ein pobelhaftes Geschrei, schwört barauf, er wolle Gelb haben, denn er brauche Geld — einen neuen Palaft in Brigheon, und bann einen zweiten: Balaft in: Ball Mall, ober "Gott verdamme mich, wenn ich. Euch nicht Alle: hinauswerfei!"

"Noch einmal vom königlichen haus! Der Ragent hat von bem alten Kauz.") 100,000 Bfund geborge; Alaxande'r Davison hat ihm 85,000 Pfund
von dem Einkommen des Kasernendepartements geltes
hen; diese Summen machen in Verbindung mit seinen Wechstellin.\*\*\*) 285,000 Pfund aus, wenn die Rechenkunst zuwelässig ist Gierzu siese man noch bie 75,000 Pfund, die wegen der Lebensmitteltheuerung
vor zwel Jahren bewilligt wurden und die Summe wird noch größer. Run ftage ich, was ist and viesem Gelbe geworden? Und wenn man bedenkt, daß die Ministen noch 150,000 Pfund verlangen!"

<sup>&</sup>quot;) ? Sertforb.

<sup>20)</sup> Bahricheinlich ber reiche Banquier Coutts,

<sup>\*\*\*)</sup> Lord Darmouth, Sohn ber Marquife Gerts forb, hatte bem Bringen feinen Accept auf 100,000 Pfund gelieben.

## 14. Märg 1816.

"Der Carl von Liverpool melbete geftern Abend im Oberhause, baß er heute eine Botschaft vom Bring-Regenten in Bezug auf die beabsichtigte Ber-mählung ber Brinzessin Charlotte mittheilen werde. Lord Castlereagh machte im Unterhause eine ahn-liche Mittheilung."

18. März 1816.

"Mit dem Brinzen foll es jest weit beffer geben und er wird noch vor dem 1. April in London sein, um die Vorbereitungen auf die Vermählung seiner Tochter zu leiten, denn er ift, wie er sagt, entschlossen, "daß Alles so öffentlich als möglich geschehen solle."

"Mrs. Figherbert hat den Prinzen feit feinem letten Anfalle bedient: er foll jest außerorbentlich reizbar fein."

19. März 1816.

"Gestern Abend ward im Unterhause mitgetheilt, daß sich gegenwärtig in Newgate nicht weniger als achtundsunfzig zum Tode verurtheilte Verbrecher besinden! Lord Milton\*) fragte: "welche Unpäßlichkeit es gewesen, die die Ausübung des erhabensten Acts des königlichen Amts verhindert habe? War es bloß, was man im gewöhnlichen Leben eine Unpäßlichkeit nennt? (hört! hört!) Und ist der edle Lord, welcher das Amt eines Ministers der Krone bekleidet, gemeint, dies als Grund anzusühren, weshalb sich die königliche Huld Wochen, ja Monate lang nicht mit dem Leben

<sup>\*)</sup> Aeltefter Sohn bes Garl Fiswilliam.

und Tob bieser Ungludlichen habe befassen wollen? Sollen sie in bieser traurigen Lage verharren, weil bas Individuum, welches jest die Functionen des könig-lichen Amts bekleibet, zufällig unpäßlich ift? (hört! hört!) Und wenn Brighton fünshundert Meilen entfernt wäre, anstatt funszig, so dürfte so etwas nicht vorkommen!" Der Generalanwalt antwortete: er erstlärte, es sei gar nichts Ungewöhnliches, daß die Besrichte in diesen Sachen längere Zeit liegen blieben."

21. März 1916.

5 Uhr. "Die Stadt ift in vollftändiger Berwirrung: es ift heute Gala zur Borftellung des Bringen Leopold."

22. März 1816.

"Das Publicum sand sich gestern sehr getäuscht, ba es ben Berlobten ber Prinzessin Charlotte nicht zu sehen bekam. Unpäslichkeit ward als Grund angegeben, aber bas Wahre an ber Sache ift, bas Se. Kön. Hoheit ber Brinz-Regent wünscht, sie möge ihn begleiten, wenn er selbst wieder nach London kommt, benn er fürchtet bei John Bull nicht ben besten Empfang zu sinden. Ungeachtet der Verkündigung des vornehmen Fremden war die Gala bei der Königin doch sehr schwach besucht, ohnerachtet es gegenwärtig in der Stadt nicht an vornehmer Welt sehlt."

"Se. Soheit find bebeutend magerer geworben — Birkung ber Krankheit — ber Gicht. Eine Zeitlang hatte fie fich auf die Gegend um die Knöchel beschränkt, als aber ber Pring von der ftrengen Diat abwich, flieg fie ibm in die Knie und es trat eine schmerzhafte

### 14. März 1816.

"Der Earl von Liverpool melbete geftern Abend im Oberhause, bag er beute eine Botschaft vom Bring-Regenten in Bezug auf die beabsichtigte Bermählung ber Prinzessin Charlotte mittheilen werde. Lord Caftlereagh machte im Unterhause eine ähn-liche Mittheilung."

# 18. März 1816.

"Mit bem Brinzen foll es jest weit beffer geben und er wird noch vor dem 1. April in London sein, um die Vorbereitungen auf die Vermählung feiner Tochter zu leiten, benn er ift, wie er sagt, entschlossen, "daß Alles so öffentlich als möglich geschehen folle."

"Mrs. Figherbert hat den Bringen feit feinem legten Anfalle bedient: er foll jest außerordentlich reizbar fein."

# 19. Märg 1816.

"Gestern Abend ward im Unterhause mitgetheilt, daß sich gegenwärtig in Newgate nicht weniger als achtundsunfzig zum Tode verurtheilte Berbrecher besinden! Lord Milton\*) fragte: "welche Unpäslichkeit es gewesen, die die Ausübung des erhabensten Acts des königlichen Amts verhindert habe? War es bloß, was man im gewöhnlichen Leben eine Unpäslichkeit nennt? (hört! hört!) Und ist der edle Lord, welcher das Amt eines Ministers der Krone bekleidet, gemeint, dies als Grund anzusühren, weshalb sich die königliche Huld Wochen, ja Monate lang nicht mit dem Leben

Ĭ.

<sup>\*)</sup> Aeltefter Cohn bes Garl Fiswilliam.

und Tob biefer Ungludlichen habe befaffen wollen? Sollen fie in biefer traurigen Lage verharren, weil bas Individuum, welches jest die Functionen des könig- lichen Amts bekleibet, zufällig unpäßlich ift? (hört! hört!) Und wenn Brighton fünshundert Meilen entfernt wäre, anstatt funstig, so durfte so etwas nicht vorkommen!" Der Generalanwalt antwortete: er erskärte, es sei gar nichts Ungewöhnliches, daß die Bezrichte in diesen Sachen längere Zeit liegen blieben."

21. März 1816.

5 Uhr. "Die Stadt ift in vollftändiger Berwirrung: es ift heute Gala zur Borftellung des Prinzen Leopold."

22. März 1816.

"Das Publicum fand sich gestern sehr getäuscht, ba es ben Berlobten ber Prinzessin Charlotte nicht zu sehen bekam. Unpäslichkeit ward als Grund angegeben, aber das Wahre an der Sache ist, daß Se. Kön. Hoheit der Prinz-Regent wünscht, sie möge ihn begleiten, wenn er selbst wieder nach London kommt, benn er fürchtet bei John Bull nicht den besten Empfang zu sinden. Ungeachtet der Verkündigung des vornehmen Fremden war die Gala bei der Königin doch sehr schwach besucht, ohnerachtet es gegenwärtig in der Stadt nicht an vornehmer Welt fehlt."

"Se. Soheit find bebeutend magerer geworben — Birkung ber Krankheit — ber Gicht. Eine Zeitlang hatte fie fich auf die Gegend um die Knöchel beschränkt, als aber ber Pring von der ftrengen Diat abwich, flieg fie ihm in die Knie und es trat eine schmerzhafte

Empfindung ein. Sein einziges Getrant ift jest Runfc, mit Ansnahme eines Glafes brandy bes Morgens, wenn er auffieht, "ohne welches er, wie er fagt, fterben . mußte."

"In der Stadt herrscht fortwährend ein ganz ungewöhnliches Leben und Treiben. In den Straffen
wimmelt es von Leuten aller Classen und Stände;
man sollte wirklich glauben, der Kaiser und die Köniche
kämen wieder. John Bull geht ganz gewiß nit
etwas um, was sich gegenwärtig nicht ergründen läßt."
28. März 1816.

"Die Rönigin tam geftern Rachmittag in bie Stadt und ber Regent an bemfelben Abenb. Abend wird eine Busammentunft in Budingham-Boufe") fein. Ihre Dajeftat ift ausbrudlich in ber Abficht in bie Stadt gefommen, fich an bie Swise einer Martei ju ftellen. Gie bat offen ihren Entidlug ausgefprochen, bie Darquife von - \*\*) gu enefernen. Sie, Die Ronigin, wird von bem Lordfangler Elbon. bemt Carl von Liverpool, bem Gorgog uen Montrofe und fanentlichen Frommen fben 21 b. pingtons u f. w.) unterftugt, fle verabfcheuen Cafties nea ab und werden fich jeber Junta anfibließen, um ibn zu verbrangen. Caftleveagh verlacht ibre Drobungen fo lange, ale ibm die Marquife ben Ricten bedt, welche fagt, daß fle ben Bringen fur fte Alle unzugänglich machen will. 3m Bavillon bat fie ibr

<sup>\*)</sup> Bohnung ber Ronigin.

<sup>\*\*)</sup> Bertfonb.

Bersprechen auch wirklich ausgeführt. Der Regent wird gänzlich von ihr beherrscht, bas heißt, er läst sich burch die Furcht zu jeder Maßregel bestimmen, die sie zu beantragen beliebt. Als sie sah, daß ihre Macht zu sinken begann, bemächtigte sie sich seines schwachen Verstandes ganz und gar und schwingt nun das Scepter gebieterischer als zuvor. Die mächtigsten Bertheiviger Castlereagh's sind die Gowers (Stafsords)\*); sie sind eine ganze Schaar. Die Bath's, Salisbury's\*\*), Wellesley's, Finche's (Minschilfea), so wie überhaupt der ganze alte hof gehören natürlich zur Partei der Königin. So scheint es, als ob Castlereagh alle ihm zu Gebote stehende Kräfte ausböte, um Liverpool zu verdrängen, so wie Elsbon und vice versa. \*\*\*)"

"Die Ueberlaffung von Camelfordhouse zur Bohnung für die Brinzessin Charlotte und ihren Gemahl fieht ganz so aus, wie ein schlauer Bfiff. Es ift eins ber schlechtest gebauten Sauser im vereinigten Königreich: es enthält nicht ein einziges gutes Zimmer

<sup>\*)</sup> Seit 1833 Bergoge von Sutherland.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das haus ber Marquise von Salisbury ift bas ber politischen Bintelzüge. Ihre Gesellschaften find rein politisch, ausgenommen an Sonntag-Abenden, wo auch eine heitere Unterhaltung stattfindet." Diese Dame verbrannte fünsundachtzig Jahre alt auf ihrem Landsibe zu hatsielbs house. Ihr Schwiegersohn, Lord Cowley, war Wellingston's jüngster Bruder, Bater des jehigen Gesandten in Paris.

<sup>\*\*\*)</sup> Caftlereagh erhielt fich bis zum Jahre 1822, wo er fich bie Rehle abschnitt, Liverpool blieb bis zum Jahre 1827 Bremier, wo er blobe warb.

und die Lage ift weit entfernt, eine angenehme zu fein, benn es steht in Oxfordstreet in ber Rabe von Parklane und seine handtront wird von einer langen Reihe von von lauter armen Leuten bewohnten häusern überragt. Aber "es müßte ein sehr übler Wind sein, ber nicht Jemanben etwas Gutes zuwehte": Lord Grenville ift bas hans auf sieben Jahre los und bekommt bafür einen erklecklichen Jins. Der Prinz hat seinen Kammerbiener") zum Architecten bei den auszuführenden Verschönerungen und Verbesserungen ernannt!!"

"Blumen ber Rhetorif!" Da Lord Caftlereaab von feinen Lobbudlern als ber brillantefte Dann feines Beitaltere ausposaunt worben ift, fo betrachtet ihn die beranwachsende Beneration naturlich ats ein Mufter ber Beredtfamtelt und erfüllt allnächtlich bie Galerie bes Unterhaufes, um fich zu belehren. gang fcone phantaffereiche Schwung, bem fic Seine Lordschaft zuweilen bingiebt, Die fammtlichen Blumen, mit welchen er feine Rebe fcmudt, werben naturlich von ben nach Rednerruhm ftrebenden Junglingen begierig aufgerafft und forgfältig gefammelt. ihn mit wohlgemählten hochtrabenden Worten fein eignes Lob und bas Lob ber ,, anderen Souveraine" von Europa fingen, bis er fich aus ber fchwindelnden bobe herablaffend und mit gerechter und gartfinniger Ironie ben "unwiffenden Ungeftum" bes Bolts gurudweift. welches von ber Abgabenlaft befreit fein will."

<sup>\*)</sup> Diefer Waiter war nicht nur als Majordomo, fonbern auch als Inspector ber Gemacher, als Spion bei ber Bringeffin inftallirt.

"Am 18. März Abends, als die Einfommensteuer zur Berathung fam, ") hoffte er, daß "das Bolk von England sich nicht selbst den Rücken kehren werde."

"In einer gewiffen Figur feiner Rebe übertrifft ber eble Lord fich felbst und legt mit einer Anmuth, Die bas Bereich ber Runft weit übersteigt, ben "Grund aug" bar — ein Ausbruck, ber, wie Seine Lordschaft burch die häufige Wieberholung beffelben verrath, niemals ermuben kann."

"Es ift jedoch das Schidfal des Berbienstes, Reid zu erregen und bemgemäß finden wir, daß die Orisginalität dieses zartfinnigen Gebankens von einigen Leuten streitig gemacht wird, welche die folgende Anecobote zur Unterflügung ihrer Behauptung anführen."

"Um bie Zeit, wo bie jest herrschende Mode zuerst auffam, nahm eine stattliche bide Dame mit ihren nacten, zurudgebogenen Schultern ihren Standpunkt im Barterre bes Opernhauses ein. Die Ausmerksamkeit bes Lord Westmoreland, der in kurzer Entsernung bahinter saß, wurde durch das seltene Aussehen des Rückens dieser Dame stark angezogen und nachdem er einige Zeit lang sorgfältig betrachtet hatte, zog er seinen Operngucker heraus, um sich genau von der Sache zu unterrichten. Da auch dies Manöver nicht ausereichte, um seine Zweisel zu heben, so wendete er sich an seinen Begleiter, welcher ihm mittheilte, daß der

<sup>\*)</sup> Sie warb, wie erwähnt, mit 238 gegen 201 verworfen.

Gegenstand feiner Aufmerksamteit ber Ruden ber Mrs. Billington fei."

"Und entschuldigen Sie mein herr, sagte Seine Lorbschaft, fteht fle auf ben Fugen ober auf bem Ropfe?"

"Aber bag bas Bolf von England "fich felbft ben Ruden gutehrt" — bies ift eine gang neue 3bee, die zu ber eben mitgetheilten Anecbote in keiner Beziehung fleht."\*)

"Der Prinz-Regent gab gestern bem Lordfanzler, bem Earl von Liverpool und Lord Castlereagh lange Aubienzen. Um sechs Uhr begab sich Seine Königl. Hoheit, von Sir B. Bloomfielb\*\*)

<sup>\*)</sup> Der beobachtende Lord war ber Bater bes heutigen Gefandten in Wien und früher in Berlin — welcher von 1807—1827 als Geheim: Siegelbewahrer im Ministerium Liverpool war und 1827, wo Canning Premier ward, mit austreten mußte, "ein sonderbarer alter Mann, wie Fürst Pückler von ihm schreibt, ber einen ungeheuern aristofraztischen Stolz bestet, wie eine Mumte aussteht und ungeachtet seiner achtzig Jahre täglich auf einem harttraber zu seben ist, wie er burch St. James Park mit der Schnelligkeit eines Bogels hindurchsliegt." Diesen Moment hatte man zu einer boshaften Carricatur gewählt, mit der Umschrift:

<sup>&</sup>quot;The flying privy, bas fliegende Geheimfiegel." Diefes "Geheimfiegel" fiel von bem in Bogelgeftalt bie Luft burchichneibenben Lorb auf bas fich mit allen Zeischen bes Abscheus wegwendende Aublifum nieber.

<sup>&</sup>quot;") Der fpatere Lord Bloom fielb: er war Generals major, wurde 1817 Privatfecretair und Keeper of the privy pourse, Berwalter ber Privatfaffe bes Pring-Regenten und 1822—1825 Gefandter in Stockholm. Er ftarb 1846. Fürft Budler nennt ibn "einen ehemals markanten Mann

begleitet, jum Diner bei ber Königin und ben Brinzefftunen. Privatnachrichten melben, baß Seine Königl. Hobeit ganz wuthenb ift, baß man ihn nach Lonbon gebracht hat. Im Pavillon konnte er feine Freunde ungenirter empfangen, als in Carltonhoufe."

"Wie befindet fich ber Regent? fragte 9 - \*\*) am vergangenen Donnerstag ben Marquis von Seabfort."

"Biel beffer."

"Wie fteht's mit feiner Laune?"

"Davon läßt fich nichts Gutes fagen."

"Es ift Thatsache, baß D. in Ungnabe gefallen ift. Er ftimmte gegen bie Kornbill, was viel Anftoß gab und dies that Seine Lordschaft trot ber Bitten seines Papa und seiner Mama! Später weigerte er sich, die Einkommensteuer zu unterstützen. Als neulich bei einem Diner von dem eblen Lord gesprochen wurde und einer ber Gäste erwähnte, daß D. in dem fürzlich an der Ecke von Bennettstreet, St. James's, eröffneten Saale 500 Pfund Sterling eingesteckt habe, bemerkte Seine Konigl. Hobeit:

"D, bas fieht ibm abnlich!"

"Das Spiel hat fich in diefer Saifon auf ben

und Favorit bes Königs an temps de ses fredaines". Er war ber Bater bes Gefanbten in Petersburg, bes jest les benben Lords Bloomfielb.

<sup>\*)</sup> Lord Darmouth, altefter Sohn bes Oberfammers herrn und ber Marquise von hertford, Bater bes jest lebenden Marquis, ber mehrmals erwähnte, als Lowe und Spieler befannte noblewan.

"Rofosbaum" beschränft. D. soll 30,000 Rfund getwonnen haben; ber am meisten Geplünderte ift &., ein zest vor Aurzem mundig gewordener junger Mann. Bei allen ungunstigen Erschelnungen in dieser privilegirten Schule bes Libertinismus neunt man fie immer noch "ben Mittelpunkt ber Eleganz, den Garten zarter Freuden und das Grab ber Melancholie."

1. April 1816,

"Der Grund, weshalb ber Regent fo wuthend ift, bag man ihn nach London gebracht hat, ift die Lage ber ungludlichen, zum Tode verurtheilten Delinquenten in Newgate."

2. April 1816,

"Den fammtlichen zum Tobe verurtheilten Berbrechern ift eine fernerweite Frift bewilligt worben."

"Es wird in der nächsten Zeit ein sehr interessanter Prozes zur Verhandlung kommen und zwar in Betreff einer bedeutenden, an den Prinz-Regenten adressirten Sendung Muschelgold aus Paris, welche, da fie natürlich zollfrei einpassirte, dem Handelshaus, für welche sie bestimmt war, keinen unbedeutenden Gewinn gewährte. Da sich von dem Prinzen nicht ermarten ließ, daß er seinen Ramen umsonst hergeben werde, so gestattete man, aus den zwölf Packeten so viel herauszunehmen, als Seiner Königlichen Goheit beliebte!! Brancht man sich zu wundern, daß dieses "Rad innerhalb eines Rades" zu viele Speichen hatte? Es war dies der Fall. Da nun die Frachtbriese gar nicht mit der Faktur in Uebereinstimmung sich sanden, so weigerten sich die Bürger, die Waare anzunehmen.

Der Parifer Absenber weiß nun nicht, wie er wieder zu feinem Schaben kommen foll und niumt als lette Sulfe die des Gerichtes in Anspruch. Die Avocaten find schon bestellt und mahricheinlich wird Westminsters Sall ein ganz neues Verfahren zu sehen bekommen --- wenn nicht Seine Königl. Hoheit die ganze Rechnung bezahlt."

"John Bull merft nicht, bag feit Eröffnung ber Parlamentsfigungen ein großer Theil der den neuersbauten Straßen in der Umgebung von Grosvenor-Place angehängten Wachthäufer, zwischen Hyde-Park Corner und Kings Road, mit Wilitair angefällt worsen find und daß diese Einrichtung auf die nächsten vier Monate getroffen ift."

"Der Marquis von Anglefen") ift mit bem Großfreuz bes Guelfenorbens becorirt worben. Der Bring giebt heute bem Marquis und bem Carl von Barrymore ein Diner."

3. April 1910.

"Man ift allgemein ber Ansicht, daß ber lette Anfall dem Regenten ben Rest der Kräfte vollends gebrochen hat. Und bennoch fährt er trot aller Mahnungen und Bitten in seinen gewohnten Libationen sort und trinkt seinen Bunsch oder, wie er es nennt, "seine Nachtmute," wozu anstatt des Wassers Champagner genommen wird."

"Daß die Einkommenfteuerfrage eine Carltonboufes

•

<sup>\*)</sup> Der Berthelbiger bes Bajonetipftems, ber befannte General und Bicefonig von Irland.

Frage war, ift Denen, welche mit bem Prinzen auf vertrautem Fuße fteben, unwiderleglich dargethan worben. Lord B. — zum Beispiel, der mit dem Prinzen mehr Stunden unter vier Augen zugebracht hat, alsirgend Jemand, versicherte mir, es sei dies absolute Thatsache."

"In Franfreich lebt jest ein Mann, Namens G .-- . ber noch vor wenig Jahren Secretair bei ber Schatfammer mar. Diefer freche Raffenbefraubant fagt. Die 84,000 Bfund Sterling, Die ihm gefehlt, feien eine au unbedeutende Rleinigfeit gewefen, als bag er beswegen nochmals feine Rechnungen hatte burchfeben Ware ber Verluft eine Million gewesen, fo follen. murbe er es allerdings ber Muhe werth gehalten baben, ben Irrthum zu berichtigen. Die Tobten fonnen nicht reben und ber Sauptzeuge, ben er zu furchten bat, ift geftorben. Diese nichtsmurdigen Thaten werben in ber Sprache bes Sofes "nugliche Berbrechen" genannt und wegen ihrer Ruglichfeit fur weiter nichts gehalten als fur bie Wirfung einer weisen Borficht und einen verzeihlichen Act ber Selbftvertheibigung."

"Der Kanzler ber Schaffammer verfündete gestern Abend im Unterhause ein sernerweites Beispiel von Ersparung, nämlich die Einziehung des Ofstziertisches in St. James, der disher auf Staatssoften unterhalten worden und 12,000 Bfund Sterling kostete."

"Gleichzeitig ftellte fich aber auch geftern Abend im Unterhause ein neuer Beweis von ber Berschwenbung ber Minifter heraus, indem fich ergab, daß Mr. 5-, der Gulfssecretair bei ber Schatkammer, außer einem erhöhten Gehalt von 3500 Bfund jahrlich noch eine Gratification von 5000 Pfund erhalten hat."

5. April 1816.

"Mechter Batriotismus." Jobn Bull wird fich außerordentlich freuen, wenn er erfährt, bag ungeachtet ber Ablehnung ber Gintommenfteuer boch noch mehrere Barlamentsglieber von ber Angemeffenbeit und Bopularitat berfelben fo überzeugt find, bag fle fich entschloffen haben, ihren Antheil noch ferner zu bezahlen. Als Lord Liverpool megen beffelben Gegenstandes angegangen murbe, erflarte er offen: "Richts konne patriotischer fein als bie Abficht biefer Berren - ba er aber Minifter fei, fo halte er fich fur verbunden, fich ber Entscheidung bes Barlaments qu unterwerfen und mas feinen Behalt betrafe, fo betrugen bie Bergutungen, bie er fur Cabinetebiners, Gefdirr, Befdente und andere nothwendige Bunftbezeugungen erhielte, jahrlich bochftens 40 bis 50,000 Bfund (280 bis 350,000 Thaler) und er miffe felbft nicht, wie es noch mit ibm geben konne!!" -

"Die Times sprechen sich seit Kurzem über die Minister sehr streng aus. Walter hat einen neuen Redacteur, Namens Frazer, welcher über die Versschwendungen am Hose ungewöhnlich gut schreibt. Sein heutiger Angriff auf den Marquis von Camden ist blos der Ansang einer ganzen Reihenfolge. Er sagt, der edle Lord habe als einer der Zahlmeister der Schapfammer ein Einsommen, von dem 500 arme Familien, jede mit sunfzig Pfund jährlich, erhalten wers den könnten."

"Im Unterhause fand gestern Abend eine intereffante und lebbafte Discuffion in Kolge einer von Lord Milton vorgebrachten Beschwerde ftatt. Dersetbe erflarte nämlich, bag er gestern, als er burch Ball Dall gefahren, von einem Leibgardiften angehalten und wit Thatlichfeiten bebroht morben fet, wenn er weiter auf bem Raume binfubre, welcher für bie fich gur Gala bei ber Ronigin binbegebenben Bagen offen erhalten werben muffe. Der Leibgarbift fchlug bas Pferd bes Lords und fagte, er wurde auch ihn fchlagen, wenn er fich ber Weifung nicht fügte. Lord Caftlereagh und ber Rangler ber Schapfammer erflarten, es fei nothwendig, bei folden Belegenheiten bie Gulfe bes Militairs in Unfpruch zu nehmen, boch gab ber Lord gu, baff, mo eine Ueberichreitung vorfame, biefer abgebolfen werben muffe, mas naturlich auch ohne eine Discuffion im Barlamente gefcheben fein murbe. Mr. Wonne und Dr. Bonfonby zeigten auf febr gefchickte Beife bas Lächerliche bes Bormands ber Rothwenbigfeit einer berartigen Anwendung militairifcher Gewalt. Dtr. Brougham und Mr. Bennett bewiesen, bag bies ein gang neuer Bebrauch fei, indem gu Anfang ber gegenwartigen Regierung folche Dienfte von ben Giderbeitebehörden beforgt worden feien. Rach einer langen Conversation ftellte Lord Mugent ben Antrag, bog eine Abschrift ber Buftruction beigebracht werbe; nach welcher Die Leibgarbe gestern in Westminfter agirt babe. Diefer Untrag ward jeboch bei ber Abstimmung vermorfen. In Friedenszeiten ift ber Stab bes Conftablers bie einzige Urmee, welche bie Conftitution fennt ober verlangt. Bis zur Beit des Lord North war dies so. Wir hatten damals die Truppen des königlichen Sanshalts eben fo in London, wie jest, aber man bestente sich ihrer, selbst zur Barade, so wenig, "daß sie, wie Seine Lordschaft bemerkte, weiter nichts machten, als daß sie den kleinen Kindern in St. James = Park die Wilch wegtrauken und mit den Wärterinnen hasselirten." Zulest verkundete Lord Cavendish seine Absicht, nach den Ferien einen Antrag über den öffentslichen Auswand und das Bestehen einer großen Armee einzubringen, welches letztere mit den Grundsähen der Constitution des Landes in offenem Widerspruche stehe und unsern Freiheiten gefährlich sei."

"Bei ber Gala bei ber Königin ift Alles außerordentlich glänzend, aber nicht fehr voll gewesen. Der Regent war natürlich nicht ba."

10. April 1816.

"Die Ordnung ift ganz gewiß etwas Schönes, a la bonne heure! Aber es giebt Leute, welche barin so viel Monotonie und Langeweile sehen, daß sie nie vergnügter find, als wenn fie ben Regeln der Ordnung entgegen handeln können und umfer Regent ist einer biefer excentrischen Geifter."

"Manchester Square \*) ist wieder durch die Gegenwart der sehr hohen Person beehrt, die an der Spige des Staats steht. Sie begiebt sich täglich gegen drei Uhr dorthin und obschon dies ein etwas narkorisches

<sup>\*)</sup> Damale Studiwohnung ber Marquife von herts.

Mittel ift, so ift es voch ein nothwendiges. "Bas liegt mir daran, daß sie mich zum Squire macht?" könnte Seine Königl. Hoheit nach ächter Midas-Beise sagen, wenn ich gezwungen bin, einer Frau nachzulausen, die mich mit Berachtung behandelt, die aber für meine gesellige sowohl als politische Existenz so nothwendig ift, daß ich ihre Gegenwart nicht einen einzigen Tag entbehren kann. So steht es mit dem fortwährenden Einstuß bieser schonen Löwin, aber der Tod und das Schickfal sind gleich unwiderstehlich."

# 11. April 1816.

"Nichts Neucs, ausgenommen, bag ber hof eine ganz ungewöhnlich geheimnisvolle Miene zeigt. Die Bermählung ber Brinzeffin Charlotte ift abermals aufgeschoben. Es heißt, es fei bazu ein wichtigerer Grund vorhanden, als die Leute glauben."

16. April 1816.

"Der Bring von Sachfen-Coburg scheint unglücklicherweise seit seiner Ankunft in unserem Lande
febr unwohl gewesen zu sein. Es läßt sich
weiter Nichts hoffen, als daß es ihn, wenn
er auch krank ift, nicht gereue."

17. April 1816.

"Ein denouement von nicht gewöhnlicher Bebeutung foll ber Gegenstand meines heutigen Briefs fein."

"Momus und seine nächtliche Schaar" war wieber zum Bechgelag in Carlton-House versammelt, als, siehe ba! plöglich die Nachricht einging, daß die schöne

Rofe bes Staats in Bezug auf bas beantragte Chebundniß ihr Ultimatum abgegeben - und bie Bemerbung bes Bringen von Sachfen gurudgewiesen habe!! Ihre Gobeit hat naturlich die gange Staatsinquifition in Alarm gefest. Da bie Bringeffin fich ohne Rath und Beiftand fah und von allem Ilmgange, außer mit ben ihr von ber Ronigin beigegebenen Spionen, abgeschnitten fab, wußte fle endlich zwei Briefe mit ber Stadtpoft an ben Bergog von Suffer in Renfington = Balaft zu befordern. In Diefen Briefen verweilt fie bei ber Gigenthumlichkeit ihrer Lage und bei ihrem unabänderlichen Entschluffe, vom Parlamente bas bestimmte Beriprechen zu erhalten, bag man fie, wenn fie mirtlich beirathete, nicht aus bem Lanbe ichiden wolle, und giebt ihren Biberwillen geaen gewiffe Mitglieder bes foniglichen Saufes ohne Rudhalt zu erkennen. Aber, wie gelang es ihr, biefe Mittbeilungen abzufenden? Bei ber Rudfehr von einer Spazierfahrt in Winofor wußte fle gerade bie Beit zu treffen, wo bie Briefbeutel abgefonbert werben: burch biefes Manover vereitelte fie jebe hinterliftige Spionage. 3ch brauche Ihnen nicht zu fagen, von welcher Art bie Bolitit bes Bergoge von Suffer ift."

"In ben Birkeln ber Opposition ergählt man sich eine sehr lächerliche Anecdote. Bei dem ersten Erscheisnen des Prinzen Le opold fragte die Prinzessin Char-lotte, wer das wäre? Man nannte ihr seinen Namen und der Brinz näherte sich, indem er sich ehrerbietigst verneigte. "Das ist ein Misverständnis," verssetzte die Prinzessin Charlotte; "Sie sind nicht

ber Rechte; ich habe Ihren Bruber") ge-

"Es find noch andere Gerüchte im Unilauf, wer die Göflinge laffen fich über Nichts herans! Bebe Brage wird mit einer geheimnisvollen wichtigen Miene hingenommen. Sie fagen, es fei noch tein Tag für die Ceremonie festgesest. Eins jedoch ift gewiß und es gewährt so viel Aufschluß, wie ein ganzes Buch — fämmtliche Dome stiken sind entlass fen!!! Man erinnere sich, daß diese Leute erft vor Autzem engagirt wurden."

Donnerstag, ben 18. April 1816.

"Lord Darmouth fagte heute Morgen: "3ch werde nicht in bas große Saus \*\*) gehn — ich habe es fatt." Diese Worte waren an einen ber Freunde bes Regenten gerichtet. So! Die Prinzessin Chare lotte scheint bas ganze Conclave auseinanderstvengen zu wollen."

"Geftern sagte fie: "Ich sebe nicht ein, bag es für eine Rönigin nothwendig sei, überhanpt zu beibeiratben."

"Der ehrenwerthe Auguftus B. (Schuldgefangener im Bereich bes Fleet) fagte gestern Abend zur Antwort auf die Frage eines Freundes, wo er ben Montag Abend zugebracht hatte: "Nun, ich speiste bei

<sup>\*)</sup> Pring Ferbinand, ber bamals gleichzeitig, am 2. Januar 1816, bie Erbtochter bes Fürften Kohary heirathete.

<sup>\*\*)</sup> Carlion:Boufe, bie fpater wegen Baufalligfeit niebers geriffene Stabtwohnung bes Regenten.

meinem Bruder B-." "Wirklich?" versetzte sein Freund, "nun, dann könnt Ihr uns (einer Gesellschaft in einem Rauchelub in Newgatestreet) vielleicht sagen, was eigentlich die Urfache von Prinz Leopold's Unwohlfein ift." — "Allerdings kann ich das. Als er an's Land stieg, machte er einen Abendspaziersgang und holte sich ein Zahnweh, das er seitstem nicht wieder los geworden ist."

Freitag, ben 25. April 1816.

"Ungeachtet alles bessen, was man über vie Bersmählung sagt, ift boch der Tag durchaus noch nicht bestimmt — man spricht vom nächsten Donnerstage (2. Mai). Man hat alle mögliche Mittel aufgeboten, um die Prinzessin Charlotte wieder herumzubringen. Der Herzog von Kent sagt: "das ganze Project würde sich zerschlagen haben, wenn sie — nämlich der Prinzentegent und die Königin — nicht nachzegeben hätten. Da die Prinzessin nun ihren Zwed erreicht hat, so wird sie nun wahrscheinlich diessen Sachsen-Coburg doch noch heirathen."

"London ift jett fehr belebt und in Bondstreet") wimmelt es von glanzenden Equipagen. Die Bazars sind jett an der Tagesordnung — in den nächsten Tagen wird ein Ausstattungsbazar eröffnet werden! 2c. Der Prinz-Regent bietet seinen ganzen Ginfluß auf, den Gerzog von Devonshire für sich zu gewinnen, bis jett aber ohne Erfolg."

<sup>\*)</sup> Bonbfireet war bamals ber Tummelplat ber feinen Belt, baffelbe, was früher Taviftocffireet gewesen und was jett Regentstreet ift.

10. Mai 1916.

"Die Vermählung bei hofe." Dem guten John Bull sagt man, baß ber Prinz von Sachsen-Coburg jede zu einem guten Ehemanne nöthige Eigenschaft besitzt. Er ift groß (6 Suß 1 Boll), von athletischem Buchse, hat ein hübsches Gesicht und bessitzt eine zu allen Zeiten gewinnende Gleichmäßigkeit bes Temperaments nehft anderen nicht weniger lobenswerthen Qualitäten. Allerdings ist er aber sehr maladroit gewesen und es wird für seine junge Gattin gut sein, wenn er in Zukunft mehr Discretion zeigt."

"Es ift hier vielleicht tein ungeeigneter Ort gur Mittheilung eines neuerlich flattgehabten Borfalls à la Dragone."

"Bährend ber Beit, wo die Seirathsangelegenscheiten auf das Tapet kamen, versuchte der Hof, Aues auf etwas hochtrabende Weise durchzusehen. Dies ließ sich aber das muthige Mädchen nicht gefallen. — Bei einer Besprechung in Cranbourne=Lodge\*) verlor die Königin die Gerrschaft über sich selbst und machte der Prinzessen mit mehr Heftigkeit als Sanstmuth Vorwürse über ihre Störrigkeit u. s. w. Ihre Kön. Hosheit hatte den Morgen zur Lecture eines Romans bestimmt und da das Buch noch zur Hand lag, so ergriff sie es und warf es der Königin ziemlich derb an den Kops."

"Ihre Majeftat entfernte fich höchlich entruftet

<sup>\*)</sup> Wohnung ber Pringeffin Charlotte.

und ließ burch einen expressen Boten ben Ergbifchof von Canterbury berbeitufen. Diefer tam binnen wenigen Stunden an und hatte eine gebeime Unterrebung mit ber Ronigin. Darauf ließ er bie Bringeffin um eine gebeime Aubieng bitten. Gie marb ibm gewährt. Er trat mit einer tiefen Berbeugung in's Bimmer (bie Bringeffin faß mit einem Buche in ber Sand am Kenfter) und begann feine Brebigt mit einem Grorbium über moralifde und religiofe Bflichten. Die Bringeffin hielt bie Augen auf bas Buch geheftet und ließ fich nicht einmal berab, ben ehrfurchtsvollen Gruß bes bochmurbigen Berrn zu erwiedern. Der Ergbifchof beutete zum Schluß auf bas unanftanbige Benehmen bin. welches bie Ron. Sobeit gegen bie Ronigin an ben Tag gelegt, Die er als bas Mufterbild ibres Befcblechts fcbilberte. Als er bamit zu Ende mar, fcmieg er und bie Pringeffin fagte fcnell: "Mun, Gir, find Sie fertig?" Der Brimas "von gang England" verneigte fich bejabend. Die Bringeffin legte ibr Buch bin und bewegte ibre Sand in der Richtung nach bet Dr. Manners Sutton ?) verstand ben Thure. Bint und verließ mit einer abermaligen tiefen Berbeugung bas Bimmer !!!"

14. Mai 1816.

"Der Bunft einer gemiffen Berfon, bei jeber Gelegenheit, wo es mit bem geringften Schein von

<sup>\*)</sup> Sein Sohn Charles Manners Sutton war ber berühmte Sprecher im Unterhause und ward 1835 zum Biscount von Canterbury promovirt mit bem Waps penmotto ber Familie Manners: "pour y parvenir."

Angemeffenheit geschehen kann, nicht blos militaisrischen Bomp, sondern auch militairische Macht zu entfalten, hat auch in den Gemüthern Derer ein sehr ernstes Gefühl erregt, welche, ohne die Thaten und die Tapferkeit unserer Armee zu unterschätzen, doch den altmodischen Begriffen von Freiheit, burch welche sich unsere Vorsahren auszeichneten, noch in so weit anhängen, daß sie meinen, es sei bei Besorgung bürgerlicher Angelegenheiten weit besser, einen Bürger zu verwenden, als einen Soldaten."

"Im Oberhause beschwerte sich gestern ber Earl von Effex, daß er am Ende von Saymarket durch eine Abtheilung daselbst postirtes Militair aufgehalten worben sei, welche ihm verboten habe, weiter zu fahren, damit die Prozession des Lordmayor und der Rathsmitglieder nach Carlton-House nicht in Werwirrung gerathe. Seine Lordschaft beantragte nach einer hindeutung auf die Gesehwidrigkeit dieses Versahrens, daß eine Abschrift der Ordre dem Parlament vorgelegt werde, nach welcher das Militair handelte. Es folgte eine längere Discussion und darauf die Abstimmung, bei welcher der Antrag mit einer Majorität von 33 gegen 16 durchstel."

"Der Marquis von Buckingham melbete sobann, baß er nächsten Freitag eine Abresse an ben Pring-Regenten beantragen werbe, um binselben zu bitten, Besehl zur Mittheilung einer Abschrift von ber Instruction an bas Parlament zu geben, nach welcher bas Militair bei jener Gelegenheit gehandelt habe."

Mittwoch, ben 15. Mai 1816.

"Im Westende der Stadt herrschte gestern ein sehr reges Leben und Treiben: die Ursache davon mar bas große Lever bes Prinzen."

"Der Bagen bes Mr. Long Belleslen gehörte zu den bei dem gestrigen Lever beschädigten, inbem er, ebenso wie viele andere, im Gedränge eingebrudt wurde. Es war ein Wirrwarr, wie er seit vielen Jahren nicht seines Gleichen gehabt hatte."

"Bor einigen Tagen ereignete fich folgenber tomifche Borfall: Gin Rerl, ber angeschuldigt mar, einen Taschendiebstahl begangen zu haben, war mit einer pollftandigen Uniform bes Bring=Regenten befleidet unb ber Unfläger beschuldigte ben Delinquenten, bag er fein Berbrechen burch biefe Unverschäntheit noch erschwere. Der Rerl wurde impertinent und wurde noch impertinenter geworben fein, wenn nicht aus ber verfammelten Menge ein Mann bervorgetreten mare, ber ihn als fcon mehrfach bestraften Dieb fannte. Diefer bestand jeboch immer noch barauf, bag ber Gentleman fein Recht habe, fich über feine Rleibung aufzuhalten. "3ch mochte," fagte ber Rerl, "bas Befet in unferm Lande fennen, welches einem Menfchen verbietet, bas Rleib au tragen, welches ihm gefällt, vorausgefest, bag er es bezahlt. Wenn ber Pring=Regent gern einen blauen Rod mit gelbem Befat und blanten Anopfen tragt, fo ift bas zufällig auch mein Befchmad. Ueberbies, wenn es fein und vornehm ift, fo ift es gerabe bas, wornach ich trachte. Alfo, laßt mich nun nichts weiter bavon boren, bag ich nicht bas Recht haben foll, meispen eigenen Rod zu tragen."

"Das Bupfen ber Bringeffin Charlotte." - Che Ihre Sobeit in Die Stadt gurudfehrte, um mit bem Pringen von Coburg vor ben Traualtar zu treten, bielt ihr ihre Gouvernante, bie Grafin pon Rofilun, eine Borlefung über ben Unftanb. Die Equipage martete bereits am Thore und es hatte fich eine Menge von neugierigen Bufchauern verfammelt. Laby Roglyn und Laby Chichefter ftolgirten feif und gravitatifch bis an ben Schlag bes Magens und erwarteten bie Bobeit. Die Bringeffin folgte, aber auf eine Beife, welche bie Etiquette ber Laby Roglyn auf bas Empfindlichfte verlette, benn fle balancirte fich auf einem Beine und bupfte fo bis an ben Wagen beran. Laby Rofflyn machte ihr beshalb Borftellungen "Bas," fagte bie Bringeffin, "es gefällt Ihnen nicht? Dann werbe ich es gleich nod einmal machen!" - Und Die muthwillige Sobeit bielt Bort!"

"Gestern Abend ward von dem United Servica Club ein großes Gastmahl gegeben und der Zusammentritt der Armee und Flotte verkündet. Der Herzog von Vork nahm als haupt der Militairmacht den Präsidentenstuhl ein und der herzog von Clarence sungirte als Bicepräsident, denn er ist Admiral der Klotte."

Freitag, ben 17. Dai 1816.

"Wit Ausnahme bes Schauspiels beim Befuch ber fremben Monarchen haben feit vielen Jahren bie

Bart's feinen fo glangenben und belebten Unblid bargeboten, als bies geftern Nachmittag um brei Uhr ber Sall mar. Die Wagen, welche am Balaft ber Roniain ibre Gefellichaft abgefest batten, bilbeten eine bobpelte Reihe um St. James = Bart herum, welche fic bis Conftitution-bill binauf und in bebeutenber Lange bie Biccabilly binunter erftredte. Die Mitte ber Strafe awifden biefen beiben Bagenreihen, befonbers Conftitution=Bill entlang, war fur bie nach und von bem Balaft fahrenden Wagen offen gelaffen. Elegant ge= fleibete Damen batten bie Bode und binteren Tritte ber wartenden Bagen befest, um die Belegenheit zu benuten, fich frei bon bem Webrange ber Bufchauer in bie leben bolle Scene bineinverfeten zu laffen. Die Aufmege langs biefer gangen Linie maren von elegant gefleibeten Leuten befest, Die auch in bichten Reihen innerhalb bes Green Barts und auf ber gangen Linie vom Thore bei Obde Bart Corner une bas eiferne Thor berum bis aum Gingange ber koniglichen Allee von St. James Bart ber ftanben."

"Mit allen Gerüchten in Bezug auf den Prinzen von Coburg und den Empfang seiner königlichen Braut ftanden die Thatsachen in geradem Widerspruche. Als das hohe Baar von Biccabilly her durch das Thor\*) kam, beobachtete John Bull ein murrisches Stillschweigen, welches ganz Constitution = hist hinunsur und sogar bis an das Eingangsthor von Buc-

<sup>\*)</sup> Da, wo jest bie große, curiofe Bellington Statue

kingham-Palace bauerte. Hier erst wurde das Paar von einigen Bivats begrüßt. "Die Prinzessin Charslotte," sagte mir ein scharfer Beobachter, "sah ganz ungewöhnlich niedergeschlagen aus." Was ihren toniglichen Bater betraf, so war dieser gar nicht sichtbar. Der Wagen suhr, von zahlreichen Cavallerieabtheilungen umringt, von Carlton-House mit möglichster Geschwindigkeit ab, Seine Hoheit stieg mit Huse einiger Diener aus und begab sich mit derselben Mühe, wie gewöhnlich, in die königlichen Gemächer."

Freitag, ben 24. Mai 1816.

"Ungeachtet aller Borfichtsmagregeln, welche bie Ronigin und ber Bring-Regent anwenden, beginnt bie Bringeffin Charlotte boch icon feinofelige Abfichten an ben Tag zu legen. Ihre Bemerfungen gegen bie Grafin von Roglyn zu Anfang ber gegenwartis gen Boche fonnten faft fur eine Rriegserflarung gelten. Als von ber Cour gesprochen murbe, fagte fie, fie wundere fich, wie irgend eine über vierzig Jahre alte Dame die Dreiftigfeit befiten fonne, fich bei Bofe gu Diefer ziemlich beutliche Sieb mar auf ihre zeigen. Tanten gemungt. In Bezug auf ihren foniglichen Bater fagte biefe rudfichtelofe Bringeffin febr fcnippifch: "Es ift beffer, Pferbe zu fatteln, als Gfel zu belaben," womit fie auf die Befehle anspielte, mit benen ber Regent feine Bunftlinge überhäuft. Alle Borftellungen find vergeblich bei ibr, fie bat fur alles bergleichen nur taube Obren und wird, wenn ich mich nicht irre, eine folche Babrung bervorrufen, wie man fie in Altengland noch nicht gefeben bat. Was fagen Gie gu ihrer Drohung, Laby — \*) öffentlich zu insultiren? Wie unwahrscheinlich bies auch scheinen mag, so ist es boch nichtsoestoweniger wahr. In Bezug auf bas Bersonal ihres Saushalts sagte sie: "Ift es wohl auszuhalten, baß ich eine Menge Leute um mich habe, bie buchstäblich nichts weiter sind, als Spione? — Das geht nicht." Nach einer Pause fügte sie hinzu: "Ich werde sie Alle fortjagen, ausgenommen A. und Mrs. — \*\*)."

31. Mai 1916.

"Gewiß ift, baß zu feiner Zeit, feitdem bas haus Braunfchweig ben Thron bestiegen hat, bas Bolt so geneigt gewesen ift, bas gange Spftem umzusturgen!"

"Es ift ein ganz außerordentlicher Umftand, daß Lord Caftlereagh's Landsleute fich beflagen, fle könnten ihn nicht verstehen. Die auswärtigen Minister auf dem Continent dagegen fagen, daß sie nie einen Mann gefannt haben, der sich auf verständlichere Weise ausgedrückt habe, nur muß man dabei wohl erwägen, daß Seine Lordschaft bei dem Gespräch mit diesen Leutchen stets die hand in der Tasche hatte."

<sup>\*) ?</sup>Laby Conyngham. Jebenfalls war es eine ber Damen, ber ber alte Diplomat in seinem Tagebuche zum 21. Juni 1816 bas Dictum zuschreibt: "Platonische Liebe." Laby—, welche eine vortreffliche Kennerin ift, sagte neulich: "Wenn ein so erbarmliches Geschopf, wie die platonische Liebe ift, mir in's Haus fame, so ließe ich es sofort von meinem Portier wieder hinauswerfen!"

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich Obrift Abbenbroofe, Stallmeifter, und Dre. Campbell, die Rammerfrau.

ber Rechte; ich habe Ihren Bruber") grameint."

"Es find noch andere Gerüchte im Umlauf, weer bie Göflinge laffen fich über Nichts herans! Jebe Frage wird mit einer geheimnisvollen wichtigen Miene hingenommen. Sie sagen, es sei noch tein Sag für die Ceremonie seftgesest. Eins jedoch ift gewiß — und es gewährt so viel Aufschluß, wie ein ganzes Buch — fammtliche Domestiken sind entlass sen!!! Man erinnere sich, daß biese Leute erft vor Kurzem engagirt wurden."

Donnerftag, ben 18. April 1816.

"Lord Darmouth fagte heute Morgen: "3ch werde nicht in bas große Saus \*\*) gehn — ich habe es fatt." Diese Worte waren an einen ber Freunde bes Regenten gerichtet. So! Die Prinzeffin Charslotte scheint bas ganze Conclave auseinander-fvrengen zu wollen."

"Geftern sagte fie: "Ich sebe nicht ein, bag es für eine Rönigin nothmendig sei, überhaupt zu heibeiratben."

"Der ehrenwerthe Augustus B. (Schulbgefangener im Bereich bes Fleet) fagte gestern Abend gur Antwort auf bie Frage eines Freundes, wo er ben Montag Abend zugebracht hatte: "Run, ich speiste bei

<sup>\*)</sup> Pring Ferdinand, ber bamals gleichzeitig, am 2. Januar 1816, die Erbtochter bes Fürften Rohary heirathete.

<sup>\*\*)</sup> Carlion:Boufe, bie fpater wegen Baufalligteit nieber: geriffene Stabtwohnung bes Regenten.

meinem Bruder B-." "Wirklich?" versetzte sein Freund, "nun, bann könnt Ihr uns (einer Gesellschaft in einem Rauchelnb in Newgatestrect) vielleicht sagen, was eigentlich die Ursache von Prinz Leopold's Unwohlsein ift." — "Allerdings fann ich das. Als er an's Land sieg, machte er einen Abendspaziersgang und holte sich ein Zahnweh, das er seitsbem nicht wieder los geworden ist."

Freitag, ben 25. April 1816.

"Ungeachtet alles bessen, was man über vie Bermählung sagt, ift boch der Tag durchaus noch nicht bestimmt — man spricht vom nächsten Donnerstage (2. Mai). Man hat alle mögliche Mittel aufgeboten, um die Prinzessin Charlotte wieder herumzubringen. Der herzog von Kent sagt: "das ganze Project würde sich zerschlagen haben, wenn sie — nämlich der Brinze Regent und die Königin — nicht nachgegeben hätten. Da die Prinzessin nun ihren Zweck erreicht hat, so wird sie nun wahrscheinlich diessen Sach en Eodurg boch noch heirathen."

"London ift jest fehr belebt und in Bondstreet") wimmelt es von glänzenden Equipagen. Die Bazars sind jest an der Tagesordnung — in den nächsten Tagen wird ein Ausstattungsbazar eröffnet werden! 2c. Der Prinz = Regent bietet seinen ganzen Einfluß auf, den Herzog von Devonshire für sich zu gewinsnen, bis jest aber ohne Erfolg."

<sup>\*)</sup> Bonbfireet war bamals ber Tummelplat ber feinen Belt, baffelbe, was früher Taviftocffireet gewesen und was jest Regentstreet ift.

10. Mai 1916.

"Die Vermählung bei hofe." Dem guten John Bull sagt man, baß ber Prinz von Sachsen-Coburg jede zu einem guten Chemanne nöthige Eigenschaft besitzt. Er ist groß (6 Zuß 1 Zoll), von athletischem Buchse, hat ein hübsches Gesicht und bessitzt eine zu allen Zeiten gewinnende Gleichmäßigkeit bes Temperaments nebst anderen nicht weniger lobenswerthen Qualitäten. Allerdings ist er aber sehr maladroit gewesen und es wird für seine junge Gattin gut sein, wenn er in Zukunft mehr Discretion zeigt."

"Es ift hier vielleicht kein ungeeigneter Ort zur Mittheilung eines neuerlich stattgehabten Borfalls à la Dragone."

"Bährend ber Zeit, wo die Seirathsangelegens heiten auf das Tapet kamen, versuchte der Gof, Aues auf etwas hochtrabende Weise durchzusehen. Dies ließ sich aber das muthige Mädchen nicht gesallen. — Bei einer Besprechung in Cranbourne=Lodge\*) verlor die Königin die Ferrschaft über sich selbst und machte der Prinzessen mit mehr Heftigkeit als Sanstmuth Vorwürfe über ihre Störrigkeit u. s. w. Ihre Kön. Hosehit hatte den Morgen zur Lecture eines Romans bestimmt und da das Buch noch zur Hand lag, so ergriff sie es und warf es der Königin ziemlich derb an den Kopf."

"Ihre Majeftat entfernte fich höchlich entruftet

<sup>\*)</sup> Wohnung ber Pringeffin Charlotte.

und ließ burch einen expreffen Boten ben Ergbifchof von Canterbury berbeirufen. Diefer tam binnen wenigen Stunden an und hatte eine geheime Unterredung mit ber Ronigin. Darauf ließ er bie Bringeffin um eine geheime Audienz bitten. Gie mard ibm Er trat mit einer tiefen Berbeugung in's Bimmer (bie Bringeffin faß mit einem Buche in ber Sand am Fenfter) und begann feine Bredigt mit einem Erordium über moralifde und religiofe Bflichten. Die Bringeffin hielt bie Augen auf bas Buch geheftet und ließ fich nicht einmal herab, ben ehrfurchtevollen Gruß bes hochmurbigen Berrn zu erwiedern. Der Ergbifchof beutete zum Schluß auf bas unanftanbige Benehmen bin, welches die Ron. Sobeit gegen bie Ronigin an ben Tag gelegt, die er ale bas Mufterbild ihres Befolechts foilberte. 218 er bamit zu Enbe mar, fomieg er und bie Bringeffin fagte fcnell: "Mun, Gir, find Sie fertig?" Der Brimas "von gang England" verneigte fich bejahend. Die Bringeffin legte ihr Buch bin und bewegte ihre Sand in ber Richtung nach bet Thure. Dr. Manners Sutton ?) verstand ben Bint und verließ mit einer abermaligen tiefen Berbeugung bas Bimmer !!!"

14. Mai 1816.

"Der Bunft einer gewiffen Berfon, bei jeber Gelegenheit, wo es mit bem geringften Schein von

<sup>\*)</sup> Sein Sohn Charles Manners Sutton war ber berühmte Sprecher im Unterhause und ward 1835 zum Biscount von Canterbury promovirt mit dem Ways penmotto der Familie Manners: "pour y parvenir."

sehen habe. Die Puffs in ben Zeitungen über bie großartigen Gastereien ber Lady — sind wahrhaft lächerlich und es wundert mich, daß nicht einige unserer Satyriker davon Gelegenheit genommen haben, ihrer Galle Luft zu machen. Die großartigen Gastereien bestehen in Butterschnittchen mit Schinken und Minderbraten!"

### 18. Juni 1816.

"Reine Nation auf Erben hat gerechteren Grund über ben heftigen Kampf der Parteien unruhig zu sein und auf keine berselben Bertrauen zu setzen, als das Bolk von England. Es ist abwechselnd von Bhigs und Torics am Narrenseil geführt worden, welche beinahe allemal nach dem Berlust oder der Er-langung der Macht ihren Charakter gewechselt zu haben scheinen. Es ist in der That schmerzlich zu bemerken, daß der Quell der Ehre dieselbe Wirkung hervordringt, wie die Wellen des Lethe—ein gänzliches Vergessen des vergangenen Lebens oder wie die schönen Blüthen der Vaterolphäre eines Hoss so schnell verwelken!"

21. Juni 1816.

"So eben habe ich mit einem intimen Freunde von Camelford \*) gesprochen. Er sagt mit, baß ein fleiner Standal zwischen bem Prinzen und feiner Gemahlin stattgefunden hat. Die Prinzessin Charlotte ift sehr ungludlich. "Dieser Coburg hat ein schlechtes Gemuth!" sette mein Nachrichtgeber hinzu."

<sup>\*)</sup> Wohnung ber Pringeffin von Walss.

Mittwoch, 26. Juni 1916.

"Am Sountag Abend fand in S—'6\*) Conversazione ein merkwürdiges Eclaircissement statt. Laby hertford und Mrs. Fitherbert begegnesten sich baselbst. Der Regent schiefte noch zu später Stunde eine Entschuldigung. Einer seiner Arabanten hatte Gelegenheit, ihm noch Beit genug Kunde zu gesen, so daß er der Begegnung dieser stolzen Rivalinnen aus dem Wege gehen konnte."

9. Juli 1816.

"In allen Gefchaftszweigen herrscht ganzliche Stodung, vom Großhandler bis zum fleinen Rramer herunter. Mit bem Aderbau fteht es nicht beffer."

Freitag, 12. Juli 1816.

"Die Kete des Prinz-Regenten." Die Kete in Carlton-House findet heute Abend statt. Bahrscheinlich wird babei mehr Disharmonie als das Gegentheil herrschen und zwar in Volge eines Bergebens, welches von dem Staatssecretair ausgeht. Sie muffen wissen, daß ein sonderbarer Raub begangen worden ist, indem man die Liste der privilegirten Personen gestohlen hat, welche gewöhnlich zu den Feten des Prinzen geladen werden. Obrist Mahon\*\*) hat nun die Karten nach Gutdunken ausgeschickt und

<sup>\*)</sup> Salisbury's.

<sup>(</sup>ecretair Georg's IV. und in seinem intimften Bertrauen; 1817 fiel er in Ungnade und refignirte: sein Nachsolger als Prisvatseretair und Berwalter der Privatcasse des Pringenten war Str B. Bloomfield.

nun, ba es zu spät ift, findet man, daß die Berbannten eingeladen und dagegen wieder viele von benen wergeffen worden find, welche unter keiner Bedingung hätten vernachlässigt werden sollen. So standen bie Dinge gestern Abend. Der Regent war außer sich vor Wuth und ber arme M'Mahon fürchterlich verplüfft!"

16. Juli 1816.

"Die Maßregel wegen ber Scheidung ift noch nicht aufgegeben. Das Gerücht fagt, daß der Prinz Leopold babei die Hand im Spiele habe und es sei ihm dies zur unerläßlichen Bedingung gemacht worben, ehe man ihm die 60,000 Pfund Sterling jährlich für den Ablebefall Sr. Kön. Hoheit aussetzte. Die Königin und der Regent haben sich vorgenommen, die Prinzessin Charlotte von der Thronsolge auszuschließen. Die armen Seelen! Sie wissen nicht, daß die öffentliche Meinung eine furchtbare Miene anzunehmen beginnt!"

19. Juli 1816.

"Belde Uneinigkeit auch vor einiger Zeit zwischen ber Ronigin und — (wahrscheinlich bem Regen-ten) herrschen mochte, so besteht biese boch nicht mehr und ein volltommen gutes Einverständniß waltet in bem gangen Phalanx."

"Die Königin verläßt bie Stadt nicht auf einen einzigen Tag und ift, was fie allerdings immer gewesen ift, durch und burch Geschäftsfrau. Liver-pool, ihre rechte Band, muß trog seines Widerstrebens im Amte bleiben. Mit Recht hat man von bem ebeln

Lord gefagt, daß er ber Krene als Inventarienftud vermacht worden fei, benn nur ber Sod wird ihn von seinem Bosten ablösen."\*)

"Die Fete bes Pring-Regenten." In Bequa auf bas Arrangement Diefer Gefellichaft find wir Alle burch eine Rriegelift getäuscht worben. Die Gefcbichte von ber verloren gegangenen ober gestohlenen Lifte, bie von Lord Lauberdale ausging, mar eine Kinte, um die Opposition irre ju führen. Die Sache ift, bag bie Ronigin und ber Bring fich mit einander verftanden. Es fehlte ihnen an einem Bormanbe, ben Bergog von Devonfhire und viele andere Berfonen einzuladen, benen ber Regent nach ben Schmabreben, welche er gegen fle ausgestoßen batte, anftanbiger Beife feine Rarte Schiden fonnte. Die Darquife von Bertford und S-+) entwarfen bie Lifte und bie vermeinten Fehler barin wurden M'Mafon in bie Schube gefchoben. Da bie ichone Lowin und Sir B. (Bloomfielb) bie Schieberichter elegantiarum waren, so brauche ich mohl nicht bingugufugen, baß unter fo bober und machtiger Leitung bas Divertiffement oder vielmehr die Olla potrida Alle vollfommen gufrieben ftellte."

Mittwoch, 24. Juli 1916.

"Der Regent praft noch so gefräßig, wie jemals: er nimmt es mit jedem wohlerzogenen Klosterbruder

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1828; bas Jahr zuvor mar bas Minifterlum Canning eingetreten.

<sup>\*\*)</sup> Sir B. Bloomfielb.

ber römischen Kirche auf. 3ch fah ihn am Freitug Abend in Gesellschaft bei Lady heathhoote neben ber Marquise von hertford und Mrs. Sit= herbert sitzen. Wenn er ging, so setzte er den rech= ten Kuß vor und schleppte dann den linken auf der Diele nach. Er hat ungeheuer an Umsang zugenom= men — sein Magen ist sehr gut, sonst wäre er schon längst um die Ecte. So sagt Sir henry hal= ford."\*)

"Die Bertford's verlaffen die Stadt nachften Breitag; ber Regent folgt."

Freitag, 26. Juli 1816.

"Um fich in feinem Aerger ein wenig zu gerftreuen, reift ber Regent nächfte Woche nach RagleySall\*\*) ab; ber Eigenthumer biefes Saufes verläßt London bereits heute, um Anstalten zum Empfang seines hohen Gaftes zu treffen."

"Der Brinz-Regent brachte ben gestrigen Abend in Egramont, ber Residenz ber Cholmondelen's zu: hier traf er wieder Mrs. Figherbert, so wie auch die Marquise von hertford."

30. Juli 1816.

"Der fehr ehrenwerthe Welleslen Bole\*\*\*) gab gestern bem Regenten, ben foriglichen herzogen, bem herzog von Wellington u.f. w. ein großarti-

<sup>\*)</sup> Giner ber fünf "orbentlichen" Leibargte.

<sup>\*\*)</sup> Landfit der Hertford's.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Mungmeifter.

ges Diner. An Mung-Sauce hat es babei nicht gefehlt."

2. August 1816.

"Ich sprach schon früher von einer Mißhelligkeit zwischen gewissen Mitgliedern ber königlichen Familie. Es ift vielleicht nöthig hinzuzusezen, daß der Brinz von Sach sen= Coburg dabei nicht betheiligt ift. Wenn Seine Hoheit es mit irgend einer Partei halt, so ift es die seines Schwiegervaters und er besucht Carlton-house fast täglich."

"Salb fünf Uhr Nachmittags. — Nichts Reues. Die Betiler ftrömen in ganzen Schaaren zur Stadt berein."

Dienstag, 6. August 1816.

"Der Prinz-Regent speiste am Sonnabend tête à têto mit bem Grafen Münster. \*) Seine Hoheit wackelte mit bem Kopfe auf eine Weise, welche an die bekannten chinestschen Borzellansiguren erinnert. Er schwatze unaushörlich! Das hauptsächliche, wo nicht das einzige Thema war die projectirte Scheidung, bei welcher Gelegenheit Scine Hoheit sich in den gewöhnlichen Strom von Schimpfreden ergoß. Der Prinz erklärte, es sei nothwendig, dem wachsenden Einsluß der Prinzessin Charlotte Einhalt zu thun. Bei dieser Scheidung habe er nicht die Absicht, sich wieder zu vermählen, sondern arbeite bloß darauf hin, um

<sup>\*)</sup> Der befannte hannoverische Cabinetsminister in Lonbon, ein Spezial Georg's IV. Ich tomme unten auf ihn gurud.

eine Trumpffarte in die Sande zu bekommen, welche ihm junumschränkte Macht über die Brinzessin geben wurde. Die Frage wird dem Oberhause als eine Bill vorgelegt werden. Man hat nicht die Absicht den geistlichen Gerichtshof anzugehen, weil dieser den Lehrfat von der Recrimination geltend machen wurde. Was wird John Bull zu alle dem fagen?"

"Drei Uhr Nachmittags. — Der Regent läßt einpacken. Seine Soheit gedenkt um funf Uhr nach Brighton aufzubrechen — von ba geht er nach Ragley-hall. Die Bewohner von Carlton-Souse werben nicht bose barüber sein."

Freitag, 9. Auguft 1816.

"Der Bring ift in Brighton gerftreut und nachbenflich, feine Gebanken nagen an ihm felbft. Er findet fein Bergnugen mehr an ber prachtvollen Ausftattung und bem übrigen Flittertand feines Balaftes."

Freitag, 16. August 1816.

"Die Boche ift beinahe ohne ein einziges bes Aufzeichnens werthes Ereignis vorübergegangen. Der Bring-Regent hat fich die Zeit mit einem Besuche bei seiner Mutter, bei einer Nonnengemeinde und in seinem Stalle zu hamptoncourt vertrieben. Nächsten Montag wird er nach London zurudtommen, um ben Geburtstag bes Admirals ber Flotte zu seiern und bann geht er auf zwei Wochen nach Ragley-Hall — so sagt Mylord Narmouth. Ungefähr ben 25. September wird er sich nach Brighton begeben, und

gebenkt von ba eine Rreugfahrt mit ber foniglichen Dacht ") ju machen."

18. August 1816.

"Die Kalte zwischen ber Prinzessin Charlotte und ihrem Bater ift noch immer bieselbe. Die Brinzessin erhielt eine Einladung zu ber Fete ber Königin, schlug fie aber aus."

Freitag, 23. Auguft 1816.

"Seine Ron. Sobeit ift bem Tobe mit genauer Noth entgangen. Bei einem am vergangenen Sonnabend in einer Gefellichaft mit funf Bonvivants gegebenen Feftgelag \*\*) fcmur ber Bring, er wolle fie alle betrunten und ihnen ben Garaus machen - er batte ibn beinabe fich felbit gemacht. Die Ueberfullung bes Magens unterbrudte bie Circulation bes Bluts, worauf eine gefährliche Entzundung folgte. Balter Fargubar mar ber erfte Junger Mesculap's, ber gur Stelle fam : Balfer, ber Apothefer, ber zweite. Die Aerzte wußten felbft nicht gleich, mas fle anfangen follten, bis man endlich von Dr. Cangrabo's Universalmedicin mit gutem Erfolge Bebrauch machte. Es bauerte aber nicht lange, fo erfolgte ein Rudfall, welcher bie gelehrte Befellichaft in bie hochfte Berwirrung feste, und ein bingugetretener Rrampf hatte

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 96. Jum 6. August hatte bas Tagebuch bemerkt: "Ein sicherlich sehr abgeschmadtes Ges rücht, bas man sich in Carlton-Honse zuslüstert, lautet bahin, baß Seine Kon. Hoheit gesonnen sei, Frankreich einen Besuch abzustatten und sich incognito nach Paris zu begeben." \*) In Hamptoncourt.

beinahe bie Hoffnung bes Staats für immer vernichtet. Der erste Anfall war ein hestiges Seitenstechen. Alle sechs Stunden wurden expresse Boten nach Windsor\*) abgesertigt. Die Hertsord's sollen in der Umgegend von Hamptoncourt angekommen sein. Lord Yar=mouth ist von Brighton zurückgekehrt."

"Die Prinzeffin Charlotte hat fich von ben Connexionen ihres Vaters ganzlich zuruckgezogen. Sie fagt, es fei ihre Absicht, an das Bublicum zu appelliren. Die Ministeriellgefinnten find sehr entruftet, daß fie ihren Bater nicht ein einzigesmal besucht hat." Dienstag, 27. August 1816.

"Die Minister nehmen ihre Zustucht zu bem Spsteme Pitt's, die Energie des Landes aufzurütteln, b. h. die unabhängigen Bürger, nämlich die Grundbesitzer und Staatspapierinhaber, durch das Geschrei von 1793 zu erschrecken: "Ihr mußt uns unterstügen oder das Land geht unter den Greueln einer Nevolution unvermeiblich zu Grunde."

"Vier Uhr. — So eben geht die Nachricht ein, daß der Regent unmöglich länger leben kann, daß er bereits im Sterben liegt! — Er hat wieder einen Rückfall gehabt. "Der erste Anfall war so schrecklich, daß ihm nicht bloß 60—65 Unzen Blut durch Blutsegel abgezapft wurden, sondern ihm auch gleichzeitig so viel Laudanum in den hals gegossen ward, "daß ein Pferd hätte davon sterben mussen" — das sind die eigenen Worte des Arztes. Die ersten Mittel wur-

<sup>\*)</sup> Bur Ronigin.

ben angewendet, um die Entzündung im Beritoneum zu heben, bas zweite Mittel, um die Krämpfe zu entfernen: fie erzeugten zusammengenommen eine Lähmung, welche noch anhält. Die Minister find versammelt, um zu berathen. Die Königin wird in der Stadt erwartet. Whigs und Tories waren in gleicher Berswirrung."

# Dienstag, 3. September 1816.

"Ich habe Ihnen schon mehr als einmal gesagt, daß das Bulletin unter der Ueberschrift "Court News" in dem rothen hause zu Ball Mall durch den Staatssseeretair Obrift M'Mason fahrieirt wird: man kann sich nicht darauf verlassen. Man hat Ihnen gewiß auch erzählt, daß der Brinz-Negent täglich in der Umgegend von hamptoncourt ausreite. Ich bat gestern einen der Kaplane des Königs um Aufschluß über diesen Punkt. Er lächelte, aber sagte nichts — es war ein bedeutungsvolles Lächeln."

"Drei Uhr. Ich habe ein wenig gewartet, in ber hoffnung, etwas Offizielles von hamptoncourt zu hören. Der Regent ist wirklich nach Raglen, bem Sitz ber hertford's abgereist: Seine hoheit gebenkt die Reise in kurzen Stationen zu machen. Dieser Ausstug ift, wohl zu bemerken, bem Rath ber Aerzte geradezu entgegen unternommen worden, der Prinz war aber einmal hartnädig darauf versessen."

# 6. September 1816.

"Caftlereagh verfolgt bas Spftem Bitt's, bas Land burch Androhung von Revolutionen zu alarmiren." "Der Konig hat die Flugschrift zu Gunften ber Prinzessen Chartotte in Betreff ber Scheidung geslefen und hegt Verdacht, daß ber Bergog von Suffer die Hand mit im Spiele habe."

"Alle Mitglieber ber königlichen Familie machen Gebrauch von Laubanum. Der Gerzog von Vork hatte neulich vor Tisch einen Anfall von Krämpfen und nahm sogleich zwanzig Gran Opium. Dr. Black sagt mir, baß ein Gran Opium zwanzig Tropfen Laubanum gleich sei."

10. September 1916.

"Nichts Neues: feine Nachricht von Raleigh= Sall, ausgenommen, bag ber Pring fich jest febr zeitig zur Rube begiebt und nicht mehr so viel trinkt."

12. September 1816.

"Immer noch teine Neuigkeiten! Der Pring-Regent wird bis in die erste Woche des October in Raleigh bleiben und dann hoffentlich mit befferer Gefundheit und Laune in den Bavillon zu Brighton zurudkehren. So fagte Mr. Nafh, der Architect."\*) Freitag, 27. September 1916.

"Der Regent ift zurudgetehrt. Er war nie auf befferer Laune, er fagt, er habe fich nie so wohl ge-fühlt. Die hertforb's find in der Stadt, aber die Scheidung ift gang gewiß aufgegeben. Die Noth in den Provinzen nimmt reißend, ich kann sagen ftundlich zu. Der Zuftand ber Fabrikftadte ift ein entseslicher."

<sup>\*)</sup> Der berühmte Baumeifter ber Umgebungen von Rogonts - Park und ber Ausleger biefes Barfe.

#### 1. Dctober 1816.

"Die Brinzessein Charlotte ift weber in Bindfor noch in Carlton-House gewesen. Der Regent hat mit ihr eine einzige Unterredung gehabt, seit er wieder in London ift."

### 8. Movember 1816.

"Der Aufenthalt bes Regenten in Subbournes-Sall") zieht fich auf unerklärliche Beise in die Länge und wenn er ja einmal zurucksommt, so nimmt er, anstatt nach Brighton ober Carlton-House zu gehen, Bests vom Marstalle in Hamptoncourt. Die Minister wiffen, wie ungemein unpopulair seine Abwesenheit von London ihn macht und sie bieten baher Alles auf, ihn zu bewegen, daß er den Winter in Pall Mall\*\*) zusbringe. Aber er hat einmal einen solchen Widerwillen gegen John Bull gesaßt, daß alle Argumente nichts über ihn vermögen."

"Mitten unter allen Birren bes öffentlichen Lesbens führt unser Souverain die Lebensweise eines Mönchs und trinkt und schlemmt wie gewöhnlich — spricht von seiner Berjungung, hebt den Pere Elisée \*\*\*) bis in den himmel und lobt sein Lebenselixir als einen der Götter würdigen Nectar."

"Varmouth hat fich mit bem Regenten wieber ausgefohnt. Ich glaube, am Enbe wird fich herausftellen, bag ber Zwift ein blos vorgeblicher war, und

<sup>\*)</sup> Ein anberer Lanbfig ber hertforb's.

<sup>\*\*)</sup> In Carlton : Soufe, Lonbon.

<sup>\*\*\*)</sup> Argt bes Konigs Lubwig XVIII. von Frantreid.

ben 3wed hatte, die Whigs hinters Licht zu fuhren. Wir leben jest einmal im Beitalter ber Doppelzungigkeit."

11. November 1816.

"Dberft Barren von ber Garbe lacht über ben Gebanken an Bolksunruhen. "Wartet nur ein wenig, fagte et gestern, und bann werdet Ihr feben, wie Alles burchgesett wirb." Mit ber Spige bes Bajonets meinte er."

Dienstag, 19. Movember 1816.

"Sie werben mir faum glauben, wenn ich Ihnen verfichere, bag bie Busammenrottung bes Bolts in Spitalfields am vergangenen Freitag ben Regenten in Die größte Angft versette. Schon frub bei Beiten schickte er Couriere ans, die ihm über die Vorgange berichten, fo wie andere, welche bie gehaltenen Reben fammeln follten. Der gange Stab feines Brubers Dort marb mit abnlichen Aufträgen abaeididt. Mittlerweile ging ober humpelte vielmehr Seine Sobeit burch bie Staatsgemächer, freugte bie Arme balb aber bie Bruft, bald auf ben Ruden. Um funf Uhr batte bas Fleber feinen Gipfelduntt erreicht: Die menfchliche Matur konnte ein fo complicirtes Beiben nicht vertra-Gludlicherweise traf enblich bie Rachricht ein, bağ bie Bufammenrottung obne Bewaltthätigkeit wiedet auseinander gegangen fei. - Der Bring ift muthtos und niedergeschlagen seitbem und die Unverschämtheit bes Bolferebners Sunt, ber gang allein in Carlton-Boufe ericbien, um Die Betition zu überreichen, bat nicht au Berminberung feiner Aengftlichkeit beigetragen. Das Erscheinen bieses Mannes verbreitete in bem gangen haushalte einen Schreden, ben nur bie Beit entfernen kann."

"Bor ber Busammenrottung bes Bolfe fomaste, tangte und fang bas Staatsoberhaupt. Er fühlte fich erhaben burch ichrantenlofe Ausficht, die vor ihm lea. und genoß in feinem Pavillon zu Brighton, bem Blide bes gemeinen Boles entrudt, bimmlifches Glud. Er mar bezaubert von ber Schilberung ber neuen Revo-Intion im Inneren und Meugeren und freute fich porguglich über ben Bericht über Die neue Dampffuche, welche, wie die Morning Post fagt, achtundvierzig Quabratellen Flacheninhalt hat und in welcher zwangig Berichte binnen einer Stunde zubereitet werben fonnen. Es war icon alles fur Brighton eingenacht. als bie vermunfchte Bolfeversammlung ftattfanb, welche alle beabfichtigten Bergnugungen vereitelte. Geine Bobeit fitt feft, benn er fann bie Stabt nicht eber verlaffen, als bis die nachfte Barlamenteffaung poraber ift."

"Ich habe noch vergeffen zu ermähnen, daß am vergangenen Freitag eine Abtheilung Artillerie von Boolwich eintraf und in die Garten von Carlton-Douje positit worden ift."

29. Rovember 1816.

"Die ftolze Dame ") hat fich gang bestimmt geweigert, nach Brighton zu gehen. Diefer Entschluß hat gang Carlton - Soufe in Verwirzung geset, alle

<sup>\*)</sup> Pringeffin Charlotte.

Gegenvorstellungen find zurudgewiesen worben. Sie fagt, ihr guter Ruf murbe baburch leiben."

"Drei Uhr. Die — \*) hat endlich eingewilligt, mit nach bem Bavillon zu geben, vorausgefett, bag bie Königin ihr barin vorangeht. Der Brinz wünscht sehr vor bem Großfürften Nicolaus von Rußland recht flott und fraftig aufzutreten und er rafft baher alle feine Krafte zusammen."

31. December 1816.

"General B— \*\*) ift (au secret) zum oberften Intendanten der Polizei ernannt worden. Er fagte, das Ministerium werde jede Maagregel durchseben, was natürlich nichts anderes heißen soll, als mit Gulfe des Bajonets."

3. Januar 1917.

"In Newmarket werden sehr koftspielige Unstalten getroffen, um die gewöhnliche Wohnung des Regenten in angemessene Bereitschaft für die Ausnahme des Großfürsten Nicolaus zu sehen. Man hat 800 Pfund auf ein neues Meublement verwendet, das Dach neu gedeckt, das Aeußere vergoldet, über die Decorationen im Innern ist noch nichts entschieden."

7. Januar 1817.

"Das gestrige Lever war eins ber größten, bas man je gesehen. Die ganze Opposition war ba, Grey, Wilson, Bebford, Tiernen u. f. w.

10. Januar 1817.

"Die Gleichgültigkeit, welche bas Bolt zeigt,

<sup>\*)</sup> Pringeffin Charlotte.

<sup>\*\*) ?</sup> Bloomfielb.

grenzt fast an Apathie. Der Sandel ftodt ganzlich. Alle Sauptstraßen, Bondstreet, St. Jamesstreet, Biccadilly, Ball Mall — find noch öbe. Die Kausseute im Westend find fast alle banquerout, von vier Comstoiren sind in der Regel drei geschlossen. Ein Sandelshaus, welches noch vor sechs Monaten die Thätigkeit von vierzehn Versonen in Anspruch nahm, beschäftigt jest einen Commis und einen Lehrburschen am Bulte. Ueberall herrscht Verblendung und Niedergeschlagenheit."

"Unsere Rausteute find nicht so sehr zu bemitleiben. Sie haben zu schnell gelebt, weit über ihre Sphäre hinaus — fie wollten es ber Aristocratie gleich thun. Eine Schilberung bes Auswands, ben sie in ihren großen Säusern mit Tafel und Equipage gemacht haben, wurde allen Glauben übersteigen. Ich entstnne mich, daß ich vor wenig Jahren bei B— in Camben-Blace in Chislehurst speiste, ich sah da ein Milchhaus, welches 10,000 Pfund kostete — es glich einem römisschen Tempel."

"Der Bring-Regent zeigt sich nirgends, die einzige Bewegung, die er sich macht, geschieht im Reithaus. Lord Castlereagh's Art zu walzen, erregte im Pavillon viel herzliches Gelächter: auf dem Balle, der zu Ehren der Brinzessen Charlotte an ihrem Geburtstage \*) gegeben wurde, übertraf Seine Lordschaft sich selbst, er tanzte mit Lady Charlotte Cholmondeley. \*\*) Die Quadrillen, welche von

<sup>\*) 7.</sup> Januar.

<sup>\*\*)</sup> Sie ward 1818 Gemahlin eines Sohns jenes Specials bes Regenten, General Dugh : Semmours und ftarb 1828.

ber fchonen Mrs. Patterfon (hieronymus Bonaparte's erfter Gemahlin) und ben Miffes Cato\*) getanzt wurden, begleitete ber Pring mit ben warmften Lobipruchen."

"Eine außerordentliche Sensation erregte gestern bas in ben unterrichtetften Birkeln verbreitete Gerücht, bağ ber ehrenwerthe Thomas Grenville gesonnen sein, im Unterhause auf Reduction feiner Sinecure und und ber seines Bruders anzutragen. Der Marquis von Budingham\*\*) zeigt fich eben so wohl geneigt."
21. Januar 1817.

"Die Luftbarkeiten im Pavillon werben mit unvermindertem Glanze fortgeset! Miß — ift die Ronigin des Plates. Der Großfürft Nicolaus wenbete fich neulich an den Regenten mit der Bitte, ihm eine Tänzerin zu empfehlen und dieser ftellte ihm Miß — vor."

25. Januar 1817.

Drei Uhr. "Der Regent ift so eben mit zerbrochenen Wagenfenstern aus bem Parlament zurudgekehrt. Im Parl war die versammelte Wenge ungeheuer groß. Seine Hoheit wurde auf eine nicht

<sup>\*)</sup> Marianne, die älteste Mis Cato, Tochter und Miterbin Richard Cato's von Maryland in Nordamerica, Esq., Wittwe Robert Patterson's, ward 1825 die Gemahlin des Marquis von Wellesley, Bruders von Bellington.

<sup>\*\*)</sup> Auch von ber Familie Grenville, ward 1822 erfter herzog von Budingham, gestorben 1839, Bater bes jest lebenben herzogs.

schmeichelhafte Beise empfangen — Pfeisen und Bischen! Beim Kriegsministerium eine Tobtenstille! Er fuhr sehr schnell und die Escorte hielt sich sehr dicht am Wagen: die Pferde und die Oragoner thaten alles, was in ihren Kräften ftand. Als der Regent zurucktehrte, war das Geschrei und der Lärm über alle Besichreibung!"

Bier Uhr. "Der ehrwürdige Mr. Bult ift von Carlton-House angesommen. Er sagte, das Bolk habe den Regenten ganz rasend ausgezischt und ihm die Wagensenster eingeworfen. Die reitende Garde schloß die Thore im Stallhose, um die Menge zu vershindern, ihm nach Ball Mall zu solgen. Die Mensschmassen, welche sich nach der Gegend des Carltonspalastes zu drängen, sind sast nicht zu berechnen. Es ist schon Besehl nach Hounslow abgegangen, alle disponibeln Militairkräfte nach der Stadt zu schieden, im Fall für die Nacht Unruhen sich besürchten ließen!"

31. Januar 1817.

"Niemand glaubt gn die Geschichte von der Windsbuchse. Mit Steinen ist allerdings geworfen worden und Capitain Story von der Leibgarde liefert davon den augenscheinlichsten Beweis, denn er war ganz mit Kath bedeckt. Der Regent war todtenblaß, als er in St. James ins Zimmer kam, — brandy, das große Universalmittel, stellte ihn wieder her."

11. Februar 1817.

"Rach ber Versammlung in Spafielbs begleiteten Gunt's Anhanger ihn burch bie Stadt nach Sybe-Park. Ich fab file kommen und konnte fie, als fie

fich fo in einer Daffe fortbenegten, mit ben Wogen bes Meeres vergleichen. Das Bolf nahm bie gange Breite ber Strafe ein: alle Bagen wurden genothigt einen Ilmweg burch bie Scitenstraffen zu machen. Sunt ftand mit entbloftem Saupt in feinem Bagen, er fuhr in ben Part, er hielt bicht am Baufe bes Marquis von Wellesley\*) eine Rede, beren Inbalt babin ging, bag er feinen Buborern verficherte, ber Tag nabe ichnell beran, wo fie von ber Sand bes eifernen Drudes befreit fein murben. Er bat fie bann. friedlich in ihre Wohnungen gurudgutebren und ibm gu erlauben, ein Gleiches zu thun. Sunt ließ bann bie Bersammlung breimal boch leben, worauf man ibm gleichfalls ein breimaliges Gurrah ausbrachte. Che er aufbrach, bilbete man fur ihn eine Baffe, um bindurchzufahren, die mehr als eine (englische) Biertelmeile lang war. Er folug bie Strafe nach Renfinaton ein ac."

18. Februar 1817.

"Bei ber Gala, welche nachften Donnerstag von ber Königin abgehalten wird, werben zum erstenmale bie neuen Staatslivreen getragen werben. Lorb Mel-ville\*) ist barüber ganz muthenb, baß ihm so viel Roften verursacht werben. "Bas benten Sie, sagte er, ber Rod allein wird mich über 200 Pfund koften."

<sup>\*)</sup> Apelen : Soufe, Sybe Bart Corner, fpater bie Bohnung feines Brubers, bes Bergogs.

<sup>\*)</sup> Sohn bes Dunbas, ber Bitt's Special mar.

### 21. Februar 1817.

"Das Staatsoberhaupt bleibt murrisch und bufter — sein Saushalt führt ein trauriges Leben. Der herrschende Planet ist ebenfalls mit dem gegenwärtigen Stande der Dinge nicht ganz zufrieden und die Gala ist auch nicht so, wie sie sein sollte. Die Damen gingen größtentheils in alten Kleidern, die sie selbst für die Gelegenheit sich zugestutzt hatten. Der Regent kehrte, ungeachtet der neuen Livreen, sehr mißlaunig von der Fete zuruck. Auf dem Wege von Carlton-House sehrte es nicht an Schimpfreden."

"Das Nervenspftem bes Brinzen ift furchtbar ersichüttert. Er weigerte fich, die Fete, die der spanische Gesandte ausdrucklich zu Ehren des Großfürsten Riscolaus gab, zu besuchen, ohnerachtet er dem Großfürsten es zuvor versprochen hatte. Er wollte auch nicht einmal nach Burlington Gardens sahren, um mit dem Marquis von Angleseh zu speisen, wenn vorher etwas davon in den Zeitungen erwähnt wurde."

25. Februar 1817.

"Die Nerven bes Regenten find immer noch in bebauernswerthem Buftande. Er ift schon geraume Zeit bes Abends in feine Gesellschaft gegangen, zu ber er gelaben gewesen. Wenn er sich ja aus bem Umfreis von Carlton- Souse hinausgewagt hat, machte er allemal einen langen Umweg."

28. Februar 1817.

"Der Pring-Regent ift seit vielen Tagen gefährlich frank gewesen. Seine Krankheit ift, wie man sagt, eine complicirte — babei leidet er noch an Krämpsen im Rops und am Magen. Die Person, welche an der Spige des Staats steht, kann sich nicht allein auf den Füßen erhalten! Alle seine Minister sind auch krank! Ich sah Liverpool gestern: er ist absolut krank. Ich begegnete Sidmouth \*) und Canning in St. Sames Street: sie sahen aus, wie die Todtenköpse in der Offenbarung. Wenn noch etwas Geistesgegenwart und Krast in dem Cabinet existirt, so besitzt sie unser Freund Castlereagh."

"Der große Anstifter der Berschwörung ift in Carlton- House wohlbekannt, sagte John Nicolls, der Bertraute des herzogs von Suffex, gestern. Der Prinz nannte ihn neulich einen Schurken, aber er hat ihm verziehen." Daß der Letiere (der Regent) so etwas sagte, erregte bedeutendes Erstaunen unter den Anwesenden. Der Prinz erklärte sich: "Es ist wahr, er (Suffex) hat mich einmal beleidigt, aber hat er sich nühlich gemacht."

14. März 1917.

"Die Leute glauben, Castlereagh sitze ruhig am Steuer und lenke ben Sturm. Er schwatzt viel von seinem mächtigen Einsluß im In = und Ausland. Wenn man ihn sieht, so bewerkt man, daß er sich so ungezwungen und leutselig stellt, als möglich. Borige Mittwoch brachte er die Nacht bei Almack in Kingsstreet, St. James Square, zu, wo einmal wöchentlich Bälle gegeben werben. Der edle Lord tanzte und lies belte mit den Damen, daß es eine Art hatte. "Ganz

<sup>\*)</sup> Abbington, feit 1805 Biscount Sibmouth.

gewiß, fagte Laby S-+), haben wir keinen Grund zu verzagen, wenn wir unfern Premier (Liverpool ift jest eine Null) fo viel Humor und Feuer entfalten feben."

21. Marg 1817.

"Der Gegenstand der Unterhaltung in der fassliomabeln Welt ist die plöyliche Unpässichkeit des Lord —. Dr. Gower fagt: — natürlich ist das blos ein Gerücht, daß er Sift genommen habe. Der edle Lord ist schon lange das Schlachtopfer von Gaunern gewesen und er hat sein ganzes Erbitheil nun so ziemlich durch Wetten und am Spieltische durchgebracht. Ein zweites Opfer dieser Art ist Lord A—; sein Bater hinterließ diesem hoffnungsvollen: Jünglinge 17,000 Pfund jährlich und in weniger als sieben Jahren war Alles verschwendet. Ein Mann, Namens Erock ford, dessen Mutter mit Fischen handelte und ihre Bube in der Ede von Essestreet hatte, ist einer der Gewinner: er hat sich ein schönes Sut in Newmarket gekauft und fährt mit ein paar prächtigen Bollblutrappen."

Dieser Crockford ober "Old Crock," ber alte Kracher, wie sein guter Freund, ber Sohn ber Löwin, ber Graf Narmouth, nachherige Marquis von Hertford ihn nannte, stiftete im Jahre 1825 mit Borschub besselben, bes Herzogs von Norf und ansbercr noblemen die Hauptspielhohle Londons, bas Crockford's - Club = und Spielhaus in St. James-Street. Er starb 1844 neunundsechzig Jahre alt in

<sup>\*) ?</sup> Salisbury.

Carlton - House - Terrace in London und hinterließ feiner Wittwe und beren Erben ein Bermögen von angeblich 350,000 Bfund Sterling.

Ich füge bie Beschreibung bieses großen, seit einigen Jahren, weil ber Scanbal über bie vielen ruinirten jungen Leute zu arg warb, endlich abgeschafften "Banbamoniums Londons" hier ein, wie fie bas "Sittenbuch ber englischen Gefellschaft" mittheilt.\*)

Unter Georg IV. waren die Minifter und felbft ber Premier, Bergog von Bellinigton, einer ber Directoren diefer größten Spielhöhle, die es jemals gezgeben hat.

"Der große Crockford-Club in St. James-Street, ber eigentlich nichts anderes ift, als eine un: gebeure Spiclanftalt, zu melder aber nur bie Mitglieber bes Clube und bie von ihnen eingeführten Fremben Butritt haben, ift wohl bas größte und gefchmadvollfte Etabliffement Diefer Urt auf ber Erbe, gegen welches alle früheren Spielhäuser Diefer Art in Baris. mit Ginichlug Frascati's, nichts als gemeine Rauberhöhlen genannt zu werben verdienten. Drei große elegante Baufer murben in biefem theuern fasbionabeln Stadtviertel niebergeriffen, um auf ihren Trummern ben jegigen Balaft ber Gladsgöttin zu erbauen. 60,000 Pfund Sterling (über 400,000 Thaler) foftete bas Gebäude und weitere 35,000 Bfund (weit über 200,000 Thaler) wurden auf feine innere Ginrichtung verfcmenbet. Spiegel von fechzehn Bug Bobe und ach

<sup>\*)</sup> S. 231 ff.

Auß Breite zieren ben Salon, beffen Dede und Wände mit dem kunftlichsten, reichvergoldeten Schnigwerke prangen. Stühle und Sofas, ebenfalls aus soliven' Mahagonh : Wurzeln und aus Rosenholz geschnist, sind mit Eiderdunen gepolstert; das reinste Spermöl glüht in den massiven Kronleuchtern und verwandelt die Dunkelheit der Nacht zum glänzendsten Mittag; sechsunddreißig mit Gold bedeckte Auswärter, hunderts mal brillanter als die Almack'schen, sind geschäftig, auch den leisesten Wünschen der Gesellschaft zuvorzustommen und erscheinen und verschwinden auf den bloßen Winke ines Herrschers, wie die dienstbaren Geister in den arabischen Rährchen."

"Aber, was ist alle Pracht ber Spiel= und Gesellschaftszimmer, verglichen mit bem Glanze ber unterirdischen Regionen!") Dort thront ber größte SpeiseChemiker unserer Zeit, Monsieur Ude, in Beziehung auf bessen Kunft Talleyrand sagte: "baß er die
französische Küche nur in England kennen gelernt habe,"
umgeben von den Insignien seiner Herrschaft, wie Bulkan in der Hölle. Doch sührt er nur das Regiment
und überläßt die Bollstreckung seiner Beschle seinen Abjutanten, den aides de cuisine, von welchen seber
eine Besoldung von 500 Pfund Sterling (über 3000
Thaler) bezieht. Monsieur Ude selbst hat als Ches
de cuisine einen Gehalt von 1000 Guineen (7000
Thaler.)"

"Roch tiefer im Reiche ber Finfterniß liegt ber

<sup>\*)</sup> L'enfer betitelt.

Weinschas. Sein Surintendant ift Mr. Crockford junior. Man giebt ben Werth bes Rellers auf 7000 Pfund an und in Bezug auf die Qualität ift er ohne Nebenbuhler auf bem großen Markt ber Welt."

"Ale Erfrischungen im Crockford-Club werben gratis gereicht und bas große Souper im Salon wird ebenfalls nächtlich für alle Anwesende aufgetragen, obgleich es sich gewissermaßen von selbst versteht, daß nur die Spieler daran Theil nehmen. Ein weiteres Souper en petit comité wird in einem kleineren, an das Hazard-room anstoßenden Jimmer aufgetragen, ist aber ausdrücklich nur für die Spieler in diesem Zimmer bestimmt und übertrifft an Reichthum, Geschmack, Kunst und ich möchte hinzusezen, Phantasse, Alles, was selbst der höchste Adel in diesem genre aufzuweisen hat.")

"Nach bem Souper wird gespielt und zwar so lange, als fich hierzu Liebhaber finden, bas heißt bis brei ober vier, auch manchmal bis acht Uhr Morgens, wenn ber folgende Tag fein Sonntag ift; benn obgleich bas eigentliche Geschäft bes Bern Crockford

<sup>\*)</sup> Der gewöhnliche Breis bes Couverts eines bestellten Diners in einem fastionabeln hotel Londons, 3. Bim Clarendon-Hotel, wo Fürft Budler wohnte, ift fünf Pfund — ben Bein ausgeschloffen. Bei einem solchen Diener werden 3. B. so viel Bische servirt, als Personen speisen. Der gewöhnliche Betrag des Trinfgelbes für die Waiters ist zehn pct. der Rechnung. Es ist im Clarendon-Hotel vorsgesommen, daß die Weiters bei einem Diner von funfzehn Bersonen, deren Rechnung etwas über 110 Pfund betrug, mit 120 Pfund nicht zufrieden gestellt waren, weil dabei die zehn pct. nicht ganz erreicht wurden.

fein anderes ift, als bas Rupfen und obicon er fich bamit ein Bermogen von mehr als 1/2 Million Bfund Sterling erworben bat, fo verftebt er boch zu aut felnen englischen Catechismus und weiß wie febr bie Religion - bie englisch = episcopalische nämlich - mit ber Bolitit ber meiften feiner Gonner aufammenhangt, um am Tage bes Berrn bie Rirche zu verfaumen ober für einen Sabbathichanber zu gelten. Sonnabend Abend pracis um zwölf Uhr wird fein Saus geschloffen und Sonntag Nachts, pracis um zwölf Uhr, wirb es wieber geöffnet, und es leben bie Gingeweihten ber ,, griedifchen" Rirche ber festeften Ueberzeugung, bag biefe vierundzwanzigftunbige Abftineng ben Appetit fur bas Spiel eber vermehrt als vermindert, und bag bie Begierbe ber Spieler, mit bem aftronomifchen Diorgen bes Montags bie Laufbabn einer neuen Boche zu beginnen. für Die Feier Des Sonntage binlanglichen Erfas leiftet. Benigftens findet man immer vor dem Anfange bes Spiels eine Angahl ebler Lords und Gentlemen, welche, Die Uhr in ber Band, taum bie ersehnte Stunde ermarten tonnen, mo es ihnen fret ftebt, ihr Belb auf eine neue Chance ju fegen."

"Man schätt die Koften des Crockford-Club wöchentlich auf 1000 Pfund Sterling und die Summe des bort gewonnenen oder verlorenen Geldes im Durchschnitt auf wöchentliche 100,000 Pfund; doch ist mahrend der Parlamentösitzung, zu welcher Zeit der Club am besuchteften ift, schon eine Million Pfund in einer Woche verloren worden."

"Berr Crockford und wie bie Berlaumbung

fagt, auch einige Lords und Gentlemen, befolden eine gewiffe Anzahl von Griechen, beren Geschäft es ift, in der ganzen Stadt und an allen fashionabeln Orten bes Königreichs auf ben Agubenfang auszugehen und biese niedlichen Thierchen, besonders wenn sie reich bessiedert sind, nach und nach in den Club zu bringen, Eine derlei Laube muß jedoch zuerft firre gemacht werden und dies geschieht gemeiniglich erft beim Abendaessen."

"Wenn die Umftande gunftig find, fo verliert ein junger abeliger Flachfopf (flat) an einem einzigen Abenb 10 bis 20, ja bis 60,000 Bfund, Dies geschieht jeboch felten ben erften, zweiten ober britten Sag nach feiner Entrée, wo es icon ber englische Begriff von Baftfreundschaft mit fich bringt, daß man ben Fremben gewinnen läßt. Merkwurdig ift noch, bag, um bei Grodford fpielen ju fonnen, felten baares Gelb nothig ift. Man braucht nur zu wiffen, bag ber Mann Die Mittel befigt, ober in Erfahrung zu bringen, bag bie junge Laube héritier présomptif eines bebeutenben Bermogens ift und fogleich fteht ihr bie Bant bis gum vollen Betrag ihrer hoffnungen und Erwartungen gu Diensten. Ein J. O. U. - I owe you, ich schulbe Ihnen - ift Alles, was herr Crockford von ihr verlangt, um ihn bis zum Betrag von 10, 20, ja 50,000 Bfund; benn es ift fein Beifviel befannt, daß ein junger englischer Chelmann fich geweigert batte, eine berlei Chrenschuld abzutragen; mohl aber weiß man, bag mancher junge beneibete Lord beim Untritt bes unermeglichen Bermögens feines verftorbenen Baters, nach Bezahlung seiner Chrenschulben, um tein Saar reicher baftanb und baher schleunigst seine Tour nach Deutschkand und Italien antreten mußte, um zu fparen."

"Rach englischen Gefetten ift men feine Spielfoulben zu gablen verpftichtet, weber Spiel = noch anbere Baufer find privilegirt, fonbern wielmehr ber gangen Strenge ber Befete verfallen. Aber wo fein Rlager ift, ba ift fein Richter und ber gefilbete und noch mehr ber abelige Englanber fcheut nichts fo febr als Die Deffentlichfeit und wurde gewiß lieber eine, einem Stragenrauber überreichte Obligation einlofen, als mit ibm aleichzeitig vor Gericht erscheinen und beweisen, daß er die Dupe eines Anderen war. Freilich finden auch bier Ausnahmen ftatt, aber fle find felten und bie Gesellschaft bestraft jedes widerspenftige Glied mit ber augenblicklichen Ausschliefung. Allerbings ftebt ber Entrepreneur, tros feiner intimen Brembichaft mit fo vielen einflugreichen Bairs bes Reichs, taglich in Befahr, nach ber Tretmuble gefandt gu merben. Birtlich foll Grodford's Bolle fcon mehrere Male formlich angeflagt (indicted) worben fein: aber weber bie Spieler noch die Bank liefen fich baburch auch nur einen Augenblid irre machen. Die Gefchafte gingen ihren Gang, wie vorber, ber jum Berbor beftimmte Sag fam beran, aber fein Beuge gegen ben Ange-Flagten; benn biefe maren gerabe um biefe Beit in einer continentalen Tour begriffen und hatten feine Beit, bie Sache weiter zu verfolgen. Man hatte fich ihrer entledigt und ihnen bas Schweigegelb (the hush money) gezahlt. herr Crodford und bie 570 otbentlichen Mitglieber find baber von biefer Seite eben fo ficher, ale ob fie bas Gefet auf ihrer Seite hatten."

"Der große Rival Crocfford's ift bas Athenäum-Spielhaus, ebenfalls in St. James-Street,
bas vielleicht für die Unternehmer, seiner geringeren Koften halber, noch einträglicher ift, als bas große Banbamonium. Die Eigenthumer besselben, brei Brüber
und Juben, Ramens Bond, waren früher haustrer
gewesen und handelten gelegentlich mit alten Rleibern;
jest find sie independent Gentlemen, von welchen
jeder wenigstens ein Vermögen von 60,000 Pfundbesitht."

"Ein brittes Ctabliffement biefer Urt befindet fichnoch in Albemarle-Street, nicht weit von ber Dieberlage bes torpftischen Quarterly-Review. Die Unternehmer fingen ihr Gefdaft mit einem Betriebecapital von circa 15,000 Pfund Sterling an und ba fie anfangs wenig Runben hatten, fo entschloffen fie fich, 12,000 Bfund zu verlieren, um ihr Saus in ben Ruf ungludlichen Spiels zu bringen und mittelft biefes Runftgriffe Tauben anguloden. Der Blan batte ben beften Erfolg. Das Unglud ber Bant in Albemarle-Street wurde jum Stadtgesprach; Jung und Alt ftromte babin, um fich bort uber bie andersmo erlittenen Berlufte fchablos zu halten und ber Erfolg war, bag nach Berlauf von acht Wochen die Bank nicht nur die ver-Iprenen 12,000 Pfund wieder gurud, fondern auch noch weitere 40,000 bazu gewonnen batte."

"Außer biefen fashionabeln Goden giebt es in Lonbon noch ungahlige fleinere Spielbaufer, unter benen

bie in Quabranten von Regent's Street und die fieben ober acht fleineren in ber Dachbarichaft von Leicester-Square bie vorzuglichften finb. Diefe merben gum Theil von anftanbigen Berfonen befucht, welche bereits ben größten Theil ihres Bermogens verloren haben und baber nicht mehr ihr gewohntes bobes Spiel im Crock. ford - Club ober im Athenaum fortfeben fonnen, gum Theil aber bon Burgersleuten aus ber City, bie auf angenehme Art reich werben wollen, und endlich brittens von jeder Art Lumpengefindel, Winkeladvofaten, Duadfalbern, Cupdieben und hauptfachlich von ten Bebienten bes hoben Abels, beren Berluft ober vielmehr ber ihrer Berrichaften - benn jeden Beller, welchen fie verlieren. muffen fie naturlich querft von ihren Berrichaften fteb-Ien - allein jahrlich auf eine Million Pfund Sterling gefchätt mirb."

3ch fahre jest bei ben letten Blattern bes Tage= buche Marg und Upril 1817 fort.

"In Carltonhouse fieht es jest armlich und burftig aus. Mrs. Figherbert kann keinen Pfennig Gelb von da bekommen. Natürlich kann fie auch auf bie Rucktande nicht hoffen: ihr Jahrgehalt überktieg nie 6000 Pfund, aber eigentlich sollte fie 10,000 bekommen. Der Prinz speist wieder außer bem Bause: Seine hoheit ging zu bem Bischof von Ereter und blieb bis 1/21 Uhr diesen Morgen. Man sagt, seine Kräfte schwinden mehr, aber Laune und Appetit seien noch gut."

1. April 1817.

"Die Bringeffin Charlotte hat feit einiger Beit

mit bem Gerzog von Marlborough wegen bes Saufes in Ball Mall in Unterhandlung gestanden; diese ift aber abgebrochen worden, weil der Gerzog sich weigert, das Saus auf weniger als fünf Jahre zu vermiethen, während die Prinzessin es blos auf ein Jahr miethen will. Sie sagte neulich: "Ich brauche kein Haus in der Stadt, ich wohne lieber auf dem Kande; ich hasse Eure alte Königin und wünsche nicht mit ihr in Berührung zu kommen!"

"Der Prinz fagt: "Georg I. sperrte seine Gemahlin in eine hannöverische Festung ein und weshalb follte ich nicht dasselbe thun?" Die Scheidung, die Wieberverheirathung und Miß — sind abermals der Gegenstand des allgemeinen Gesprächs."

4. April 1917.

"Die Schulden bes herzogs (von York) bestaufen fich auf 400,000 Pfund, fagte ich gestern zu M—, bem Anwalt. "Ich wollte, ich könnte fie mit biefer Summe bezahlen, war die Antwort."

11. April 1817.

tinser wurdiger Obercommandant") versucht sein geruntetes Bermögen am Spieltische wieder zu gewinnen. Seine hoheit ist jest im Pavillon, wo er auch das Randstell eingeführt hat, welches seine und — 's fortwerende Ausmerksamkeit in Anspruch nimmt. Bom Regenten ist hier nicht die Rede. Die hohe Berson sogt: "Der Teufel hole die Karten, ich hasse sie." Es

<sup>\*)</sup> Der Bergog von Wort.

ift wies eine von ben vielen Rebensarten, bie man gegenwärtig täglich hort."

"Diamant schneidet ben Diamant." Der alte Coutte") läßt fich nicht herumkriegen; die hohe Berson set ihm berb zu. Der Gerzog von York und der Prinz gingen nicht umsonft nach Gollygrove— sie borgten Geld, aber nur gegen gute Sicherheit. Datlands ist fast ganz in Coutte' Händen, welcher es seiner Gemahlin zu vermachen gedenkt; eine Leibrente für die Herzogin von York ist Alles, was noch übrig bleibt.

"Die Fonds erlitten gestern beträchtliche Schwanstungen. Rothichild, ber große Regulator ber City, hatte am Morgen eine Unterredung mit ben Ministern in Downingsstreet und in ber Abwesenheit bieses Atlas begann bie Welt an ber Borfe zu fallen."

"Die fiegreiche Diene Bord Caftlereagh's ift faft gang verfchwunden."

"Der Prinz-Regent ist mehr als gewöhnlich reizbar und hypochondrisch, ein lebendiges Barometer in jeder hinsicht. Die Königin hat, mit dem Anschein nicht zusrieden, einen Rath berusen. Der Lordander und Lord Liverpool sind bei Ihrer Majestät gewesen, kurz es ist ein Arrangement in Bezust und die Regierung des Landes getrossen worden, im Militaren Brinzen etwas zustiese. In diesem Falle müste wieder eine Regentschaft gebildet werden und um die unermeslichen Uebel zu verhindern, die daraus hervor-

<sup>\*)</sup> Der Banquier.

geben murben, wenn bas Scepter in andere Sanbe tame, nämlich in die der Brinzessin Charlotte, so soll die Regierungsgewalt auf die Rönigin, den Gerzog von Port und die Brinzessin Charlotte übertragen werden — tria juncta in uno.

"Ein so eben von Brighton angekommener herr sagt: Der Regent muß wahnstnnig sein, sonst wurde er nicht solche Besehle ertheilen, wie er im Pavillon es gethan hat. Der veranschlagte Auswand für bie jest im Gange besindlichen Berschönerungen wird 200,000 Pfund Sterling übersteigen und dann sollen noch die neuangebauten Flügel meublirt werden"\*).

<sup>\*)</sup> Die neue Ginrichtung ber Bimmer bes Bring-Regenten im Royal Pavilion, feinem fo viel befprochenen orientas lifchenhantaftifden Ruppelpalaft ju Brighton aus jener Beit besteht noch beut ju Tage; ber Bavillon, beffen Rubbeln an dinefifche und inbifche Mobelle und an bie Bauart bes Rreml in Mostau erinnern, gehort jest ber Bemeinde von Brighton. 3ch fah die Bimmer, Die ju ebener Erbe liegen und in beren große bobe Fenfter bie von ber Morgenfonne beglangten faftig bunkelgrunen Shrubs, bie ben Bavillon ringe umgeben, bereinnidten, am zweiten Bfingftfeiertage biefes Jahres, wo fie bem Bublicum ju beliebigem Durch. gang geoffnet waren. 3d fant bie Ginrichtung in biefen Simmern, beren Form und Große fcon angenehm, ich mode fagen pringlich-wohnlich anfpricht, reigend, namentlich bas Bimmer mit ben großen grunen Salamanber : Fresten an ber Dede und ben prachtvollen großen, in allen Regenbogenfarben fpielenben Rryftallfronleuchtern. Diefe practe vollen großen Rryftallfronleuchter, bie fich übrigens in allen Bimmern bes Bavillons finden, übertreffen bie Bracht bes einen Rroftallfronleuchters, ben bie Cuftoben im Saale bes

"Fürft Efterhagy") foll im Pavillon ein Man hort jest viel wieber aroffer Gunftling fein. Berliner Schloffes ben Fremben wegen feiner Roftbarfelt fo anzupreifen beffiffen find, bei Beitem : es muffen biefe Leuchs ter allerbings bei Rergenglang bie in einem hochft phantaflifc becorirten, ber dinefifcheinbifden Ruppelbauart bes Leugeren entsprechenten Malerfiple illuftrirten Banbe jenes Rreubenorts Georg's IV. mit einem unübertrefflichen Effefte bereinft beftrahlt haben. Rach meinem Gefchmade ericbien mir ber Bavillon bes Bring-Regenten in Brighton ungleich reizenber und frifcher, ale bie falte, fleife Granbegga ber State Appartements in Bindfor, bie auch noch von Beorg IV. aber aus feiner fpateren Ronigegeit, wo er ein alter, febr ernfter Mann geworben war, herrühren. Dhngeachtet bie Englander widerfprechen, muß ich boch auf's Bestimmtefte behaupten, bag meber bie einformige fleife Boiferie bes lans gen und für bie Lange ju ichmalen b. Beorgigals in Binbfor mit ben Ramen und Bappen ber hofenbanborbeneritter, noch bas allerbings fehr fcone Bimmer, bas bie Baterloogalerie beifit, weil es mit ben Bortraits ber Fürften, Dinifter und Generale ber Befreiungezeit gegiert ift, nur entfernt ber mahrhaft foniglichen Bracht und Stattlichfeit in ben Marmorraumen ber Galerie des glaces in bem Soloffe Bubwig's XIV. ju Berfailles gleichkommt - nur bie allerbinge unübertreffliche Bergausficht von Binforcafile auf ben Bart und auf die reizende ganbicaft ift um fo Bieles icho: ner, ale bie aus ber Spiegelgalerie in ben gu ebener Erbe por ben Kenftern biefer Galerie liegenden Bart von Berfailles. Brachtig, mahrhaft koniglich prachtig finde ich in und um London nur bie eben fo elegante ale fplenbibe Gins richtung im neuen Saufe ber Lorbs - bie Berhaltniffe in England erflaren bas auch binlanglich, marum gerabe ba, wo bie Lorbs fich verfammeln, fich mahrhaft fonigliche Bracht entfaltet.

<sup>\*)</sup> Paul, öftreichischer Gefanbter, bem Gent bas

bavon fprechen, daß unsere Meglerting fich fehr viel Muhe giebt, Marien Luisen wieder ju verheirathen. Man versichert, daß die öftreichische Megierung sich von ber Bonaparte'schen Berwandtschaft vollständig los-gesagt hat."

"Die Artilleriewagen werden wieder in Requisition geset, um Munition von Woolwich nach bem Balaft von Brighton zu bringen."

18. April 1817.

"Die Festlichkeiten im Bavillon haben ihren ungehinderten Fortgang," so fagen die Leute am hofe. Insoweit der Balaft des Regenten durch Effen und Erinken belebt werden kann, so glaube ich, daß er sich in dieser hinsicht fehr auszeichnet."

"Die Unpäßlichkeir des Sprechers ift eine bloße Vinte," sagt die Opposition. Man hat ihm die Bairs-würde und ein Jahrgehalt angeboten, er steht jetzt noch in Unterhandlung. Mr. A.\*) hat die Bescheidenheit, eine Rente für ein breifaches Leben zu verlangen — die Regierung zögert noch."

"Mr. & — ift ber große Berbrecher, von welchem man gesprochen hat: er hat fich mit bem Schmuggelshandel 20,000 Bfund jährlich verdient. Die burch bas auswärtige Amt nach bem Continent ab-

Beugniß, baß er ein vollenbeter Cavalier sei, in früher Jusgend ftellte. Sein Sohn heirathete 1842 die Enkeltochter ber alten Freundin des Regenten, der Laby Jersey.

<sup>\*)</sup> Charles Abbot, ber von 1802 bis 1817 bies Amt bekleibete und in letterem Jahre zum Biscount von Colchefter promovirt wurde.

gefchidten Beitungen man that inbifde Prafeline hinein und erhielt Bruffeler Spigen wieber gurud!"

25. April 1817.

"Auf Almad's Ball bei Willis am Mittwoch Abend waren fünfhundert Versonen in voller Gala anwesend. Wellington kam um elf Uhr und blieb bis drei Uhr. Es hatte Niemand Zutritt, der nicht ein von der Marquise von Cholmondeley, der Fürstin Lieven\*), der Marquise von Salisbury oder Mr. Drummond Burrell unterzeichnetes Billet auszuweisen hatte."

Ueber biese berühmten Almad's, bie eine große Rolle in ber bamaligen Londoner Gesellschaft spielten, füge ich noch ein paar heitere Anecboten hinzu, die ber Berftorbene mitgetheilt hat:

"Die Lady Patronesses geboten einstmals in ihrer liebenswürdigen Laune, daß Jeder, der nach Mitternacht auf den Ball kame, nicht mehr eingelassen werden sollte. Der herzog von Wellington kam einige Winuten später aus der Parlamentssitzung und glaubte, für ihn werde die Ausnahme nicht sehlen. Point du tout, der held von Baterloo konnte diese Vestung nicht erobern und mußte unverrichteter Sache wieder abziehn."

"Ein anberes Mal erließen bie Laby Batroneffes ben Befehl, bag nur folche Gerren, welche frumme

<sup>\*)</sup> Gemahlin bes ruffifchen Gefandten, die befannte Dame, bie ihren Freund Guigot politifc convertirte.

Beine hatten, in weiten Bantelpus uf Almac's erfcheinen burften, allen anderes ingeben turge Gofen vorgeschrieben, in England, wo ber Name biefes Kleibungsftudes sonft verpont ift, ein fühner Befehl."

"Die Furcht vor bem neuen Inquisitionstribunal war so groß, daß man auch hier im Anfang gesporchte, später erfolgte indeß eine Antwort. Eine große Anzahl Herren erschien an den Thoren in den prosbirten Bantalons, indem sie sich der frummen Beine schuldig erklärten und im Fall man ihnen nicht glausben wolle, die Lady Batronesse einluden, sich selbst durch genaue Untersuchung davon zu überzeugen. Seitsdem drückten die Damen über biesen Theil der mannslichen Rleidung ein Auge zu."

Slängend, wie die großen Freudenörter Londons, mar bas Local von Almad's feineswegs. "Der erfte Almad'8-Ball," fcbreibt Burft Budler unter'm 26. April 1827, "fand biefen Abend Statt und nach Allem, mas ich von diefer berühmten Reunion gebort, mar ich in ber That begierig, fle zu jeben, aber nie marb meine Erwartung mehr getäuscht. Ein aroffer leerer Saal mit ichlechten Dielen, Stricke brum ber, wie in einem grabischen Lager ber Blat fur bie Bferbe abgepfercht ift, ein paar fleine nachte Rebenftuben, in benen die elendeften Erfrifchungen gereicht werben, und eine Befellichaft, wo, ohngeachtet ber großen Schwieriafeit, Entreebillets zu erhalten, boch recht viel Noboby's fich eingeschwärzt batten, und bie fcblechten Tournuren und Toiletten vorherrichend maren, bas war Mues, mit einem Bort, ein vollig wirthebausmäßiges

Feft, hochstens nur Musik und Beleuchtung gut — und bennoch ift Almad's ber hochste Culminationspunkt ber englischen Modewelt."

"Diese übertriebene Einfachheit war übrigens in ihrem Ursprunge absichtlich, indem man gerabe ber Bracht ber reichen parvenus etwas ganz Behlfeiles entgegensegen und es bemohngeachtet, durch die Einzichtung der Lady Patronesses, ohne beren Genehmigung Niemand Theil daran nehmen konnte, inaccessibel für sie machen wollte. Das Geld und die schlechte Gesellschaft (im Sinne der Aristocraten) hat sich aber bennoch Bahn hereingebrochen, und als einzig Charaktezistisches ist blos das unpassende Aeußere geblieben, welches nicht übel dem Local eines Schügenballs in unsern großen Städten gleicht und mit dem übrigen englischen Prunk und Luxus so lächerlich contrastirt."

Die Brinzessin Charlotte und Brinz Leopolb hatten ben Entschluß gefaßt, ihre Stadtwohnung in Camelsordhouse möglichst bald mit bem Lande zu verztauschen. Ihr hosstaat war, obwohl sich nicht weniger als gegen sechshundert Frauenzimmer bazu gemelbet hatten, sehr einsach und bestand nur aus zwei Rammersbienern und zwei Kammerfrauen, zwei Abjutanten bes Brinzen, zwei Stallmeistern der Brinzessin und einem Bahlmeister. Erst war Datlands an der Themse zu ihrer Residenz bestimmt; weil dieser Landst damals aber von dem tiesverschuldeten Herzog von York an den Banquier Coutts überging, zogen der Prinz

und die Pringeffin an bas gar nicht weit von Datlands entfernte, burd, ben fpateren Aufenthalt und Sob bes Ronigs Louis Philipp befannt geworbene Claremont bei Efber, Samptoncourt gegenuber. fen Landfit, ben bas Barlament ihnen faufte, verließen fle felten, tamen eben fo felten und nur, wenn ihre Gegenwart in London, Bindfor ober Brighton unablebnbar mar, ju Bofe. Die Bringeffin behielt ihre Abneigung gegen ihren Bater, ihre Großmutter, Die alte Ronigin und überhaupt gegen bie gange fonigliche Familie bei. "Schöpsteule fagt mir eben fo wenig zu, wie meine Großmutter," fagte fle in ihrer expressiven Sprache, und eben so wenig behagten ihr ,, die alten Santen." Mur ber Bergog von Suffer, welcher früher ichon ihr Rathgeber und Belfer gewesen mar, blieb auch jest noch ihr Freund. Die Bringeffin folog fich jett fast gang allein an ihren Gemabl an. waren fortwährend beisammen, gingen, ritten und fuhren gufammen aus, ihr Leben mar gang burgerlich eingerichtet; nach bem zweiten Fruhftud zeichneten fie gufammen, nach bem Diner Abende warb Dufik acmacht ober gelefen.

Die erste Schwangerschaft ber Prinzessin hatte burch eine zu frühzeitige Entbindung betrogen. In der zweiten kam ihr eine unabweisbare dunkle Ahnung ihzes Todes, ihr Sinn ward sehr ernst und sie sprach immer vom Geile. Dem Neverend Wilcop machte sie Eröffnung, daß sie gleich nach dem Tode der Prinzessin Amalie 1810 mit ihrem alten Großvater ber durch den Tod bieser Lieblingstochter vollends in

Bahnfinn verfiel — eine Unterrebung gehabt habe, worin er biefe Tobesbetrachtungen mit einem Ernfte verfolgt, welchen fie nie vergeffen könne und von bem ihr ber tieffte Einbruck zuruckgeblieben fei.

In der Nacht des 5. November 1917 wurde Charlotte von einem todten Knaben entbunden. Die Entbindung ging im Ganzen leicht; fehr bald hernach aber trat Athemlosigfeit, Unruhe und tiefe Ermattung ein. Schon am 6. November halb drei Uhr verschied ste unter Krämpfen.

Der Brinz-Regent war gleich nach bem Unwohlwerben der Prinzessen von Brighton herzugeholt worben. Auf dem Wege nach London begegneten ihm
zwei Boten, ein dritter versehlte ihn und als er am
6. halb vier Uhr in Carltonhouse eintraf, mußte er
von seinem Bruder York, dem nunmehrigen muthmaßlichen Thronerben, die Trauernachricht vernehmen,
daß seine einzige Tochter bereits nicht mehr unter den
Lebenden sei. Er ward so matt, daß ihm zweimal
zur Aber gelassen werden mußte. Gleich darauf lub
er den Prinzen Le op old zu sich nach Carltonhouse
ein. Aber dieser weigerte sich den Leichnam seiner
Gemahlin zu verlassen, bis sie zur Erde bestattet sei.

Die Prinzessin — bie wohl eine zweite Elisasbeth für England hätte werden können, Geist hatte sie dazu — wurde einbalsamirt und erft nach vierzehn Tagen, am 19. November, zu Windsor beigesetzt, das Bild Prinz Leopold's auf der Bruft, seinen Ring am Kinger. Shawl und Hut, worin sie zum letzen Male mit ihm ausgegangen war, behielt Leopold an

an bemfelben Orte, wohin fie fie gehangt hatte, als Beiligthumer von Claremont.

5. Reife ber Prinzeffin Caroline von Bales nach Italien. Der Courier Bergami. Der Scheibungsprozes und ber Tob ber Konigin Caroline.

Die Bringeffin Caroline mar, als fie am 9. Auguft 1814 England verlaffen hatte, über Bamburg nach Deutschland in ihr Baterland gegangen. In ibrer Begleitung maren, außer ihrem Aboptivfobn Billiam Auftin, Laby Charlotte Lindfen und Laby Elizabeth Forbes, als Chrendamen, Sir William Gell und Die Berren St. Leger, Dbrift von ber Armee, und Reppel Craven, Sohn ber Martgrafin von Unfpach, als Rammerberren. Capitain Sef ale Stallmeifter und Dr. Solland ale Leibargt; außerbem noch feche Diener, ibr alter. treuer Saushofmeifter Sicard, ein Rammerbiener, ein Bage und zwei Frauen - alle biefe maren Deutfche - envlich noch ein englischer Rutscher. Sie befuchte zuerft ihre Baterftadt, mo fie zum 18. August. bem Geburtstage ihres Bruders, bes Bergogs, ber nachher bei Quatrebras fiel, ankam. Wiewohl man es bei biesem Bergog mit bofischer Sitte nicht gar genau nahm, fiel boch ber phantaftische, abentheuerliche Anzug auf, in bem die Pringeffin, die bereits in ihrem fiebenundvierzigften Lebensjahre ftand, auftrat. Dem Anzug entsprach die eben so phantaftische, aben= theuerliche Lebensweise: fie lebte bie gange Beit über in Braunschweig, wie im Carneval. Nach bem Schauspiel ward soupirt und dann erst begann das lustige Leben: Sprichwörter wurden ausgeführt oder sonst die verschiedenartigsten, stüchtig aufgegriffenen Einfälle versfolgt, wobei unterweilen die wunderlichsten und seltssamsten Auszuge zum Borschein kamen. Es begegnete gar nicht selten, daß noch um Mitternacht ein Ball extemporirt ward, wozu sowohl die Russe als die Tänzer erst eiligst aus dem Schlase geklopst werden mußten. Fast zwei Bochen währte dieses lustige Leben in Braunschweig. Schon hier verließ sie ein Theil ihres hofstaats, namentlich ihre beiden Chrendamen.

Bon Braunschweig fuhr fie am 29. August nach Brankfurt, ging von ba nach Strafburg und gegen Ende September in die Schweiz, wo fie Bern, Laufanne und Genf sah. Darauf nahm fie ihren Beg jenseits ber Berge und verweilte vom 9. October 1814 an in Mailand. hier trennten sich wieder mehrere Bersonen höheren Ranges von ihr, ber Zufall führte ihr aber den Mann in ihre Dienste, der durch diese Berbindung europäische Berühmtheit erlangt hat.

Diefer Mann war ber italienische Courier Bartolomeo Bergami, ber erft ber Courier ber Bringeffin ward und zulett ihr Oberhofmeister war, bazu Baron, Maltheserritter, Ritter bes heiligen Grabes und dazu auch noch Großmeister bes von ber Prinzeffin in Palästina gestifteten St. Carolinenordens. Er spielte in bem scandalosen Scheidungsprozesse bie hauptrolle.

Die Bringeffin, fo ergählt man, ging einst in Bailand burch ben Saal ihres Sotels, wo fich unter

mehreren Leuten auch ber Courier Bergami befand. Die Coleppe ihres Rleides blieb hangen. eifte ber Italiener bergu und jog mit ichneller Befeitiaung bes Uebelftandes Die Aufmertfamfeit ber Bringeiffin auf fich. Sie erkundigte fich nach ihm und erfuhr, er fei als Courier, mit brei Livres taglich Lohn, im Dienft bes öffreichischen Generals Bino: Diefer ertheilte ihm bas befte Beugnig. Bon biefer Stunde an mar bas Glud Bergami's entschieben. Er blieb por ber Sand Courier und wartete, binter bem Stuble der Pringeffin ftebend, bei Tafel auf, nicht nur mabrend bem Aufenthalt ber Bringeffin in Dailand, fonbern auch, ale die Bringeifin von Mailand nach Rom und von Rom, wo fie am 2. November ber Bapft empfing, nach Meapel reifte. Aus ben erften Tagen ibres Aufenthalts in Reavel aber, mo fie am 8. November 1814 eintraf und aus ben bier getroffenen bauslichen Unordnungen rubren Die erften Befoulbigungen ber, welche ber Beneralprocurator bei ihrem Prozeffe im Jahre 1820 dem Dberhaufe vorlegte. Immer mehr verlor fich ber aus England mitgebrachte hofftaat und von jest an fullten Bergami's Unverwandte biefe Stellen aus: eine Schwefter Bergami's trat als Grafin von Dlbi in bie Stelle ein, die früher Laby Lindfen befleidet batte.

Bom November 1814 bis Marg 1815 verweilte Caroline in Reapel: am hofe König Murat's ward sie auf bas Chrenvollte empfangen; sie selbst erwiederte bie ihr bezeigten Ehren unter andern damit, daß sie bei einem Mastenballe, ben fie im Januar gab, als

Duje ber Gefchichte ericbien und Die Bufte Ronig Durate befrangte. Bum Ofterfefte reifte fie nach Rom und begab fich barauf wieder in bie Lombarbei: querft nach Genus, bann nach Mailand, bann nach Benedig; bier verließ fie ber lette Englander ihres hofftaate, ibr Argt, Dr. Solland. 3m August 1815 machte fie bie St. Gottbard = Bartie, fab bie Borromaifchen Infeln, Bellingona und Lugano. Bellingong mar es, wo Bergami gum erftenmal ben Blas an ber Safel ber Bringeffin von Bales erbielt. noch im Courierfleid. Sie faufte bierauf von ber @rafin Bino die durch fie fo berühmt gewordene Villa d'Este an bem iconften ber europaifden Geen, bem Gee von Como, gang in ber Nabe ber Stadt biefes Namens. Da fie von England und von bem Bermogen ibret Mutter ein Ginfommen von 100,000 Bfund genoff' und ibre Sausbaltung im phantaftisch = fplenbibften Style einrichtete, gutmuthig und freigebig fich bezeigte. erregte fie bei ben Italienern ein nicht geringes Auffebn, bas lange nachgehalten bat. Caroline bolte in ber feenhaften Lage, Die fle fich gefchaffen batte, Die verfummerte Jugend mit aller Liebesluft nach. Aber. obicon unbemerft, bis binter bie verschloffene Thur ihres Schlafgemachs, bas mit einem Nachfdluffel geöffnet wurde, verfolgten fie bie Agenten, Die ber Bring = Regent gewonnen batte. Darunter befand fic namentlich ein Englander, Quentin, Bruder eines Sufarenobriften, welcher bereits in Reapel angeblich Bierbe für Georg IV. gefauft batte. Ferner ber unglüdliche hannoverische Baron von Ompteba, ber auf ber Aunbschaftsreise vergiftet wurde: er war früher Gesandter bes Königs hieronymus von Westphalen in Wien gewesen, auf bem Wiener Congresse
sehr misliebig angesehen worden und hatte sich bie Spionreise als Buße auferlegen lassen. Er war, wie ihn Graf de la Garde in seinen Anecdoten vom Wiener Congresse beschreibt, ein Mann, der mit einem höchst originellen Geiste einen Augurenernst verband: niemand verstand so gut wie er Portraits zu stigtiern, aber seine Junge war allgemein gesurchtet.

3m Movember 1815 verließ Die Bringeffin Die Villa d'Este und ichiffte fich über Elba nach Palermo in Sicilien ein. Am 26. November fam fie bier an und ging zu Bofe, wohin fie Bergami als Rammerberr begleitete; von Balermo ging fie nach Deffina. Am 6. Januar jegelte fie von Meffina nach Spracus: bier mar es, mo Dir. Bechell, ber Capitain ber Fregatte Clorinde, ber Die Bringeffin bas Jahr guvor von Civita Becchia nach Genua gefahren batte, an ber Seite bes Mannes nicht fpeisen wollte, ber jest Rammerherr war und ben er fruher in ber Gigenschaft als Courier hatte fungiren feben. Die Bringeffin fpeifte barauf mit ihrem Gunftling allein und miethete gur Beiterreise ein anderes Schiff, eine f. g. Bolacre. Die Reise berührte von Spracus aus weiter Catania und Augusta: in Catania ward Bergami zum Dtaltheferritter gemacht, in Augusta gum sicilianischen Baron bella Krancina. Bon Sicilien ging nun bie Reise weiter nach Tunis. Am 22. April 1816 landete Caroline in Griechenland zu Athen, Dann fubr fie

nach Conftantinopel, nach Ephefus in Rleinaffen und endlich nach Berufalem. Bier fliftete fie ben Orben ber heiligen Caroline von Berufalem, beffen Großmeifter Bergami murbe, zugleich erhielt er ben Orben bom In Jaffa ichiffte die Pringeffin fich beiligen Grabe. wieder nach Stalien ein: ba bas Wetter febr fchmul war, ließ fie ein Belt auf bem Berbede ber Polacre aufschlagen und ein Sauptpunft ber Unflage ging babin, baf fie unter biefem Belte, gang allein mit ihrem Rammerberrn, mehrere Wochen lang bie Dachte gugebracht habe. Im September 1816 traf fie wieder auf ber Villa d'Este ein und furz barauf faufte fie die Billa Bergami bei Mailand für ihren Liebling. Bon Paläftina brachte fie bem Oberhaupt ber fatholischen Rirche Reli= quien nach Rom mit. Sie lebte nach ihrer Ruckfunft aus bem Drient bis zum Jahre 1820 abwechselnd in ber Billa d'Efte und in ber Billa Bergani, in Rom und in Befaro am adriatifchen Mecre. Bergami fungirte zulett ale ibr Oberhofmeifter.

Im Februar und März 1817 machte die Brinzessin von Wales über Inspruck eine Reise nach Deutschaland und stattete einen Besuch am Carleruher hose ab. Ein Brief von Varnhagen schildert den Gunftling
mit folgenden Zügen: "Der Oberhosmeister Bergami
ist ein Patron, der nach meinem Erachten noch einem
frürmischen Jahrhundert trogen kann. In der Melée
wunscht' ich ihn mir als Bordermann; bei Tische ist
er ein langweiliger Nachbar; im Walde mag er fürche
terlich sein und den Kindern kann er als zweiter Sasturn erscheinen. An seiner Bruft prangen brei Orden,

auf feiner Dudfeite ein Rammerherrnschluffel und auf feinem Gabel Die Portraite ber Murat'iden Familie. Im Stalle ergogen, gilt er übrigens fur einen febr feften Reiter und mird ale folder auch bafur geehrt," Barnbagen fest bingu: "Der Bring = Regent mablte zu Berfzeugen feiner Feindfeligfeit nicht feine englischen Sefandten, welche fcwerlich feine Auftrage mit bene nothigen Gifer vollzogen batten, fie mobl gar abgewiesen batten, sondern feine hannoverischen Es bleibt ein Schandfled in bem Leben Diener. bes fonft bochachtungswerthen Grafen Dunfter. biefer Leibenschaft feines Berrn fo willig und beharrlich gedient und überall die hannoverischen Befandten mit in biefen gehäffigen Bandel bineingezogen gu baben. Der bannoverische Befandte in Stuttgart und Carles rube, Freiherr von Deben, ein ergrauter, von Bucht und Chrbarfeit und murbigfter Gefinnung erfüllter Mann, hatte fich nach Stuttgart entfernt. Bleich nach ber Abreife ber Pringeffin von Carlerube unterjog er fich ben niedrigsten Nachforschungen, wobei Reliner und Stubenmaben verhört und eine ber letteren, beren Beugnif besonders werthvoll erschien, burch vieles Beld bewogen wurde, fich nach London abschicken und bort reichlich verpflegen zu laffen, bis endlich ber beillos gegen die Ronigin eingeleitete Prozeg auch biefe Beugin ans Tageblicht rief. Die genaueren Umftanbe mag ich nicht mittbeilen." Der Brozeg ergab, baff bas Carleruber Stubenmabchen, Barbara Rraufe, bie fich geweigert batte nach London zu geben, amtlich bebeutet worben mar, bag fie, menn fie nicht geben wolle, mit Gewalt bazu genöthigt werben wurde; basegen ergab der Prozeß auch, daß ein badnischer Rammerherr, Baron von Ende, welchen die Könisgin als Entlastungszeugen für sich erbeten und der sich anfänglich sehr bereit erklärt habe, zu kommen, nach einer Privataudienz beim Großherzog von Baden anderer Meinung geworden war und ein plößlich überstommenes, sehr bedenkliches Unwohlsein zur Entschulsdigung für sein Nichterscheinen angeführt hatte: die badische Regierung erklärte amtlich, daß man dem Baron den Urlaub nicht verweigern werde, ihn aber auch nicht mit Gewalt nöthigen könne, zu gehen. Brougham versehlte nicht, in seiner Vertheidigungserde auf die deutschen Kammerherrenverhältnisse die ergöhlichsten englischen Wisschwärmer loszulassen.

Unter ben Courieren, welche im November 1817 ben Tovesfall ber Prinzessin Charlotte an bie verschiedenen Gofe Europas melbeten, befand sich keiner, ber nach Italien an die Prinzessin Caroline beförsbert worden wäre: die Mutter ersuhr nur zufällig den Tod ber Tochter. Sie wollte, als sie die schreckliche Nachricht erhielt, nach England zuruckehren, zog aber vor, noch den Tod des alten Königs abzuwarten. Kaum hatte sie durch ihren getreuen alten Diener, den Haushosmeister Sicard, den sie von Neapel aus nach England entlassen hatte und den jest Genry Brougsham, ihr schon im Jahre 1816, wo er sie in Como besuchte, erwählter Anwalt, deshalb an sie abschickte, das am 29. Januar 1820 erfolgte Ableben Georg's III. erfahren, so schrieb sie nach England zuruck, das sie

fofort bahin zu kommen entschlossen sei. Als das bestannt ward, ließ ber neue König, ihr Gemaht, ihren Ramen aus der Liturgie streichen: der Earl Grosswenor erklärte in Bezug auf diesen Gewaltschritt bei dem späteren Scheidungsprozesse wiederholt, "daß er eher dem König das Gebetbuch ins Angesicht geworfen haben, als, wie der Erzbischof von Canterbury, den Namen der Königin aus der Liturgie gestrichen haben wurde."

Durch Brougham ließ ber König seiner Gemahlin eröffnen, daß sie auf ihren Titel als Königin
verzichten, die größere Benfion jedoch von 50,000 Bfv.
genießen, sie aber im Auslande verzehren möge. In
St. Omer, wo Brougham und Alberman Bood
die Prinzessin trasen, verwarf sie diesen Borschlag und
landete am 5. Juni 1820 mit Zurudlassung ihres
italienischen Gesolges, namentlich Bergami's, der nach
Paris zurudging, zu Dover. Sie wurde mit Enthustasmus aufzenommen, der Commandant von Dover
empfing sie mit den königlichen Ehren, den Geschüssalven, ihr Zug nach London glich einem Triumphe,
sie langte hier am 6. an, Abends.

Der König war fehr schnell entschlossen. Nicht erschreckt durch die drohenden Symptome, die mit dem Anfang seiner Regierung zusammentrasen, die Wiederserhebung der Radicalresormers und den Verschwörungsplan Thistlewood's, eines alten desperaten Offiziers, den das Ministerium in corpore bei einem Diner aus dem Wege schaffen wollte, aber entdeckt und gehängt wurde, begab er sich am 6. Juni Nachmittags zwei

Uhr, wenige Stunden vor Anfunft ber Ronigin im aroffen Coffum von Carltonpalaft ine Dberhaus, anaeblich um bem Barlament perfonlich feine Genehmis gung zu ber bewilligten Civillifte zu bringen. biefem Buge empfing ihn ber Bolferuf: "Die Ronigin für immer!"; mubfam icute ibn vor verfonlicher Beleivigung bie feinen Bagen umgebenbe gahlreiche Draaonerbealeitung. Rach einer halben Stunde fubr er gurud. Um funf Uhr erichien Borb Liverpool im Dherhause, um auf Befehl bes Ronigs eine Botichaft einzubringen, worin die Aufmertfamfeit bes Saufes .auf gewiffe im grunen Beutel niebergelegte Documente über bas Betragen ber Ronigin außerhalb Landes" gerichtet murbe. Berabe mabrent bas Saus ber Lorbs beschloß, diese Documente einem geheimen Comité gu überweisen, ertonten bie Bloden und Freudenschuffe im Westend und die Ronigin hielt ihren Gingug, fle flieg bei Alberman Bood ab. Wer in ihrer Nabe nicht mit burrab rief, mard migbandelt.

Alle häufer bes Stadtviertels wurden wochenlang erleuchtet. Den Lords Liverpool und Caftlere eagh wurden die Fenster eingeworfen, muhfam schützte das aufgestellte Militair den Carltonpalast. Die Königin empfing Bewillsommnungsbotschaften von Lordsmahor und Albermen von London und aus dem ganzen Lande, Anschläge sorderten zu einer allgemeinen Illumination auf, die Bolizei vermochte die Aufregung nicht zu bämpfen. Im Unterhause sprach man von "der Frechheit der Minister" und daß "seit heinstich Solls. Zeiten das haus der Gemeinen nicht ges

wohnt gemefen fei, fich in die Angelegenheiten ber Roniginnen von England zu mifchen" und Lord Caftler= each empfahl mit febr leifer Stimme ,, befonbere Ma-Bigung." Bord Liverpool bestand im Dberhaufe auf Untersuchung "in einem geheimen Ausschuff", Brougham aber brang im Namen ber Ronigin auf freie öffentliche Unterfuchung, er proteftirte gegen bas gebeime Tribunal. Die Unterhandlungen gingen unterbef fort, mahrend alltäglich in London Unruhen ftattfanben, an benen alle Stanbe, felbft bas Militair, Theil Da die Unterhandlungen fich zulett gerschlugen, brachte ber Ronia am 5. Juli im Oberhaufe burch Lord Liverpool eine formliche Buß= und Strafbill (Pains and Penalty Bill) gegen bie Ronigin ein, bie barauf ging, daß fie ihrer Rechte als Ronigin von England für verluftig und ihre Che für aufgeloft zu betrachten fei, weil fie mit einem gewiffen Bartolomeo Bergami in ungeziemenden Berhältniffen gelebt babe.

Die Königin hatte in Brandenbourg-House in Sammersmith gang in der Nahe von Westend ihren Sofftaat eingerichtet. Der Theilnahme des Publicums verssichert, ließ sie sich durch den gegen sie angestellten Brozeß, so ignominids er war, gar nicht einschüchtern. Kamen doch Deputationen über Deputationen in vierspännigen Wagen mit Anhänglichkeits Worffen vor Brandenbourg - House an; rief doch das versammelte Bolt enthusiastisch sein "Hurrah!" ihr zu, wenn sie früh in einem offenen Wagen nach dem Parlament suhr, in großem Staat, von sechs Pferden gezogen und mit den

zwei Bebienten mit ben langen filberbefchlagenen Stocken binten aufftebend: ber Bolfeandrang mar am ftartften und bie hurrah's maren am lauteften, wenn fie - mit bem Ruden nach Carltonboufe, mo ihr Rlager wohnte. gefehrt - burd Pall Mall über ben Waterloo-Blut fuhr. 3m Barlament hatte fie ihre eigene Loge, neben ber Bar, gur Seite ihrer Bertheibiger Dr. Broug = bam und Dr. Denman. Das Saus ber Lords - bas alte Saus, por bem Brande, welches bie alterthumlichen Sabeten mit bem Urmabaffea fcmudten bot damale, ale ber scandalose Brozeg ber Ronigin geführt murbe, einen ber intereffanteften Unblide bar. Auch waren die Galerien nicht nur bicht befest, fon= bern eine große Bolksmenge umwogte auch von außen bas Saus, um fo bald als möglich bie intereffanten Meuigkeiten von ben "Evidences", ben Beugenausfagen zu vernehmen: jeder ehrenwerthe Citybewohner batte zu Saufe eine Frau und Tochter, die rechtzeitig unterrichtet fein wollten, wie es um ihre Ronigin ftebe. Die boben Lords, Die Richter ihrer Ronigin, fagen auf ihren amphitheatralifch erhöhten Scharlachfigen zum Theil mit ben Guten auf ben fouverainen Ropfen: fie erhoben fich nur, wenn die Ronigin eintrat. Un bem Miniftertifche in ber Mitte bes Saufes, auf bem bie Caffette mit bem grunen Beutel ftand, prafibirte auf bem fcharlachnen Wollfact ber Lordkangler, Lord Elbon, und um ihn ber fagen feine gelehrten Freunde, die neun Richter, namentlich ber Oberrichter ber Kings Bench rechts und ber Oberrichter ber Common Pleas links zu seiner Seite — alle in ihren alterthümlichen Tala=

ren und bepuderten Beruden, wie diefelben noch beutigen Tages bei ben Barlamentefigungen in bem prachtvollen neuen, gang mobern eleganten Saale bes Dberbaufes zu feben find. In eben folden Talaren und Beruden ericbienen an ber Bar von ber einen Seite ber Attorney-General und ber Solicitor-General bes Rönigs, Sir Robert Gifford und Sir J. P. Copley und von ber anbern, mo die Ronigin mit ihrer Freundin, Lady Unna Samilton in ihrer Loge fag, ber Attorney-General und ber Solicitor-General ber Rönigin, Mr. Brougham und Mr. Denman. Bwifden biefen Rechtsanwalten fanben bie an die Bar vorgerufenen Beugen mit ihren italieni= ichen, frangofischen und beutschen Interpreten. fag hier auch ber Stenograph, eine Bauptperson, bie bie Fragen und Aussagen niederschrieb, Die bann am folgenden Morgen, in den Beitungen gedrudt, gum Frubftuck und mit größerer Begierbe als bas Frubftuck verfcblungen murben. Die Lords fagen in biefem fcanbalofen Prozeffe funf volle Monate, vom 6. Juni bis 10. November. Es wurden zweiundfunfzig Situngen gehalten: feche bie fieben Stunden täglich, von gebn Uhr an, wenn ber bie Reibe habenbe Bifchof bas Bebet gesprochen, bis Nachmittags vier, funf Uhr bauerte bie Bernehmung ber Beugen, fomohl ber Belaftungeals Entlaftungezeugen, bie erft von ben beibertheiligen Rechtsanwälten befragt und bann nach ber " Examination" und "Cross-Examination" auch noch auf bie Fragen, Die Die einzelnen Lords in ihrer Richter = Gigenschaft an fie richteten, zu antworten hatten.

Fragen und biese Anssagen füllen im Drude zwei starte, enggebruckte Banbe in groß Octav, nicht weniger als 922 Seiten; die berühmte Bertheidigungsrede von Brougham, die in zwei Sigungen gesprochen wurde, füllt allein sechzig Seiten: am Schlusse berselben brachte er, sehr geschickt berechnet, die beiden oben mitgetheilten Briefe, den harten Scheidebrief bes Rlägers vom Jahre 1796 und ben milben und gutigen Brief Georg's III. an seine Schwiegertochter vom Jahre 1804.

Der Belaftungezeugen gegen bie Beklagte murben vierundzwanzig vor die Bar gerufen - gegen bie Ronigin von England ein Schwarm italienischer Rammerbiener, fünf Giuseppe's, Paolo's und bergleichen - ibre frangofifche Rammerfrau Louise Dumont, geburtig aus ber Schweie - und bie icon ermahnte beutiche Rellnerin, Barbara Rrause aus Carlerube; bemnachft ber Capitain ber Clorinbe, Dr. Bechell, ber mit Bergami nicht hatte an ber Tafel ber Königin gusammen fpeifen wollen und noch ein englischer Schiffscapitain, ber bie Ronigin gefahren hatte. Die Bauptpunfte, um bie fic bie Befragung brebte, waren bie Befchaffenbeit unb namentlich ber Anfang bes "adulterous intercourse" gu Reapel, bie Lage ber Schlafzimmer ber Ronigin unb Bergami's und bie Belt-Myfterien auf ber Bolacre. Bie die Königin mit bem Rammerbiener Arm in Arin auf ber Billa b'Efte und Billa Bergamt geluftwanbeit, wie fle mit ibm allein im Bagen gefesten und wie fe mit ihm auf bem Comer = See allein im Boote gefahren fei, mas fie unter bem Belt auf bem Bette unb Braunichm. : Sannov. : England. III. 14

bem baneben stehenden Sopha gemacht und wie ste unter eben diesem Zelte ihr Bad genommen habe u. s. w. u. s. w. — alle diese scandalosen Fragen wurben mit der nacktesten Sprache formulirt und die Analpstrung der "Caresses" ging bis auf die minutiöseste und alles seinere Gefühl revoltirende Erspähung der Bett- und sogar der Bettwäsche-Zustände in Neapel und Carlsruhe ein. Auch die Ersorschung der verschiedenen Perioden, wann die verschiedenen Würden dem Kammerdiener verliehen worden seien, beschäftigten angelegentlichst die ersauchten Richter.

Die Belaftungezeugen hatten vor einer aus Englandern und Italienern gemifchten Commiffion in Datland eine vorläufige Untersuchung auf Gibespflicht aushalten muffen und maren bann mit guten Mitteln nach London ervedirt, bier untergebracht und frei gehalten morben. Die Aussagen fielen fo fcanbalos aus, wie bie Fragestellungen lauteten; gegen bie Aussagen ber Sauptzeugen aber, ben italienischen Rammerbiener Theodoro Majochi und die frangofische Rammerfrau Louise Dumont ergaben fich die bebenklichften Bweifel und bie "Evibeng" fchlug unterweilen ins ge-Majochi, burch bie Crossrabe Begentheil um. Examination, die Rreugbefragung Brougham's ge= brangt, gab wiederholt jenes "Non mi riccordo," ich erinnere mich nicht, zu vernehmen, welches bei bem Saufe unauslofchliches Gelächter hervorrief und lange in England fpruchwörtlich blieb. Der Frangofin Dumont, beren Berbor 100 Seiten füllt und bie von ber Ronigin aus bem Dienfte entlaffen worben mar,

wurden Briefe an ihre Schwester, die die Königin aus Gutmuthigkeit noch bei fich behalten hatte, vorgelegt, beren Inhalt die größten Lobeserhebungen der Angeflagten nachwies, die Belastungszeugin wußte das nicht anders zu erklären, als daß sie geständig wurde, diese Briefe mit der Verabredung des "double entendre" an ihre Schwester geschrieben zu haben: bei der Cross-Examination bekam man auch von ihr das "Je ne me rappelle pas" zu hören.

Bang anders, ale die Ausfagen ber Belaftungszeugen, lauteten bie ber Entlaftungezeugen. Unter biefen Beugen befand fich ber englische Dienft ber Bringeffin, namentlich die Chrendame Laby Charlotte Lindfey, Die Rammerherren Dberft St. Leger, ber ehrenwerihe Reppel Craven und Gir Bil= liam Gell, ber Dr. Solland, ein allgemein geachteter Mann, und ber Saushofmeifter ber Ronigin, John Jacob Sicard, ein geborner Deutscher aus Anspach, naturalifirt in England, früher Roch beim . Marquis von Stafford, nachherigem Bergog von Gutherland, ein ichon altlicher Mann, beffen respectables Mussehen besonders gleich bei feinem Ericheinen an ber Bar guten Ginbrud machte. biefe Berfonen - Die freilich in Italien von ber Ronigin gegangen waren und bie Reife in ben Orient namentlich nicht mitgemacht hatten, - fagten faft ein= flimmig aus, bag bie Ronigin ftets und ichon weit früher ungemein freundlich und vertraulich gegen alle ihre Diener und befonbers gegen die oberen Diener (upper servants) fich bezeigt habe; mit Sicard 3. B.

batte bie Rönigin wiederholt auch in ben pleasure grounds son Bladbeath bei London Spaziergange gemacht und beim Treppenfteigen ober eine Unhohe Sinaufgeben auch feinen Arm genommen, um eine Stute zu baben: ia fie hatte manchmal fogar auch fonft mabrent ber Unterhaltung ben Urm auf ihn gelegt und gefagt: "Berftehen Sie, was ich meine? Sind Sie mit mir einverstanden?" Der alte Mann machte babei bie Bebehrbe nach, indem er fagte: "Ihre Lordschaften feben bier, wie ich meinen Arm balte!" wo bann bie Lorbichaften über bie Gutmuthigfeit bes alten Mannes, ber ber frubern guten Beiten mit folder Inbrunft eingebenf mar, zu einem beiteren Belachter gebracht mur-Die elf Italiener, Die ale Entlaftungezeugen befraat murben, gaben zu vernehmen, baf es nicht gegen bie Landesfitten in Italien laufe, daß bie Roniain mit Bergami allein im Bagen und auf bem See gefahren fei und die beiben englischen Schiffelieutenants, bie auf ber Bolaere mit gewesen maren, erflärten, unter bem Belte, - bas bie Konigin babe aufschlagen laffen, weil fie in ber Cajute burch bas Getrampel ibrer mit eingeschifften Pferbe geftort worben - fei Bergami's Unwesenheit, ba fle vierzig Sage beftig an ber Seefrantheit gelitten babe, gur Bulfeleiftung fur fie für nöthig erachtet worben.

Bon Seiten ber hohen Richter, ber Lorbs, kamen mehrere merkwurdige Dinge bei dem Prozesse vor. Bon ben Gegnern ber Königin fiel Bolgenbes auf: ber gewissenhafte Lordkanzler, Lord Elbon, fing im Laufe der Debatte bei feiner Rebe zu weinen an,

ein allgemeines Salloh von Hear! Hear! bas im Saufe ericoll, unterbrach feine Rlagefeufger. Bergog von Rorthumberland fprach von ber Tugenb bes foniglichen Gofes und um biefe Tugend aufrecht zu erhalten, fimme er gegen bie Ronigin. Der fromme Bergog von Montrofe erwähnte, es mangle ihm fo wenig ale einem anbern Manne an Gewiffenhaftigkeit, Muth und Berftand. Er fei anderer Meinung als Lord Liverpool, der Bremier, - ber gulest bie Scheibungsclaufel aus ber Bill batte fallen laffen - und auch anberer Deinung als Lord Gren, ber bie Ronigin für gang unfdulbig balte. Der Bergog von Rewcaftle, ber Gode torp, bem 1831 bei ben Bolfebewegungen, Die ber Reformbill vorausgingen, fein icones Schlog Rottingbam ausgebrannt murbe, flimmte für Auflegung aller in ber Bill ausgebrudten Bonen, "obgleich er bie Bertheidigungsrebe nicht mit angehört babe." Bon ben Freunden ber Ronigin wiederholte Lord Grosvenor feine Auslaffung, bag er eber bem Ronig bas Webetbuch an ben Ropf geworfen baben murbe, als, wie ber Ergbifchof von Canterbury, bas Bebet für bie Ronigin aus ber Liturgie ausgelaffen batte. "Der ehrmurbige in Gott Bater," ber Bifchof von Chefter, ertlarte feine Entruftung über biefe Meugerung eines nobeln Beers und feine noch größere Entruftung über ben Bertheibiger ber Ronigin, ber ben Ronig von England mit Rero verglichen babe. Das Saubt bes Saufes Ruffell, ber Bergog von Bebforb, augerte: "Bare ein Dais

lanber Commiffair ober ein Baron Ompteba allen Bangen unferer glorreichen Ronigin Elifabeth nachgefoliden, und hatte er alle ihre Blide übermacht, mas murbe aus bem Ruf und ber Ehre biefer bochft großmuthigen geworben fein?" Der Marquis von Rönigin Stafford, ber nachherige Bergog von Suther-Ianb, erflärte: "Der ficherfte Weg, bie Conftitution gu erhalten und zugleich bie Wohlfahrt bes Bolts ift, gegen bie Bill zu ftimmen. Mplorbs, fein Sie gerecht und furchten Sie nichts!" Die beredtefte Beurtheilung bes Falls gab ber berühmte, - megen feiner Beredtsamfeit zu Beiten Lord Gorbon's vor vierzig Sahren fcon berühmte Bord Erstine; er fprach Als der alte, murbige viermal in ber Schluftbebatte. Berr bas erftemal bas Bort nahm, überfam ibn ein Unwohlsein, er fiel in Ohnmacht und mußte nach Baufe gebracht werden. Bwei Tage barauf ergriff er wieber bas Wort, refunirte, was er fcon gefprochen und gab bann bie Erffarung: "Der Brogeg bat begonnen mit Bestechung, ift fortgefest worben mit Gibbruch und wird, wenn er triumphiren follte, ber Ariumph iconblider Ungerechtigfeit und Graufamfeit werben." Bum brittenmal wiederholte er biefe Ertlarung mit ber Motivirung: "bag bie gangen Aussagen nicht hinreichend feien, Die Beschuldigung aufrecht gu erhalten und bag eine offenbare Conspiration burch ben gangen Rorper ber Beweisführung hindurchleuchte, bie eine intelligente Jury mit Berachtung gurudweisen wurte." Und als bie Minifter bie Cache fallen liegen, bielt er in ben energischften und emphatischften Worten

eine vierte kurze Mede, worin er unter andern fagte:
"Mylords, ich bin ein alter Mann und mein Leben,
mag es nun gut oder übel angewandt gewesen sein,
habe ich verbracht unter der geheiligten Herschaft des
Gesetes. In diesem Moment fühle ich, ist meine
Rraft erneuert und wiederhergestellt durch die Wiederherstellung dieser herrschaft — die versluchte Maßregel
(the accursed charge), mit der wir bedroht worden
sind, ist an unsern häuptern vorübergegangen — das
Ende des grausigen und ungeheuerlichen Auswuchses
eines neuen Gesetes, eines rückwärtsblickenden, ungerechten und unterdrückerischen Gesets ist da; und die
Constitution und die Grundlage unserer Regierungsordnung ist noch einmal gerettet!"

Die berühmte Bertheibigungsrebe Mr. Brougham's Anfang Octobers zwischen ber Bernehmung ber Be- und Entlastungszeugen gehalten — hatte zuerst burchgebrungen; schon bamals waren bie Minister geschlagen. Brougham hatte in bieser Rebe erklärt: "baß er, wenn es nothig werben sollte, gegen ben Konig recriminiren merbe."

Am 10. November erscholl ber hergebrachte Ruf: "Strangers are ordered to withdraw" und die Fremben verließen das Haus. Zwanzig Minuten nach ein Uhr theilte sich das Haus der Lords in der Frage, ob die Bill zum drittenmale verlesen werden solle: die Zählung ergab 109 für, 99 gegen, Majorität für: 9, gerade die Zahl der Mitglieder des Cabinets. Darauf erhob sich Lord Livery ool und gab die merkwürzbigste Schlußerklärung zu dem scandalosen Handel: er

erflarte; "bie Regierung babe in Beziehung auf die öffentliche Meinung und auf die geringe Majoritat, mit ber bie Bill burchgegangen fei, bas weitere Berfahren aufzugeben beschloffen." Begenerflarung, bie Lord Gren, ber berühmte nachberiae Reformpremierminifter, barauf ju vernehmen gab, war nicht minber merfwurbig: er machte vorftellig, "wie die Danner fich benommen batten, die fo mit bem Trieben bes Canbes gespielt batten und nun bie Burbe bes Saufes fo ganglich herabgewurdigt nach fich ließen - bie Manner, Die eine Bill eingebracht batten, um bie Ronigin zu verunehren, Diefe Bill burchansenen versucht hatten burch eine schandliche Unhäufung von Meineid und Meuterei, die Manner, die die Majoritat für die Bill zu ftimmen überwältigt batten auf folche nichtswürdige Aussagen (upon such rotten evidence) und bie nun ihre eigne Bill gurudgogen, ohne einen Grund anzugeben." \*)

<sup>\*)</sup> Die 108 .. Contents," bie fur bie britte Lefung Stime menben, maren folgenbe meift Tory-Lorbe:

Der Bergog von Dort, Der Siegelbemahrer Lorb ber Obercommanbant ber Armee.

Der herzog von Clas tence, ber nachherige Ros nig Bilbelm IV.

Der Erzbischof von Canterbury.

Der Lordfangler Lord Gl= bon, ben Georg IV. 1821 jum Grafen ethob. ,

Beftmoreland, bes jegigen Befanbten in Mien.

Die Bergoge: von Beaufort, Bater bes jest lebenben, von Rutland, noch lebent, von Rewcaftle, ber, bem fein Schloß Rottingbam 1831 abgebrennt murbe,

Als die Ronigin in ihrem Cabinette im Oberhause die Nachricht empfing, ftand fie wie eine Bildfäule unbeweglich, auf Brougham's Rath flieg fie

Bergoas. von Northumberland, Bruber bee jest lebenden, von Bellington. Die Marquis: von Bindefter, ber Dberfammerjunter, Groom of the stole, von Queensberry, von ber fcottifden Kamilie Dous glas, von Lothian, von ber fcottifden Familie Rer. von Budinabam. ben Georg IV. 1822 jum Beraog erbob. von Cornwallis, ber Dberjagermeifter. von Beabfort, einer ber neucreirten irifchen Marvon Ereter, ber Erb: Brog. almofenier. von Morthampton, ber erfte 1812 creirte Marquis, von Camben, ber Cohn bes großen Richtere unb ber Bater bes jest lebens

ben,

Bater bes jest lebenben

Anglesen, ber noch lebende 84jabrige General, Conungham, ber Gemahl ber Freundin Georg's IV. Die Garle: Bridgewater, bas Drigie nal, bas oben erwähnt wurde und mit bem biefe Beerage erlofch. Binchilsea, Groom of the stole beim alten mabnfinnigen Ronig Georg III. in Windfor. Carbigan, Shaftesburn, Abington, Rochford, Coventry, Some, Bolcarras. Macclesfield, Bomfret, Graham (Montrofe), Warwid, Barcourt, ber alte Dbers ftallmeifter ber Ronigin, mit bem bas Gefdlectt 1830 ausftarb, Chatham, ber lette biefes berühmten Beichlechts, mit

bem bie Beerage 1985 erlofd.

sogleich in ben Bagen, um fich bem Bolfe zu zeigen. Als bas Freudengeschrei: "Die Königin, Die Königin für immer!" fie empfing, blieb fie noch ftarr und

Bathurft, ber Staatsfecres tair ber Colonicen und enra= girte Keinb Mapoleon's, Milesbury, Abergavenny, Strange (Atholl), Mount: Cogecombe, Digby, Coufin ber iconen Abmiraletochter, bie Fürft Schwarzenberg ihrem Gemabl Bord Ellenborough entführte; Liverpool, ber Bremier, Ringfton, Mount : Cafhel, Longford, Majo, Belmore, Donoughmore, Limerid. Bowis, ber Chef ber Famls lie bes Nabobs Clive. Melfon, ber Bruder bes berühmten Abmirale, Rosse, Manvere, Orford, Chef ber Bal. pole familie, Mulgrave, Cathcart, Berufam,

Whitworth,
St. Germains.
Die Viscounts:
Hereford,
Sydney,
Eurzon,
Melville,
Sidmouth, der Minister
Addington von 1801—
1804,
Lake,
Ermouth, der berühmte

Die Bischöfe von London,
St. Afaph,
Borcefter,
St. Davids,
Elh,
Beterborough,
Landagh,
Cork and Ross.
Die Lords:
Forbes,

Admiral.

Saltoun, ]
Gray,
Colville,
Napier,
Mibbleton,
Robney,

ftumm, bann aber brach ein Thranenftrom aus. Drei Abende burch mar London erleuchtet, Die Minifter mußten ihre Gotels burch Garbenabtheilungen founen

Somere. Gorbon (Buntley). Montagu. Suffield, Grenville. Douglas (Morton), Stewart (Moran), Stewart (Gallowan), Saltersfort (Courtown), Rous. De Dunftanville, Carrington, Bolton.

St. Belene, Redesbale, Sheffield, Lauberbale, Milfa (Caffilis), Manners, hopetoun, Combermere, Bill. Melbrum (Abonne), Ross (Glasgow), Barris.

Northwid,

Die 99 ,, Non contents," bie gegen die Bill Stimmenben, waren folgende meift Bhig=Lords: Der Bergog von Glous cefter. Der Ergbifchofvon Dorf. Der Erzbischof von Tuam.

Die herzoge: von Somerfet, noch lebenb, von Richmond, noch lebend, von Grafton, Bater bes jest lebenben, von Bebford, Bater bes jest lebenben, von Devonfhire, noch lebend. von Brandon, von einem

gegenwärtig ausgestorbenen Beidlechte, von Portland, noch lebenb. Die Marquis: von ganebowne, noch les

von Stafford, ber 1833 Herzog von Sutherland murbe, Bater bes jest les benben.

von Bath.

Die Garle: Derby, Grofvater bes heus tigen Bremiers, Suffolf,

laffen, wer nicht illuminirte, bem wurden bie Venfterfcheiben eingeworfen, ber Lordmayor bat in besonderen Anschlagezetteln, wo er feierliche Illumination bes

Denbigh, Gosford, Bren, ber nachherige be-Thanet, rühmte Reformminifter, Effer, Albemarle, Minto. Morlen, Berfen. ber Sohn ber Freundin Georg's IV., Brabford, Bleffington. Roseberry, Die Biscounts: Orford, Bolingbrofe, Dortmouth. Falmouth, Comper. Torrington, Stanhope, Leinfter, Portemouth, Фoob, Figwilliam, Duncan, Egremont, Anfon. Bidefter, Granville. De Lawar, Groevenore, ber 1831 er: Der Bifchof von Glous fter Marquis von Beft: cefter. minfter wurbe, Bater bes Die Lorbe: jest lebenben Marquis von De Clifforb. Weftminfter, Aublen. Bileborough (Downfhire), Dacre. Fortescue, Clinton, Manefielb, De la Boud, Carnarvon. howard, Carrid, Sane and Sele, Farnham, Clifton (Darnley), Ennistillen, Belhaven, Calebon, Ring, Rosinn. Grantham, Bonfonby (Besborough), Romnen,

Stadthaufes zusagte, "an ben Saufern ber Oudfer keinen Unfug zu verüben, indem Erleuchtung ihrer Religion zuwider fei." Ausschreier boten Flugblätter aus mit den Borten: "Brougham's Tropfen gegen Mplord Caftlereagh's Bauchgrimmen."

Am 23. Januar 1821 eröffnete ber Rönig in Berson bas Barlament und that in ber Thronrede ber Rönigin Erwähnung, er empfahl bas Einkommen berselben ber Ueberlegung bes Parlaments: es warb auf 50,000 Bsund seftgesett. Die Rönigin erklärte nun ben Ministern, daß sie ber Krönung bes Königs beiswohnen, und bem Erzbischof von Canterbury, daß

Solland, ber Bater bes jest lebenben, Ducie, Sunbribge (Argyll), Sawfe, Folen, Dyvenor, Walfingham, Bagot, Afhburton, von ber Banquierfamilie Baring, Berwid, Sherborne, Renyon, Amberft, ber General. Fisherwick (Donegal). Bage, Audland, ber Diplomat, Denbip (Clifben), Belfie,

Dunbas, Narborough, Damnay (Downe), Calthorp, Ompbir, von berBurrell: familie, ber Erboberfams merberr. Bayning, Biggibbon Clare, Loftus (Gly), Alvanley, ber gute Freund von Beau Brummell, Gilenborough, berbefanns te Generalgouverneur von Indien. Arben, Ersfine, ber berühmte Rebe Breabalbane.

fie einige Tage nach ber Krönung des Königs auch gefrönt sein wolle. Am 19. Juli 1821 fand die Krönung statt, und zwar mit einer Pracht und einem Beschmacke statt, wie sie von einem Manne, wie Georg IV., der in diesen Dingen der unübertroffene Meister war, erwartet werden konnte. Für Alles war vorgesehen, nichts vergessen, und das Ganze ging mit einer bewundernswürdigen Regelmäßigkeit und Ordnung vor sich. Die Feierlichkeit war in ihrer Art die prächtigke, die man jemalen in England und wahrschein= lich in Europa gesehen hatte.

Die Ronigin versuchte mahrend ber Ceremonie bie Westminfterhalle, begleitet von ihrem Rammer= berrn Lord Sood, zu bringen; man wies fie ab, weil fie feine Gintrittefarte vorzeigen fonnte. Elf Tage barauf, am 30. Juli, erfrantte fie und gmar plot= lich im Drurylanetheater. Sie batte ein Glas Limonabe getrunfen, am anbern Morgen mar fie tobtfrant. Sie foll bie Worte: "Der König hat mich vergiften laffen!" ausgestoßen haben. Die Rrantheit mar erflärlich genug ale Folge ber vielen heftigen Bemutheerschutterungen und einer bagu gefommenen Erfaltung. Entzundung ber Gingeweide nahm fo fchnell gu, bag bie Ronigin, und zwar, was allerdings nachdenflich ift, "gegen bie Unficht ber Mergte" felbft ihren Tob borausfagte. Er erfolgte icon nach acht Sagen, am 7. Sie ward breiundfunfzig Jahre alt. August 1821. Sie hatte ihren Feinden verziehen und mit ruhiger Ergebung ihren letten Willen vollzogen, in welchem fle ihren Aboptivfohn Auftin zu ihrem Erben einfeste und in ihrem Beimatheland zu Braunschweig neben ihrem in Folge ber Wunde bei Auerftat geftorbenen Bater beigesett zu werden verlangte. Der Leichenzug fant am 14. August Morgens acht Ilbr ftatt: er follte um bie City berumgeben, und ward burch eine Schwadron Leibgarde mit einem Magistrat Sir R. Bafer an ber Spite gefchutt. Der Regen fiel in Stromen. Nichtsbeftoweniger mar eine ungebeure Menschenmaffe versammelt; in Spbepart fam es gu einer Charge, wobei gefeuert und zwei Menfchen getöbtet murden, bas Bolf zwang bie Prozession burch Berbarrifabirungen ber Strafen ihren Weg burch ben Strand und bie City ju nehmen. Die Unruben bauerten bis Sarwich an ber Meerestufte fort, mo bie Gin= fdiffung nach Braunfdweig erfolgte. Das muthenbe Bolf fdrie: "Die Ronigin, Die ermordete Ronigin!" es glaubte un Bergiftung.

Die Beisetung in der Familiengruft der St. Blasstude zu Braunschweig erfolgte am 25. August bei der Ankunft des Leichenconducts eine Stunde vor Mitternacht: der Sarg der Königin war der achtundsunfzigste in dem Grabgewölbe und ward neben denen ihres Baters und Bruders beigesetzt. Bei der Beisetung waren Lord und Lady Hood, Lady Anna Hasmilton, Tochter des Herzogs von Hamilton, Alberman Wood und sein Sohn, der Rev. T. Wood, Kaplan der Königin, Mr. Wilson, Sohn von Sir Robert Wilson, William Austin, der Noopetivsohn der Berstorbenen und mehrere andere Engsländer.

Die Nachricht vom Tobe ber Königin empfing ber König nicht in London, sondern im Hafen von Holyhead in Irland; er war dabin am 31. Juli, wo die Königin erfrankt war, aufgebrochen. Er ward in Dublin enthusiastisch empfangen und versicherte den Irländern, daß sein Gerz immer irisch gewesen sei und daß es seit dem ersten Schlage Irland geliebt habe. Er blieb bis zum Anfang September und genoß alle geselligen Vergnügungen des Landes. Nach seinem Abzug brachen aber gewaltige Unruhen in Irland aus, durch religiösen, politischen und persönlichen Saß angeregt.

## 6. Lette Aage Konig Georg's IV. Die Minister Canning und Wellington.

Der Scheidungsprozeß, der Prozeß eines achtundfunfzigjährigen Königs gegen seine dreiundfunfzigjährige Gemahlin, ein Prozeß, der die Königin eines
unerlaubten Umgangs mit einem Kammerdiener bezüchtigte, war nicht nur ein scandaloser, sondern auch
ein odioser Prozeß: in ihm wurden Dinge als Berbrechen ausgeführt, die im Bereiche des Hossens
höchst gewöhnlich und in keiner Beziehung unerhört
waren. Durch diesen Prozeß, der alle Leidenschaften
ausregte, war die Erbitterung gegen Georg IV. auf
ihren Sipsel gestiegen; sie hatte schon lange gegährt,
sie sprach sich in Allem in England aus, auch darin
unter andern, daß man ihm zu einer Reise auf den
Continent in's Königreich Hannover, wohin seit sechsundschözig Jahren kein englischer König gekommen

war, im Barlament die Geldvota abichlug. Alles lachte, als ein witiger Beitungefchreiber barauf berichtete: "Der bobe Berr ift nun "Tacitus de situ, moribus et populis Germaniae" geworben. Die Reife erfolgte aber boch furg nach ber irlanbischen, fie ging am 24. September 1921 über Calais \*) und Bruffel. Bon Wellington begleitet, befuchte ber Ronig bier bas Schlachtfeld von Waterloo. Um 6. October em= pfingen ihn in Denabrud ber Minifter Braf Barbenberg, ber Dberftallmeifter Graf Rielmann &= egge und ber Oberhofmarfchall von Bangenbeim. Um 10. October hielt er feinen Gingug in Berrenhausen und am 11. in Sannover: er ward von feinen und Schmägerinnen Cambribge und Cumberland, ben bevormunbichafteten braunfcmei= gifchen Pringen Carl'und Wilhelm von Braun= fcweig und nachft mehreren fremben Furften und Diplomaten auch von Metternich begrüßt.

Das Libell Charles d'Este giebt bie Beschreibung ber Epiphanie bes herrn von England auf bem Schloffe seiner Bater zu herrenhausen. "Nous avions le bon-

<sup>\*)</sup> hier sah Georg seinen ehemaligen Gunstling Brums mell. Dieser hatte seinen Namen im Hotel Dessin, wo sein jetiger Landesherr abgestiegen war, eingeschrieben, wagte aber natürlich nicht, sich vorzustellen. Doch befand er sich auf ber Straße, als Georg vorbeisuhr. Brummell fonnte wegen des Gedränges der Leute nicht in sein haus treten. Der König suhr vorbei, Zedermann nahm den hut ab und Georg sagte ganz laut: "Mein Gott, Brummell!" Als Brummell in sein haus trat, war er leichenblaß und sprach nicht ein Bort.

heur inexprimable après une courte attente, de le voir arriver et descendre à reculons de son carosse, dans lequil était avec lui le Marquis de Cunningham, époux de sa maitresse. Majesté était coiffée d'un czako très-élevé en forme de pain de sucre, et vetûe d'une petite redingote hongroise bleue toute chamarée de broderies et de cordonnets d'or; elle lui descendait tout au plus iusqu'aux genoux et ne recouvrait qu'à peine l'immense rotondité de son ventre et la rotondité non moins proéminente qui y était opposée. façon le côté doré qui n'était point celui où la nature a placé le visage de l'homme, et que Sa Maj. présenta le prémier aux yeux des spectateurs, les mit à même d'apprécier tout de suite un phénomène de développement humain et de luxe qui lui donnait toute l'apparence d'un globe d'or."

Nachbem ber König auch noch ber Universität Göttingen einen Besuch abgestattet, trat er feine Ruckreise über Caffel und ben Rhein an. Am 8. November war er wieber in London in Carltonhouse.

Das folgende Jahr, im August 1922, besuchte Georg IV. auch Schottland. Es gesiel ihm hier besonders und er beehrte die Schotten mit dem Complimente, daß er sie "eine ganze Nation von gentlemen" nannte. Sein steter Begleiter war die größte Motabilität des Landes Sir Walter Scott, ber von den schottischen Ladies den Austrag erhalten hatte, den König zu bewillsommnen und ihm in ihren Namen ein schönes Andreaskreuz von Diamanten zu über-

reichen, um es als Nationalzeichen an ber Bruft gu Beorg, ale er ihn zu Leith empfing, gog ibn sogleich zur Tafel und ließ ihn neben fich figen; er mar von ba immer um ben Ronig als eine Urt von Ceremonienmeifter und er mar es auch, ber ben Befuch bes Ronigs ibm fo angenehm machte. Georg ge= borte fcon lange zu ben größten Bewunderern Scott's. er hatte ihn unmittelbar nach feiner Thronbesteigung zum Baronet ernannt, es war bie erfte Stanbeserhohung, die er ertheilte. Seit ber Busammenfunft mit ibm pflegte er ju fagen: "Es liegt in bem Manne ein Bauber, ben ich bei feinem andern Menfchen gefunden Es ift immer, ale ob er mir gegenüber qu Saufe mare und wenn er anderer Meinung, wie ich, ift, fo macht er feine Grunde geltend wie ein Mann, wie ein gebilbeter Befellichafter und wie meines Gleichen. Rur wenn er fommt und geht, merkt man, bag er andern Rangs ift. 3ch habe nie Jemand fo gefunden."

In der Unisorm eines Hochländers hielt Georg IV. ein großes Lever zu Edinburg und empfing an den folgenden Tagen die Huldigungsbezeigungen des schotztischen Bolks, er zeigte sich auf der Plattform vor dem Schlosse, ungeachtet es heftig regnete, mit entblößetem Haupte stehend, der die Berge bedeckenden Mensschenmenge, den Zuruf berselben mit den Händen erwiedernd. Er verließ Schottland in heiterster Stimmung. Während er da verweilte, hatte er die Nachricht erhalten, daß Lord Castlereagh sich mit einem

Bebermeffer bie Rehle abgefchnitten habe. Canning trat nun an beffen Stelle.

In den letten Sahren seines Lebens lebte Georg IV. fehr eingezogen, meistens in dem seit 1824 erweiterten und prächtig ausgeschmudten Windsorschlosse.

Sein Leben war seit lange her freudlos. Schon 1316 schreibt ber alte Diplomat in seiner "Geheimen Geschichte": "Er ift von Krankheit ausgenagt, von Sorgen aufgerieben und durch Angriffe eingeschüchtert, vor welchen ihn nur Festigkeit und Standhaftigkeit (Tugenden, die er nie besessen) zu schügen und zu reteten vermocht hätten. Wenn Sie jemals einen Mensichen gesehen haben, auf dem tausend Füße herumtreten und der in jedem einzelnen Atom den ungeheuersten Schmerz empfindet, so haben Sie einen ungefähren Begriff von dem unglücklichen Leidenden und von der Grausamkeit derer, die ihn allstündlich auf die Folter spannen."

1826 befuchte Georg zulest die beiben königlichen Schauspielhäuser. Um 5. December dieses Jahres sah ihn Fürft Büdler bei einem großen Lever, wo er ihm vorgestellt wurde und berichtet darüber folgende Curiosa: "Seine Majestät besigen ein sehr gutes Gebächtniß und erinnerten sich sogleich meines frühern Ausenthalts in England, irrten sich aber bennoch um mehrere Jahre in der Epoche. Ich nahm die Gelegenheit wahr, mein Compliment über die ungemeinen Berschönerungen Londons während dieser Zeit anzubringen, die in der That dem Könige fast allein zu banken find, und ging nach gnädiger Erwiederung

fürbaß, wo ich mich bann an einen bequemen Blat ftellte, um bas Schauspiel recht gemächlich im Ganzen zu beschauen. Es war originell genug."

"Alles ging ber Reihe nach bei bem Ronige vorbei, welcher Rranflichkeitshalber faß, machte bort feine Berbeugung, murbe angerebet ober nicht und ftellte fich hierauf entweber auf ber anbern Seite in bie Reibe ober verließ auch gleich ben Saal. Alle, Die zu irgend Etwas ernannt worben maren, fnieten vor bem Ronige nieder und fußten ihm bie Sand, mogu ber amerifanifche Befandte, neben bem ich gufällig fanb, eine Satprobpfiognomie machte. Die Beiftlichen und Recht8= aelehrten faben in ihren ichwarzen Talaren und weifigepuberten furgen und langen Beruden fehr abentheuerlich aus und einer murbe unwillfurlich ber Begenftand eines faft allgemeinen, fdwer verbiffenen Belachters. Subject fniete nämlich ebenfalls nieder, weil es, wie bie Englander fich ausbruden, gerittert (knighted) merben follte \*) und fab in biefer Stellung mit ber langen Berude auf bem Ropfe einem zur Schlachtbank geführten Sammel taufdend abnlich. Ceine Majeftat minfte bem Reichsfronfelbherrn \*\*), ihm fein Schwert zu geben. Bum erften Dale vielleicht wollte bem ruftigen Rrieger ber Degen burchaus nicht aus ber Scheibe - er gog, rudte -Alles vergebens. Der Ronig mit ausgestrechtem Urme wartend, ber Bergog vergebens alle Rrafte anftrengend, ber ungluckliche Marthrer in ftiller Ergebung

<sup>\*)</sup> Diefes Rittern giebt ben Titel "Sir" und ben Frauen' ber Geritterten ben Titel "Labn."

<sup>\*\*)</sup> Bellington.

baliegend, als wenn sein Enbe jett herannahe, und rund umher ber glänzende Sof in banger Erwartung — es war eine Gruppe, des Malers würdig. Enb-lich fuhr, einem Blige gleich, die Hofwaffe aus der Scheibe. Seine Majestät bemächtigten sich derselben mit Ungeduld. Da Söchstihnen aber wahrscheinlich ber Arm über dem langen Warten eingeschlafen war, so trasen sie mit dem ersten Schlage statt des neuen Ritters die alte Perücke, welche einen Augenblick lang König und Unterthan hinter einer Pudersäule verbarg."

Benige Tage vor biefem Lever war das Parlament eröffnet worden, das Parlament, in dem Canning als Bremter faß. Ich schalte hier noch ein paar Stellen aus den Briefen des Verstorbenen ein, welche die Physiognomie der damaligen sehr merkwurdigen Zeit sehr lebhaft veranschaulichen.

"Bor einigen Tagen wohnte ich ber intereffanten Eröffnung bes Parlaments burch ben König in Berfon bei, einer Ceremonie, welche feit mehreren Jahren
nicht mehr ftattgefunden hat."

"Im Saale des Oberhauses waren in der Mitte die Bairs versammelt, ihre rothen Mäntel nur nache lässig über die gewöhnliche Morgenkleidung geworsen. An der vordersten Wand stand der Thron des Königs, auf Gradins links saßen viele Damen im Schmuck, rechts das diplomatische Corps und die Fremden; dem Throne gegenüber sah man eine Barriere und hinter dieser die Mitglieder des Unterhauses in der bürgerlichen Kleidung unserer Tage. Das haus außerhalb und

Die Treppen waren mit Dienern und Gerolben im Co-ftume bes vierzehnten Jahrhunderts bedect."

"Um zwei Uhr verfundigten Kanonenfalven ben Angug bes Ronigs im großen Staate. Biele prachtvolle Bagen und Pferbe bilbeten ben Bug oc. Gegen balb brei Ubr erschien ber Ronia, allein von allen in völliger Toilette und zwar vom Ropf bis zu Ruf in den alten Rronungsornat gefleidet, mit ber Rrone auf bem Saupte und bem Scepter in ber Sanb. Er fab blag und geschwollen aus und mußte lange auf feinem Throne figen, ebe er genug zu Athem fommen fonnte, um feine Rebe abzulefen. Babrenbbem marf er einigen ber begunftigten Damen freundliche Blide und berablaffenbe Brufe zu. Lord Liverpool fand mit bem Reichsfcwerte und ber Rebe in ber Band ihm gur Seite, auf ber anbern ber Bergog von Belling-Alle brei faben aber fo elend afcharau und abgelebt aus, bag mir nie menschliche Große geringer an Werth erfchien sc. Es erregte aber auch ein lebhaftes Gefühl bes Romifchen in mir, ju feben, wie bier ber machtigfte Monarch ber Erbe als Sauptacteur vor einem in feiner Meinung tief unter ihm ftebenden Bublicum auftreten mußte!"

"Uebrigens las Georg IV., ohngeachtet feiner Schmache, mit vielem Anftanbe und schonem Organ, aber auch mit königlicher nonchalance, bie nicht viel darnach frägt, ob die Majestät sich verspricht, ober ein Wort nicht gleich bechiffriren kann, die banale Reve ab. Man fah indeß beutlich, daß der Monarch

erfreut war, als bie Corvée ihr Ende erreicht hatte, so bag ber Abgang auch etwas ruftiger von ftatten ging, als ber Einzug."

Ueber die erfte Sigung bes Unterhauses berichtet ber fürftliche Tourift weiter: " Canning, ber Borfechter ber liberalen Partei, bat bas vorige Minifte= rium bestegt, biese Minifter, unter benen bie wichtigften. Manner Englands fich befinden, ja felbft ber (nach Mapoleon's und Blucher's Tode) berühmtefte Reloberr Europas, haben refignirt. Trop aller ihrer Unftrengungen ift er ber Chef bes neuen Minifteriums geworben, beffen Bufammenfegung ibm, wie es in Eng= land in foldem Falle üblich ift, allein überlaffen murbe. Aber die gange Gewalt ber entrufteten Ultra-Ariftocratie und ihres Unhangs brudt noch immer fcmer auf ihn, ja felbft Beet, einer feiner bebeutenbften Freunde, ein Commoner bazu, wie er, ift gleichfalls einer ber ausscheibenben Minifter und schließt fich ber ihm feindlichen Partei an. Mr. Beel eröffnete beute ben Rampf 2c., bann erhob fich Brougham und fuchte in einer herrlichen Rebe, Die wie ein flarer Strom babinftromte, feine Begner zu entwaffnen, fie bald mit Sarfasmen peinigend, balb einen boberen Schwung nehmend, alle Buborer tief ergreifend und überzeugend, g. B. wenn er fagte : " Nicht um Blate ju erlangen, nicht um Reichthumer zu erwerben, ja nicht einmal um ben Ratholifen unferes Landes ihr naturliches und menschliches Recht wiedergegeben gu feben, um bas fle feit fünfundzwanzig Jahren Gott und die Nation vergebens anrufen, nicht fur alles bieses habe ich mich bem neuen Ministerium angeschlosesen, sondern nur, weil, wohin ich mein Auge wende, nach Europas civilisiteten Staaten ober noch Amerikas ungeheurem Continent, nach dem Drient oder Occident, ich überall die Morgenröthe der Freiheit tagen sehe — ja ihr allein habe ich mich angeschlossen, indem ich dem Manne folge, der ihr Vorsechter zu sein, eben so würdig als willig ist."

"Zett trat Canning, der held bes Tages, felbst auf. Wenn der Borige einem geschieften und eleganten geistigen Boxer zu vergleichen war, so gab Canning das Bild eines vollendeten antiken Gladiators. Alles war ebel, sein, einsach und dann plötzlich ein Glanzpunkt, wie ein Blit hervorbrechend, groß und hinreißend. Brougham hat den beißenden, vernichtenden Blitz und seltene Gegenwart des Geistes, Canning bestigt die jedes herz erwärmende Kraft des Genies. Eine Art Ermattung und Schwäche, die, als sei es die Volge der so kürzlich erlebten Kränkungen, so wie der überhäusten Arbeit, seiner Energie etwas zu entnehmen schien, gewann ihm vielleicht in anderer Rücksicht noch mehr von Seiten des Gefühls."

"Seine Rebe war in jeber hinsicht bas Gebiegenste, auch den Unbefangensten Ergreifende, der Eulminationspunkt bes Tages! Nie werde ich den tiefen Eindruck vergessen, den sie und jeste berühmt gewordene, die er über die portugiesischen Angelegenheiten vor mehreren Wochen hielt, auf mich machte. Ich fühlte beidemal tief, daß die höchste Gewalt, die der Mensch auf seine Mitmenschen ausüben, der blen-

benbste Glanz, mit bem er sich umgeben kann und vor bem felbst ber bes glucklichen Kriegers wie Phosphorsschein vor der Sonne erbleicht — nur in dem gottslichen Geschenke der Rede liegt."

"Am folgenden Tage wurde das Saus der Lords eröffnet, unter gleich merkwürdigen Umftänden als gestern das Saus der Gemeinen, jedoch zeigten fich barin keine fo großen Talente, als Brougham und vor Allen Canning."

"Lord Ellenborough erhob fich querft und fagte in ber Sauptfache: "Man flage bie ausscheibenben Minifter an, in Folge einer gemeinschaftlichen Bereinigung reffanirt und fich baburch bes boben Unrechts fculbig gemacht zu haben, bem Ronige feine conflitutionelle Brarogative: gang nach freier Billfubr feine Minifter zu erneuern, fcmalern zu wollen. Buvorberft muffe er baber verlangen, bag fie, um ihre Ehre gu retten, fich bieruber genugend rechtfertig= ten." Bier fah ich ben großen Wellington in einer fatglen Rlemme. Er ift fein Redner und mußte nun bongre malgre fich wie ein Angeklagter vor feinen Richtern vertbeidigen. Er war febr agitirt, und biefer Senat feines Landes, obgleich aus lauter Leuten beftebend, die einzeln ihm vielleicht Richts find, fchien wirflich impofanter in feiner Daffe fur ibn, als meiland Mapoleon und alle feine Bunderttaufende. Es war rubrend, ben Beros bes Jahrhunderts in einer fo untergeordneten Lage zu feben. Er ftotterte viel, unterbrach und vermickelte fich, fam aber boch am Ende, mit Bulfe feiner Bartei - bie bei jedem Stein bes

Anfloses durch Beifall und Lärm eine Pause herbeiführte, in der er sich wieder zurechtsinden konnte —
endlich so ziemlich damit zu Stande: zu beweisen, daß
keine conspiracy obgewaltet habe. Er sagte zuwellen
starke Sachen, vielleicht mehr, als er wollte, benn er
war seines Stoffes nicht Meister, unter andern folgende
Worte: "Ich bin Soldat und kein Redner. Mir gehen alle Talente ab, in dieser hohen Versammlung
eine Rolle zu spielen, ich müßte mehr als toll (mad)
sein, wenn ich je, wie man mich beschuldigt, dem
wahnstnnigen Gedanken Raum hätte geben können,
erster Minister werden zu wollen"\*).

"Alle ausgeschiebenen Lords machten nun, so gut sie konnten, auch ihre Apologien. Der alte Lord Elbon (ber Lordkanzler) versuchte es mit dem Weisnen, was er bei großen Gelegenheiten immer bei der Hand hat, es wollte aber heute keine rechte Rührung hervorbringen. Dann antwortete der neue Lord und Minister Goderich (ehemals H. Robinson) für sich und den Premier, der im Hause der Lords nicht ersicheinen kann, weil er nur ein Commoner ist, als solscher aber dennoch jest in England regiert und zu ber rühmt als Mr. Canning geworden ist, um daß er biesen Namen gegen einen Lordstitel vertauschen möchte."

"Der Anfang ber fonft guten Rebe bes neuen Bairs erregte ein allgemeines Gelachter, benn ber lan-

<sup>\*)</sup> Befanntlich ward er aber acht Monate nach biefer Erflärung, bas Jahr barauf, 1828, nach Canning's Tobe Bremier — nur bas turze Ministerium Goberich lag bas zwischen.

gen alten Gewohnheit getreu redete er die Lords, wie der Sprecher des Unterhauses, mit "Sir" an statt "Mylords". Er war selbst so sehr dadurch decontenanciet, daß er sich vor die Stirne schlug und eine ganze Weile sprachlos blieb, aber durch wiele freund-liche hear, hear doch bald wieder seine Fassung gewann."

"Lord Solland zeichnete fich, wie gewöhnlich, burch Scharfe und frappante Aufstellungen aus; Lord Ring burch vieles, zuweilen nicht fehr geschmachvolles Bigeln; Lord Lansdowne burch ruhigen, sachgemäßen, mehr verständigen als glänzenden Bortrag. Lord Grey sprach von Allen mit dem meisten ausgern Anstande, den die englischen Redner fast ohne Ausnahme entweder zu sehr verschmähen oder seiner nicht mächtig werden können."

"Wenn ich von dem Totaleindruck dieser Tage auf mich Rechenschaft geben soll, so muß ich sagen, daß er erhebend und wehmuthig zugleich war. Das Erste, indem ich mich in die Seele zeines Engländers versetze, das Zweite im Gefühl eines Deutschen. Dieser doppelte Senat des englischen Bolks, mit allen mensch-lichen Schwächen, die mit unterlausen mögen, ift etwas höchst Großartiges — und indem man sein Walten von Nahem sieht, fängt man an zu verstehen, warum die englische Nation bis jetzt noch die erste auf der Erde ist."

3ch fann es mir nicht versagen, auf biese elegant= geistreiche Schilderung bes populärsten Staatsmannes, ben England gehabt hat, die großartig-geniale Bein= rich heine's folgen zu laffen: bie Größe und Bichtigkeit ber Kigur muß bie Breite und Ausbehnung ber Schilberung übertragen: wie groß Canning war, beweift am besten, baß er auch uns in Deutschlanb
von bem Spuk bes damals allmächtigen Rnecht Ruprecht
endlich erlöste. Mit Fleiß laffe ich bie Schilberung
bes Autor-Genies hinter ber bes Autor-Talents einhergehen, — auch hier Canning hinter Brougham.

"Es war, fagt Beine, bamale eine bunfle Beit in Deutschland, nichts als Gulen, Censurebicte, Rerferbuft, Entsagungeromane, Bachtparaden, Frommelei und Blobfinn. Als nun ber Lichtschein ber Canning'ichen Worte ju uns herüberleuchtete, jauchzten bie wenigen Bergen, bie noch Soffnung fühlten, und mas ben Schreiber Diefer Blatter betrifft, er fußte Abicbieb von feinen Lieben und Liebsten und flieg zu Schiff und fuhr gen London, um ben Canning zu feben und zu horen. Da fag ich nun ganze Tage auf ber Galerie ber St. Stephanstapelle und lebte in feinem Unblide und trant die Worte feines Mundes und mein Berg mar beraufcht. Er mar mittlerer Beftalt . ein fconer Mann, ebel geformtes, flares Weficht, febr bobe Stirne, etwas Glage, mobimollend gewölbte Lippen, fanfte, überzeugenbe Mugen, beftig genug in feinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf ben blechernen Raften ichlug, ber vor ibm auf bem Aftentische lag, aber in ber Leibenschaft immer anftanbvoll murbig, gentleman - like. Man warf ihm vor, daß er zu geblumt, ju gefcmudt fpreche. Aber biefen Bormurf verdiente er gewiß nur in feiner fruberen Beriobe, als er, noch in abhängiger Stellung, keine eigene Meinung quesprechen durfte, und er daher statt bessen nur oratorische Blumen, geistige Arabesken und brillante Wike geben konnte. Seine Nebe war damals kein Schwert, sondern nur die Scheide desselben und zwar eine sehr kostbare Scheide, woran das getriebene Goldblumenswerk und die eingelegten Edelsteine aufs reichste blitzten. Aus dieser Scheide zog er späterhin die gerade schmucklose Stahlklinge hervor und das sunkelte noch herrlicher und war doch scharf und schneidend genug."

"Noch febe ich die greinenden Befichter, Die ibm gegenüber fafen, befonders ben lacherlichen Gir Tho= mas Leth bridge, ber ihn mit großem Bathos fragte, ob er auch fcon bie Mitglieder feines Minifteriums gemablt habe? - worauf George Canning fich rubig erhob, als wolle er eine lange Rebe halten, und mit parodirtem Bathos "Yes" fagend, fich gleich wieber nieberfette, fo bag bas gange Saus vom Belachter erbrobnte. Es war bamals ein munderlicher Unblick, faft die gange frubere Opposition fag hinter bem Di= nifter, namentlich ber madere Ruffell, ber unermub= liche Brougham, ber gelehrte Madintofh, Cam Sobboufe mit feinem verfturmt muften Befichte, ber eble, spinnäfige Robert Wilson und gar Francis Burbett, beffen liebes Berg ein unverwelklicher Baumgarten liberaler Bedanken ift und beffen magere Rniee banials, wie Cobbett fagte, ben Ruden Canning's berührten. \*) Diefe Beit wird mir immer im

<sup>\*)</sup> Er trat befanntlich 1841, als bas Ministerium Beel fam, gu ben gemäßigten Tories.

Bedachtniffe bluben, und nimmermehr vergeffe ich bie Stunde, als ich George Canning über Die Rechte ber Bolfer fprechen horte und jene Befreiungeworte vernahm, die wie beilige Donner über die gange Erbe rollten und in ber Gutte bes Mexicaners wie bes Sinbu ein troftenbes Echo gurudliegen. "That is my thunder!" (Das ift mein Donner!) fonnte Canning bamale fagen. Seine ichone, volle, tiefftunige Stimme brang wehmuthig fraftvoll aus ber franten Bruft, und es maren flare, entschleierte, tobesfraftige Scheibemorte eines Sterbenben. Ginige Tage vorher mar feine Mutter gestorben und die Trauerfleibung, die er beshalb frug, erhöhte die Feierlichkeit feiner Ericheinung. ihn noch in einem schwarzen Oberrocke und mit feinen ichwarzen Sandiduben. Diefe betrachtete er manchmal. mabrend er fprach, und wenn er babei gang befonbers finnend aussah, bann bachte ich: jest benft er vielleicht an feine tobte Mutter und an ihr langes Glend und an bas Elend bes übrigen armen Bolfes, bas im reichen England verhungert und biefe Sanbicuhe find beffen Garantien, bag Canning weiß, wie ibm gu Muthe ift und ihm helfen will. In ber Beftigfeit ber Rede rig er einmal einen fener Sandschuhe von ber Sand und ich glaubte ichon, er wollte ihn ber gangen boben Aristocratie von England vor die Fuße werfen. als ben fcmargen Fehbehandschuh ber beleibigten Menfcbbeit."

"Benn ihn jene Aristocratie gerade nicht ermordet hat, eben so wenig, wie jenen von St. Selena, ber an einem Magenkrebse gestorben, so hat sie ihm boch genug kleine vergiftete Nabeln ins Gerz gestochen. Man erzählte mir z. B., Canning erhielt in jener Zeit, als er eben ins Parlament ging, einen mit wohlsbekanntem Wappen verstegelten Brief, ben er erst im Sigungssale öffnete und worin er einen alten Comösbienzettel fand, auf welchem ber Name seiner verstorsbenen Mutter unter bem Bersonale ber Schauspieler gebruckt war."

"Balb barauf ftarb Canning und er schläft jett in Westminster, neben Fox und Sheridan und über ben Mund, der so Großes und Gewaltiges gespröchen, zieht vielleicht eine Spinne ihr blödsinnig schweigendes Gewebe. Auch Georg IV. schläft jett bort in der Reihe seiner Bäter und Borfahren, die in steinernen Abbildungen auf den Grabmälern ausgestreckt liegen, das steinerne Haupt auf steinernem Kissen, Weltkugel und Scepter in der Hand. Und rings um sie her, in hohen Särgen, liegt Englands Aristocratie, die vornehmen Herzoge und Bischöse, Lords und Basrone, die sich im Tode wie im Leben um die Könige drängen; und wer sie bort schauen will, in Westminster, zahlt einen Schilling und Sixpence" u. s. w.

Welchen peinlichen Einbruck die nothgebrungene Ernennung Canning's zum Premier auf den alten, fünfundsechzigjährigen König gemacht haben muffe, kann man begreifen: es erneuerte sich die Bein seiner Jugend, wo er Pitt's bonnernde Neden im Parlamente gegen die entarteten Sitten des tiefverschuldeten Prinzen von Wales in den Zeitungen hatte lesen muffen und die Pein des Mannes, der sich, selbst als

er Bring = Regent geworben mar, bem Genie bes grofen Miniftere noch im Sobe hatte beugen muffen.

Es fam inbeg auf biefe Bein bes Alters noch ein tröftenber Abendfonnenblich: im Marg 1829 erhielt ber große Bergog und ber große Tory Bellington bie Siegel aus ber foniglichen Sand. "Ich fomme eben. fcreibt ber fürftliche beutsche Tourift unterm 27. Marz 1828, vom Lever gurud, bas biedmal febr gablreich Der Ronig mußte, wegen feines Bobagras figen fab aber fonft febr mohl aus. Bergog Bellinge, ton banfte für bie Erbebung zur Stelle bes Bremlere minifters, indem er auf beibe Rnice vor bem Route nieberfiel, flatt bag man fonft nur eine gur Erbe gu bringen pflegt. Er verdoppelte mabricheinlich bie Dantbarfeit wegen feiner boppelten Eigenschaft als erfter Minister und früherer General en chef, wie ibn auch Die Carrifaturen barftellen, namlich bie linke Salfte feines Rorpers als hofmann gefleibet, Die rechte als Relbmarichall, aber mit beiben Augen lachend. Da, außer den großen Entreen, beinahe Jebermann gu ben Levers zugelaffen wirb, fomohl Berren als Damen, wenn fle nur im vorgeschriebenen Coftume ericbeinen, fo gibt es fur ben Liebhaber von Carrifaturen feine beffere Ausbeute in England, weil eben die ungewohnte Rleidung und ber eben fo ungewohnte fonigliche Glang die nationelle Verlegenheit und Unbeholfenheit auf bas Burlestefte fteigern. Unfere liebensmurbigen und routinirten Sofbamen murben oft babei ihren eigenen Angen gum erftenmal mistrauen."

Fürft Budler beftätigt ührigens, mas auch Braunschwi-Sannov.-Englanb. III.

Korb Byron gefunden hatte, daß Georg's IV. Manieren "die eines jeden lebenden gebildeten Mannes übertroffen haben." "Seit gestern, schweibt der Tourist unterm 16. Mai 1828, din ich von meiner Tour ind Land zuruck, um eine Gesellschaft beim Könige nicht zu versäumen, die heute statt sand und zu der eine Emladung als eine danne fortune angesehen wird. Die Idee von Gest muß man gar nicht damit verbinden, aber gewiß ist es, daß nirgends das Ideal eines susch daniel hauses ze besser Comfort und jede Eleganz des Privatmannes ist auf die geschmackvollste und gediegenste Weise mit der Pracht königlicher Mittel verbunden und der Monarch bekanntlich auf keinen Titel stolzer, als auf den best ersten Gentleman in seinem Reiche."

Seit ber Sigung von 1929, in wekcher Welslington die Katholiken-Emaneipation zulassen mußte, nahm ber König keinen Antheil mehr am öffentlichen Staateleben. Er litt außer ber Gicht auch an herzs verknöcherung. Zebes Jahr besuchte er die Bettrennen auf der Ascothheibe in der Nähe seiner Restoenz Windsfor; außordem hörte man nichts von ihm, als daß die Zeitungen berichteten, er sei von Windsor nach Brighton, oder von Royal-Lodge nach Windsor-Castle hinswiederum gezogen. In Windsor brachte er die meiste Zeit in ausgesuchter Gesellschaft zu: er sah dabei weber auf hohen Rang noch auf politische Farbe.

Befondere Lieblingsvergnügen waren ihm bie Bauten seiner Palafte, namentlich ber hauptbau, ben er nach bem Twee bes alten, in Windfor eingesperrten

und bort geftorbemen Ronigs bier vornahm. Renbau biefes Galoffes im prachtigften gothischen Style. war bie lette Schipfung Georg's IV. in biefer Gatn: tung: bas Barlament bewilligte bagu nach und nach. 900,000 Pfund Sterling (6,300,000 Thaler). Fürft: Budler, ben ber Baumeifter Gir JeffrepiBbata ville im August 1827 felbft berumführte. berichte: barüber: "Diefer Bau ift ein ungeheures Wert und ber einzige biefer Art in England, welcher nicht allein mit pielem Gelbe und teditifden Fertigleit, fonbern auch mit ungemeinem Befdmad, ja Benie ausgeführt. wirb. Die Größe und Bracht bes (bamals noch nicht halb fertigen) Schloffes, bas ichon an brei Millionen Thaler gefoftet bat, ift in ber That eines Ronigs von England murbig. Auf einem Berge, gerabe über ber: Stadt fich erhebend und auf allen Seiten eine herrliche: Musficht gemahrend, bietet feine Lage fcon einen gro-Ben Bortheil bar. Sein hiftorifches Intereffe, fein hohes Alter und bie erstaunliche Große und Ausbehnung, die es jest erhalt, vereinigen fich, es einzig in ber Welt zu machen. Die Bracht bes Junern entspricht bem Meugern. In ben ungeheuern gothifden Fenftern foftet g. B. jebe ber einzelnen Spiegelichen gmolf Bfund Sterling und Chumet, Seibe und Bergolbung blenden im Innern bas Auge. Eine bobe Terraffe auf ber Seite ber Bimmer bes Ronigs, die bie Treibhäufer nach Innen bilbet und nach Außen nur eine hohe fchroffe Mauer, im ernften Charafter bes Gangen, zeigt, umschließt ben reigenbften Blumengauten und pleasure ground. Die vier großen Eingangethore imSchloßhofe find so sinnig angebracht, daß jedes einen ber interessantesten Theile ber Landschaft wie im Rahmen einfaßt. Alle Zusähe bes Neubaus find so vortresssich ausgeführt, daß sie vom alten Bau nicht zu unterscheiden sind und ich mag es nicht tadeln, daß man dabei, auch im weniger Geschmackvollen, sich dennoch ganz treu an den früheren Styl gehalten hat. Dagegen gestehe ich, daß die Verzierungen des Innern, ungeachtet ihres Reichthums, mir Vieles zu wünschen übrig ließen. Sie sind zum Theil höchst überladen und nicht immer weder dem Charaster des Ganzen analog, noch von angenehmer Wirfung."\*)

Racht ben Bauten zu Windsor beschäftigte ben alten König Ausreiten, Aussahren und Fischen. Doch ließ ber menschenscheue Gerr jedesmal erft, wenn er in seinen Bart zu Windsor sich begab, untersuchen, ob auch Menschen in ber Rabe waren.

"Lord Garcourt \*\*), schreibt ber fürstliche beutsche Tourist unterm 28. August 1827, welcher Ranger of the Park in Windsor ist, wollte mir diesen heute Morgen zeigen, ehe ber König barin erscheint. Denn bann sind alle Privatanlagen besselben für Jestermann ohne Ausnahme, ber nicht zu ber eben einzgelabenen immediaten Gefellschaft bes Königs gehört, hermetisch verschlossen."

<sup>\*)</sup> S. die Note S. 188. Der Pavillon in Brighton, ber Jugenbbau bes Königs, ist ohne allen Zweifel weit harmos nischer und heitrer, als der ernste und ich kann es nicht ans ders sinden; namentlich im Innern kalte und steife Prachtbau des alten Mannes zu Windsor,

<sup>\*\*)</sup> Der Leste, mit bem bas alte Gefchlecht 1830 ausftarb.

"3d) fam ettbas gu fpat, ber gute alte (funfundachtzigjabrige) berr fomalte ein wenig und gleich mußte ich in ben mit vier berrlichen Bferben befvannten Lanbau binein, mit welchem wir eiligft burch ben boben Buchenwald babin tollen. Der Ronig Bat in feinem immenfen Bart von Binbfor, ber 15000 Morgen groß ift, mehrete gabrwege für fich allein anlegen laffen, bie nach ben intereffanteften Bunften fingeleitet Auf einem folden fuhren wir und gelangten nacht finer halben Stunbe gur ben foniglichen Stallen, wo be viel besprochene Giraffe fich jest befindet. Bir erfuhren bier leiber, bag ber Ronig eben auch feine Wagen batte beftellen laffen, bie fcon angefpannt auf bem hofe ftanden. Es waren fieben, von allen Formen, aber alle mit gang niedrigen Rabern, auf bas Leichtefte, gleich Rinbermagen, gebaut und mit fleinen Bonys befpannt, ber bes Ronigs mit vieren, bie er felbst fahrt, die andern mit zweien und bie meiften Bferbe von verschiedenen Farben. Lord Barcourt fab biefe Equipagen mit Schreden, ba fie ibn fürchten ließen, ber Ronig mochte uns begegnen und fich mal à son aise fublen, unerwartete Frembe zu feben, benn ber Monarch ift barin feltsam. Es ift ihm unangenehm, irgend ein frentes Geficht, ober überhaupt Menfchen in feiner Beftpung zu feben, und ber Bart ift baber auch, Die hindurchführenden Sauptftragen ausgenommen, eine völlige Ginfamteit. Des Ronigs Lieblingspartieen find außerbem bicht umfchloffen und täglich werben noch große Bflanzungen angelegt, um Alles mehr privatim und verftedt ju machen. An

minchen Orten, beren Beschaffenbett fo ift, bag man dichte einen laufchenden Blit bineinwerfen tonnte, find fpgar brei Etagen Planfengaune übereinanber gethurmt. Bir eilten baber, wenigftens bie Biraffe gut feben, ble uns zwei Turfen, Die Re von Africa herübergebracht, vorführen sc. Aus Furcht vor bem Ronig trieb und Sorb Barcourt gur Gile und nachbem wir und burch einen fleinen , bichtverpftangten Theil bes pleawure ground ber Cottage gefahren waren und biefe felbft blos von weitem erblicht, birigirten wir und nach Virginia water, ben Lieblingsaufenthalt Gr. Mafeftat. wo er auf einem zwar funftlichen, aber fehr naturlich aussehenden, großen Gee taglich zu fifchen pflegt. 3ch war nicht wenig verwundert, bier bie gange Begend ploglich einen gang anderen Charafter annehmen gu feben, ber in England febr felten vorfommt, nämlich ben bes eigenen Baterlanbes. Riefern = und Fichten= wald, mit Eichen und Erlen gemischt und barunter unfer Beibefraut und unfern Sand ac. Auf bem Gee fchautelte fich eine Fregatte und an feinen Ufern maren biele angenehme Spielereien, dineffiche und americanifche Baufer ac. mit Gefchmact und obne Ueberlabung angebracht. Die Gile, mit ber uns ber Lord trieb, ließ uns alles nur fluchtig und größtentheils nur in ber Ferne betrachten ic. Der alte Mann fletterte mit vieler Dube auf ben Sig bes Bagens und ftand bort aufrecht, von mir und feiner Frau gehalten, um gu feben, ob ber Konig nicht etwa boch irgenbmo bervorbrechen mochte und beruhigte fich nicht eber wiebet

gang, of his fich bie Afore bes Allerheitigften himter uns gefchioffen batten."

Um: 15. April 1930 marb ein Bulletin ausgegeben, ball Geine Minjeftat - fie flund im 68. 20 bensjahre - an innerer Schwäche und Engbrettiefeit leibe. In ber Botichaft and Barlument vom IL. hieß es: Seine Majeftat konnem megen Somadte wit mehr eigenfennig unterzeichnen. Dies gefchah nun in fetner Gegenwart von ben bagu bevollmachtigten Minifert. Gewrg's IV. Geiftestrafte erhielten fich bis jum letten Ende Juni zeigten fich Symptome, daß eine Alber nesprungen fei. Am 26. als er fich auf einen Stuhl fegen ließ, fiel fein Saupt auf bes Bagen Schulter, er rief matt: "D Gott, ich fterbe!" und wenige Augenblide barauf: "Das ift ber Tob!" Go verschieb Georg IV., obne bag auf bem Gefichte eine Spur ber Tobespein zu feben mar, gerade einen Monat vor ber Julirevolution, beren Donner ibn mabriceinlich auch nicht aus feinem ultrafafhionablen Phiegina wefentlich gerüttelt haben wurden, obwohl fie bie gange Infel aufruttelten.

7. Hof: Etat Konig Georg's III. und des Bring: Regenten im Sahre 1818 (nach bem Royal-Kalandar).

A. "King's Hous shold" (Der Rönigliche Gaushalt).

I. Lord Steward's Department.

(Dberhofmarichallamt.)

Der Lord Steward: Der Marquis von Chol-

Gin Secretair.

Der Schagmeifter: Lord Charles Bentind.

Der Controleur: Lord Georg Thomas Be-

Der Master of the Household (Ganshofmeister):

maral Samuel Gulfe.

Gecretariat: vier Berfonen.

Mas Bablamt: brei Berfonen.

Der Aubitor von ber Civillifte.

Das Almofenamt:

20rb-Groß-Almofenier: ber Ergbifchof von Dort.

Erb-Groß-Almofenier: ber Marquis von Ereter.

#### Die Ruche:

Bier Clerf's.

Der erfte Meiftertoch (mit 237 Pfund, 1659 Tha-

Der zweite Deifterfoch (mit 217 Bfunb).

Der Munbfoch (yeoman of the mouth) (mit 139 Pfo.) u. f. w., noch zehn Bersonen.

#### Die Garten:

Ein Controleur, ein Secretair, die Gartner fur: Samptoncourt,

Renfington und St. James,

Budinghamhouse, (Queens house),

Richmond,

Rem und

Windsor.

Dreifig Proviantmeifter ober Eintaufer (purveyors).

Die fontifichen Garben (Yeomen of the King's Guard's, Gellebarette ober Schweizergarben, feit ben Beiten Deinnich's VII. 1486)

Capitain: Graf Macclesfielb (1000 Bf.)

Ein Fahnenträger (300 Bf.)

100 Garbiften (zu je 39 Pf. 11 Schill. 3 Minte.)

Die ehrenwerthe Bande ber penfionirten Gentlemen (the honourable band of Gentlemen-Pensioners, feit 1509 unter Seinrich VIII.)

Capitain: ber Carl von Courtown (1000 Bf.)

Ein Lieutenant (500 Bf.)

Ein Standartentrager (310 Bf.)

Bierzig Gentlemen (je zu 100 Pf.)

II. Master of the Horse's Department.

(Dberftallmeisteramt.)

Master of the Horse: ber Sergog von Montrofe.

Ein Oberftallmeifter, vier orbentliche und ein außerorbentlicher Stallmeifter.

Bier Chrenpagen.

Der Stallmeifter bes Rronftalls u. f. w.

III. The Royal Hunt.

(Die Königliche Jagb.)

Master of the Buck-Hounds (per Meifter ber Rebbodhunde, ber Oberjägermeifter): Der Marguis von Cornwallis.

Der Groß-Mattonier: Der herzog von St. Albans.

# IV. Lord Chamberlain's Department. (Oberfammerherrnamt.)

Lord Chamberlain: Der Marquis von Bertford (Gemahl ber Freundin des Pring-Regenen mit 1200 Bf. Salar).

Mice-Chamberlain: Viscount Joselyn\*)

Das Gecretariat: fechs Berfonen.

Der Obergahlmeifter.

- Der Ceremonienmeifter (mit 800 Pf.) mit einem Affistenten (mit 6 s. 8 d. etwas über 2 Thaler ben Tag) und einem Marschall (mit 100 Pf.).
- Die vier aufwartenden Apartemente-Gentlemen (Gentlemen Ushers of the Privy-Chamber mit je 200 Bf. Salar).
- Die vier täglichen Dienst thuenden Apartemente-Gentlemen (Gentlemen Ushers, daily Waiters).
- Die vier Apartementsjunker (Grooms of the Privy Chamber, mit je 73 Pf. Salar).
- Die acht vierteljährig Dienst thuenben Apartementes Gentlemen (Gentlemen Ushers, Quarterly Waiters in ordinary).
- Die Pagen von ber hintertreppe (of the back stairs).

Der Staatspage.

Sochs Bagen.

<sup>&</sup>quot;) Der gegenwärtige Borb Roben, ein Brlanber, ber Chef ber Drangelogen ber Infel.

- Der Obertammerjunter (Goom of the Stole): Der Marquis von Binafetter (mit 2000 Bf.).
- Die zwölf Rammerherrn (Lords of the Bedchamber (mit je 1000 Bf.).
- Der Kassenverwalter (Keeper of the privy pourse): The Right Hon. Sir Benjamin Bloomsield (ein wichtiger Mann, zugleich Privatfecretair bes Pring-Regenten, Spezial Georg's IV.
- Die zwölf Rammerjunker (Grooms akhe Bedchamber mit je 500 Pf.).
- Die fechsundereißig Apartements-Gentlemen (Gentlemen of the Privy Chamber).
- Die Rammerpagen: Ein Staatepage. Funf Bagen.

Garberobe:

Der Garberobenmeister (mit 800 Pfund) und noch neun Bersonen.

Die sieben Stabträger (Sergeants at Arms mit 100 Bf.).

Der Sergeant at Arms für den Lordfangler.

Der Sergeant at Arms im Unterhause (mit 100 \$f.).

Der Ritter= Gerold (the Knight-Harbinger).

Die feche Staatsboten für ben Ronig.

Der Staatsbote für ben Lord - Dberfammerheren.

Die zwei Staatsbotenifür ben Amgler of the Exchequer. Der Staatsbote für bie Staatspreffe.

Die Mufithande: vierundzwanzig zu vierzig Pf. Der Kapelimeifter (mit 300 Bf.).

Das Medicinale Departement:

Bier ordentliche Eibargte (mit 300 Bf.) und vier außerordentliche Leibargte.

3mei Augenärzte (für ben alten bunben Ronig).

Gin Sofmedicus.

Ein hofdirurg u. s. w.

Die Bibliothef:

Der Oberbibliothefar und Auffeher über Mungen, Runferftiche u. f. m.

3mei Bibliothefare.

Der Siftoriograph.

Der Poëta laureatus (mit 100 Bf.).

Der Examinator ber aufzuführenben Schauspiele (Examiner of Plays mit 400 Bf.).

Der Galeriebirector (ber berühmte Ben j. Weft mit 200 Bf.).

Der Obermechanicus: ber Reverend Marsham (mit 150 Bf.).

Der fonigliche Aftronom.

Die Boffunftler.

Die Sofhanbmerter.

Die Caftellaninnen in ben angeführten foniglichen Schlöffern:

Die ehrenwerthe Miß Georgiana Towns= hend im Binbforcaftle (mit 320 Bf.).

Laby Elizabeth Seymour (eine Schwägerin ber Freundin Bring-Regenten) in Samptoncourt u. f. it.

Die brei Commiffarien für Beauffictigung bes foniglicen Privatvermogens. Die fonigliche Rapelle impterSames:

Der Dechant, ber Bifchof vont Miton: 200 Bf.

Der Unterbechant.

Der Bofbeichtvater u. f. m.

Die fonigliche Rapelle in Whitehall,

in Samptoncourt, in Kenfington, in Windfor.

Die deutsche Rapelle.

Die hollandifche Rapelle.

Die frangöfische Rapelle.

B. "Seiner Majeftat Etabliffement in Binbfor."

(Der hof bes alten blinden Königs.) Groom of the Stole: Der Graf von Winchilfea.

Biceoberfammerherr: Lord John Thnne.

Bier Rammerherrn.

Vier Rammerjunker.

Der Garberobenmeifter.

Gin Rammerbiener.

Ein Dberftallmeifter und funf Stallmeifter.

Der Brivatfecretair ber Ronigin.

Der Saushofmeifter.

Der Bahlmeifter fur bie Privatchatoulle bes Ronigs.

1.1

Der Raplan.

Der Leibbarbier.

Der Sausapothefer.

Funf Pagen.

Ruche: an vierzig Berfonen.

#### C. "Der Sinigin Caushalt."

- Der Dbertamme ber er Entivon Meorton (mit 1200 Bf.).
- Der Biceoberfammerherr (mit 500 Pf).
- Die Oberhofmeisterin (Mistress of the Robes): Die Marquife von Bath (mit 500 Bf.)
- Seche Rammerbamen (Ladies of the Bedchamber, mit je 500 Bf.).
- Seche Chrenfraulein (Maids of honour, mit je 300 Bf.).
- Fünf Kammerfrauen (Bedchamber-Wowen, mit je 300 Bf.).
- 3 mei Garberobieren mit zwei Affiftentinnen.
- Drei täglich Dienft thuenbe Apartements-Gentlemen (einer mit 150 Bf.)
- Drei vierteljährlich Dienst thuende Apartements = Gentlemen.
- 3mei Apartementsjunter und Prafeng-

Bier Pages of the Back Stairs.

Bwei Leibargte.

Ein Hofarzt u. f. w.

Gin Borlefer.

Die Musitbande ber Ronigin,

Die Rammerbande ber Ronigin.

Der Schagmeifter und Bicefchagmeifter ber Ronigin.

Der Attorney General und

Der Solicitor General.

3mei Boten fur ben Schapmeifter.

Der Stall ber Ronigin:

Dberftallneifter: ber Carl won harcourt (mit 800 Bf.).

Drei Stallmeifter (mit je 220 Pf.).

3mei Chrenpagen (mit je 150 Af.).

Gin Unter = Berfonal von zweiundoreifig Perfonen.

Die Soffunftler und Sofhandwerfer ber Rie nigin.

Ein besonderes Ctabliffement in Frog-

D. "Des Bring-Regenten Saushalt in Carltonhouse zu London."

Der Schagmeifter und Generalempfänger: General Samuel Gulfe (ber Paushofmeifter in bes Königs haushalt).

Der Privatfecretair, außerorbentlicher Secretair und Geheim siegelbemahrer: Sir Benjamin Bloomfield (ber Caffenverwalter in bes Königs haushalt).

Der Biceschatmeister und Rechnungs - Commiffar.

Der Solicitor.

Der Gloucefter-Waffentonig und Oberherold bes Prin-

Der Cabinetefecretair, ein Reverend: ber ordentliche Caplan.

Der hofraplan und Bibliothetar: ber hiftoriograph bes Königs.

Ueber 100 Caplane.

Der Garberobier.

Funf Prafeng = Bagen.

Ein Gentleman - Portier mit einem Affiftenten.

Gin Bote.

Ein Inspector und Ausgeber (Inspector of household delivery).

Gine Caftellanin.

Gine Leibnähterin.

Gine Leibmafcherin.

Gine Bofmafcherin.

Das Medicinal=Departement ist besonders zahlreich bedacht:

Funf ordentliche Leibarzte, an ber Spige ber berühmte Sir Walter Farquhar.

Gilf außerordentliche Leibargte.

Bwei Gofarzte u. f. w., noch über zwanzig Personen. Die Soffunftler und Sofhandwerter bes Prinzen von Wales.

Die Ruche und ber Reller: Ein Berfonal von fiebgehn Berfonen.

Sieben Broviantmeister, barunter auch einer "für Spirituofa und Liqueure."

Ein besonderes Etablissement in Brights helmstone (Brighton) mit einem Bersonal von zehn Bersonen.

E. F. Zum Schlusse füge ich noch ben Sofftaat ber Brinzessin Caroline von Wales, Ge-mahlin bes Brinz-Regenten und ben ber verstorbenen Prinzessin Charlotte von Wa-les und bes Prinzen Leopold von Coburg bei:

Sofftaat ber Prinzeffin Caroline von Wales: `Rammerherr: Der ehrenwerthe Reppel Craven.

Bicekammerherr: Anton Buller St. Leger, Egg.

Dberhofmeifterin: Laby Glenbervie.

Bier Rammerbamen: Grafin Carnarvon.

Laby Charlotte Linb=

Laby Charlotte Campbell.

Laby Anna Samilton.

Gine Caffenvermalterin.

Gine Rammerfrau.

Ein Baushofmeifter.

Drei Bagen.

Ein Roch.

Gin Gartner.

Amei Leibargte.

Drei Juweliere und Golbichmiebe.

Ein Portraitmaler.

Ein Miniaturmaler.

Ein Graveur.

Gin Buchhandler.

Hofftaat ber verstorbenen Brinzessin Charlotte von Wales und des Prinzen Leopold:

3wei Kammerbamen: Laby Emily Murray, Laby John Tynne.

3mei Rammerfrauen: Mrs. Campbell, Wig Charlotte Cotes.

Gine Caffenvermalterin: Drs. Campbell.

Braunfdw. : Sannov. : England. III.

Bivei Abjutanten und Stallmeister des Prinzen Leopold: Baron Harbenberg, Sir Robert Garbiner.

3mei Stallmeifter ber Bringeffin:

Obrift Abbenbroofe, Hon. Ch. Berch.

Gin Bahlmeifter: Genry Billis.

Bier Raplane.

Drei orbentliche Leibargte und zwei außerorbentliche. Ein orbentlicher und ein außerorbentlicher Leibchirurg. Bwei Leibapotheker.

Gin Sofdirurg und Sofapotheter.

Gin Saushaltsfecretair.

Bier Pagen.

Ein Rammerbiener.

3mei Crebenger (Dressers).

Gin Bausvermalter.

Ein Saushofmeifter (House - Steward).

Gin Rellermeifter.

Drei Roche.

Ein Buderbader.

Eine Raffeezimmerfrau.

Gin Gariner.

### Der Hof

## König William's IV.

und die Trennung

Hannovers von England.

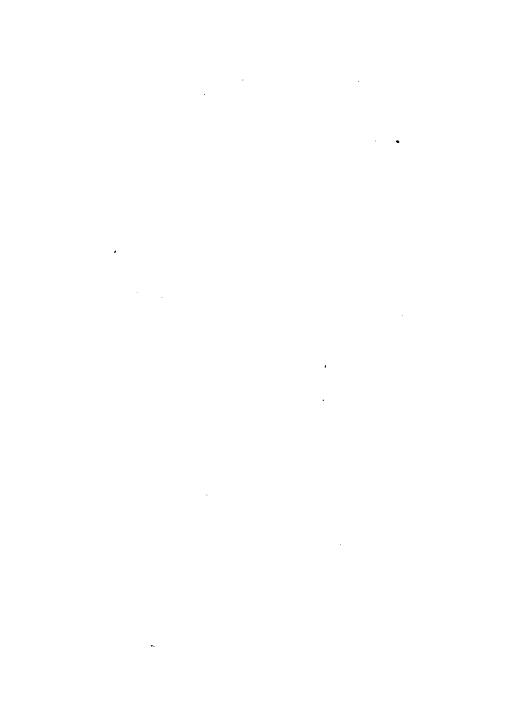

### 28 illiam IV. 1830—1837.

1. Die Reformbill. Die Königin Abelheib von Meiningen. Chateausbriand und Budler über bie englischen Sitten. Erotisches Abenteuer bes ehrenwerthen Ralph Abercromby.

Während die erste französische Revolution auf die Berfassung Englands nur wenig, und die letzte von 1843 gar keinen Einstuß gehabt hat, hatte die Julirevolution den bedeutendsten Einstuß: durch sie kam
ber Anstoß zur Resormbill. Der Nachfolger des zuletzt hochtorhstischen Georg IV., sein Bruder, der
schon fünsundsechzigjährige Wilhelm IV., "der Seemannskönig," mußte sehr hald das Ministerium ändern,
nach der langen siebenzigjährigen herrschaft der Tories
wieder Whigminister machen, statt Wellington
Lord Greh und Brougham zur Regierung des
Landes lassen und zur Resormbill 1832 sein: "Le Roi
le veut" geben. Dieses große Ereigniß trat nicht
ohne daß eine Menge kleine Intriguen am hofe in
Bewegung gesett wurden, ins Leben: die Tories wirkten

burch bie beutsche Gemablin Wilhelm's IV., Abelbeib von Sachfen = Meiningen. Sie benutten als Canal namentlich bie Bemahlin bes Cabinetsminiftere Grafen Dunfter, eine geborne Bringeffin von Lippe-Schaumburg und Jugendfreundin ber Ronigin, fo wie ben ebemaligen Dberhofmeifter bes vertriebenen Bergoge Carl von Braunschweig, Baron Linfingen, ber ber "aimable chambellan" Ihrer Majeftat mar. Die Ronigin batte großen Ginflug auf ben Ronig, fie beberrichte ibn fo zu fagen und fuchte ibn umzuftimmen, feine neuen Beers zu ernennen. Die Symptome bes Bolfewiderftande murben aber allzu brobend, als bag ber Seemannsfonig batte gogern burfen. October 1831 hatte die Bolfeungunft dem Cochiory Bergog von Rewcaftle, ber neulich 1851 geftorben ift, fein ichones Schlof Nottingbam zu Afche gebrannt; als Wilbelm mit feiner Gemablin ins Drurylanetheater fuhr, gerbrachen ihm Steinmurfe Die Magenfenfter; Carricaturen erschienen, welche ben &b. nig in Frauen . , bie Konigin in Mannerfleidern berftellten.

Die hochtorpftische Gemahlin des Känigs war die Tochter eines der burgerfreundlichsten kleinen Fürsten Deutschlands, des Gerzogs Georg von Sachsen. Meiningen, der, um seinen Sohn daran zu erinnern, daß er immerdar der Freund seines Laudes sein solle, ihn Bernhard Erich Freund hatte taufen und das ganze Land zu Gevatter bitten lassen. Die Brinzessin Adelheid war, wie das so oft in fürstelichen Familien vorkomnnt, dem Bater nicht gleich.

Als sie noch Prinzessin von Clarence war, hatte sie sich eine große Popularität zu verschassen gewunden, als sie Königin geworden und ihre Schritte zur Berhinderung der Resormbill im Publicum bekannt geworden waren, sank die Bolksgunst schnell. Es zierten diese Fürstin mehrere eigenthümliche fürstliche, und mehrere eigenthümliche weibliche Eigenschaften; unter letzteren ist ausgefallen, daß sie die sonderbare Eizelseit hatte, alle ihre Hüte schief auszusezen. Bermählt war sie mit dem Seemannstönig seit dem Jahre 1818: sie war damals sechsundzwanzig, er gerade noch einmal so viele Jahre alt. Die Ehe ward nach dem Tode der Krondrinzessin Eharlotte geschlossen, um England Erden zu erweden; sie war aber ohne Kinsber: zwei Töchter starben kurz nach ihrer Geburt.

Ueber die Differenz ber Phhstognomie der großen Gesellschaft in London, wie ste sich, der in den letten Jahren unter Georg IV. gegenüber, unter dem Seemannskönig barstellte, hat uns ein Augenzeuge, der Marquis von Chateaubriand, der damals am hofe von St. James als Gesandter beglaubigt war, eine Schilderung hinterlassen. Er fand diese Differenz über die Maßen auffällig.

"Im Jahre 1822 bei meiner Gefandtschaft in London mußte der Fashionable auf den ersten Plick als ein Unglucklicher und Leidender erscheinen, und mußte etwas Unschlüffiges in seinem Aeußeren haben, lange Nägel, den Bart nicht verschnitten und auch nicht barbirt, sondern eine Zeitlang stehen geblieben aus Bergessenheit oder Verzweislung; eine im Winde

flatternde haarlode, einen rieffinnigen, erhabenen und ungludweiffagenden Blid, den Mund zusammengekniffen in höhnischer Berachtung ber menschlichen Natur, ein verdroffenes Byron'sches herz, versunten in Etel und Geheimnis bes Dafeins."

"Beut zu Sage - 1835, muß ber Danbn ein flegftrahlendes, leichtes, übermuthiges Wefen an fic haben, er muß Sorgfalt auf feine Toilette verwenden, er muß einen Schnurrbart tragen ober einen rund= gefcnittenen Rinnbart, wie die Salefrause ber Ronigin Elifabeth, ober wie die glanzende Sonnenscheibe; er zeigt jest bie tropige Unabbangigfeit feines Charaftere, indem er ben but auf bem Ropfe behalt, fich auf bem Copha berummalzt und unter ben Rafen ter in Berwunderung bafigenden Damen feine Stiefeln auf ben por ihm ftebenben Stublen ausftredt. qu Pferbe mit einem Stode, welchen er wie eine Rerge traat, unbefummert um bas Pferd, bas er gufällig amifchen ben Beinen hat. Seine Befundheit muß vollfommen gut fein und feine Seele muß auf bem Bipfel von funf bis feche Gludfeligfeiten fcmeben. radicale, ber Butunft fich am meiften zuwendenbe Dandies haben eine Bfeife. Aber ohne Zweifel bat fich bies Alles mabrend ber Beit, bag ich bies fcreibe, fcon wieder geandert."

Inmitten zwischen biesen beiden Berioden 1822 und 1835, wo der berühmte französische Marquis in London Aufenthalt machte, befand sich Fürst Budler baselbst, in den Jahren 1926 bis 1828. Er fixirte den Charafter der großen englischen Gesellschaft und zwar

fpeziell an Individuen, wie ber Manquis von Bertford, ber Gobn ber iconen Lowin, ein Danby -ber bochften Urt, in folgenden Bugen: "Mur in ber UniduloBepode ber englischen Dobeberrichaft, mo man noch bas Ausland für feine Sitten covirte, und nicht bie jetige Gelbfiftanbigfeit, Die nun fogar als Mufter für andere Länder aufzutreten anfängt, erlangt fatte, regierte ein Dandy hauptfachlich burch feine Rleibung, und ber berühmte Brummell tyrannifirte mit biefem einzigen Mittel befanntlich Jahre lang town and country. Best ift bies nicht mehr ber Rall; ber bobere Exclufto affectirt im! Gegentheil eine gemiffe Unaufmerksamteit auf feine Rleibung, bie fich fast immer gleich ift, und, weit entfernt, jeber Dobe gu folgen ober folche gu erfinden, bleibt fein Ungug bochftens nur burch Feinheit und Sauberfeit ausgezeichnet. gebort jest allerdings ichon mehr bagu, ber Mann nach ber Dobe zu fein. Man muß unter andern, wie einft in Franfreich, ben Ruf eines berglofen Beiberverführere baben und ein gefährlicher Denich fein. es aber ben ebemaligen Frangofen an glangender Liebensmurdigfeit und einnehmender Gewandtheit mit einem undiftinguirten Meugeren und unbezwinglich holprichten Manieren auch bei bem beften Billen nicht gleich gu thun im Stande ift, fo muß man fich bafur, wie Sartuffe, ale ein gleich fuger und giftiger Beuchler geltend zu machen wiffen, mit leifem Gefprach, welches jest Mobe ift, und falfden Worten fich bie Babn gu jeber gemiffenlofen Bandlung im Dunfel brechen, als ba find faliches Spiel und Betrug bes Meulings in

jeber Art von Sport, bei bem fo mancher junge Englander, ftatt gehoffter Beluftigung, Selbstmord und Berzweiflung einerntet, ober, wo diese Kunfte nicht anwendbar find, durch Intriguen aller Art die im Wege Stehenden um Ehre ober Bermögen zu bringen suchen, im geringften Falle aber fie wenigstens ihres Einflusses in der ausgewählten Gesellschaft zu berauben suchen."

"Wer Englands Schattenseite genauer kennt, wird mich hier nicht der Uebertreibung zeihen, und es nicht auffallend finden, daß der von mir erwähnte Modeheld ein junger Mann von guter Abkunft, aber ohne Bermögen, und im Grunde nichts als ein geschickter Chevalier d'industrie, durch den Namen "sweet mischiel," sanstes Berderben, sich eben so gut charafterisstrt als geschmeichelt fühlt."

Bur Seite des geschilderten Dandy höchfter Art ftand damals in der Londoner exclusiven Gesellschaft ein erster bel esprit des hohen Fluges. "Der bed esprit," fährt der deutsche fürstliche Tourist fort, "dessen caustische Kraft man so ungeheuer fürchtet, daß man ihm wirklich, wie die Wilden dem Teusel, hosirt, damit er nicht beiße, hat eine der widerlichsten Außenseiten, die mir noch vorgekommen sind. Er ist wohl über sunsig Jahre alt und sieht vollkommen aus wie eine in Galle eingemachte bittere Pomeranze, ein grau und grünlicher alter Sünder, der bei Tische nicht effen kann, die er zwei oder drei Menschen ihres guten Namens beraubt und eben so viele andere, ost nichts wesniger als geistreiche Bosheiten gesagt hat, die aber

bennoch von allen fich in feinem Bereich Befinbenben ftets mit lautem Beifall und convulfivischem Lachen aufgenommen werben, obgleich Manchen babei bie Ganfehaut überriefeln mag, bag, fobald er ben Ruden gefehrt, ihm Gleiches widerfahren werbe. Mann ift einmal Dobe. Seine Ausspruche find Drafel. fein Wit muß exquisit fein, feitdem er bas Brivilegium bazu von ber fashionabeln Gefellichaft erhalten bat, und mo bie Dobe fpricht, ba ift ber freie Englander ein Sclave. Ueberbem fühlt ber Bulgaire mobl. baß er in Runften und geiftreichen Dingen im Allgemeinen fein recht competentes eigenes Urtheil hat und applaubirt baber am liebsten blindlings ein bon mot, wenn er Andere lachen fieht, fo wie jedes Urtheil, wenn ce nur aus patentirtem Munde fommt, eben fo wie bas biefige Bublicum einen gangen Binter lang fich burch Die throler Gaffenbubler fur ichweres Beld, welches bie grune Bleischerfamilie lachend einftrich, fich bis in ben britten himmel entzuden ließ"\*).

3ch fuge an diese Pinfelftriche zur Sittengeschichte

<sup>\*)</sup> Diese Tyroler, bie ber öftreichische Gefandte Fürst Efterhazy eins und angebracht hatte, traf ber Berliner Galeriebirector Dr. Bagner noch in ber Season 1835 in einer Soirée beim Lord Francis Egerton (Graf Ellesmere später) und bemerkt barüber: "Als zahme Tyroler ihre wilben Gefänge anhuben und die Strömung ber Gefellschaft nach dieser Gegend fluthete, fand ich Raum die Bilber zu betrachten z., wenig behagen wir die Naturslänge biefer Alpensöhne in ihrem grellen, schreienden Befen in geschlossen Raumen vor flädtisch-eleganter Gesellschaft."

bes neuen Englands noch ein Tableau aus bem Leben eines jungen englischen Diplomaten, bas im "Sittenbuch ber englischen Gesellschaft" aufbewahrt fteht \*,:

"Der honorable Berr A. \*\*), aus einem altabeli= gen Geschlechte entsproffen, murbe ale britischer Gefanbter und bevollmächtigter Minifter von Berlin nach Kloreng verfett und ba ibn ein gewiffes Bedurfnig bes Comfort nothigte, mit feinen alten Meubles auch feine alte Maitreffe mit nach Italien zu nehmen, bas Bufammenreifen in einem und bemfelben Bagen aber bei fo ausgezeichneten Berfonen unschidlich gewesen mare, fo murbe gwischen beiben Theilen verabrebet, bag bie Effetten ber Dame auf ben Wagen bes Gefanbten gepactt, fie felbft aber einige Tage fpater nachreifen Dies geschah auch, aber eine plogliche Unpagfolle. lichkeit zwang fie, fich einige Tage unterwege aufzuhalten, mas bie Urfache mar, bag ber Befanbte, ber einmal an ben verfeinernden Umgang mit Beibern fo febr gewöhnt mar, daß er ohne benfelben gar nicht leben fonnte, eine neue Befanntichaft machte und in ber Ber-

<sup>\*)</sup> S. 47 und S. 293 f.

<sup>\*\*)</sup> Ralph Abercromby, Sohn bes honorabeln James Abercromby, ber feit 1839 zum Lord Dunfermline promobirt und beffen Wappenmotto: "ladustry" ift.
Der ehrenwerthe Ralph ift geboren 1803 und vermählte
fich 1838 mit Laby Mary Elliot, Tochter bes Grafen
Minto, beren jungere Schwester 1841 ben fehr honorabeln
Lord John Ruffell, ben Premierminister heirathete. Er
ist gegenwärtig Gesantter in Turin.

ftreuung bie von ihm mitgebrachten Damenfleiber und Bretiofen ihr gu Fugen legte. Mittlerweile fommt feine alte Beliebte in Floreng an, vernimmt die Untreue ibres Liebhabers, macht ihm barüber Bormurfe und beftebt auf ber Auslieferung ber ibm anvertrauten Ef-Bas mar zu thun? - Man mußte zu einem Staatoftreich feine Buflucht nehmen und bie neu angefommene Englanderin ale eine gefährliche Berfon fcbil-Dies geschah und auf Requisition bes britischen Befanbten murbe die Dame bes Racte aufgehoben und ehe fie noch Beit hatte, fich vollenbe anzufleiben, über bie Grenze gebracht. Aber bie fo verunglimpfte Dame mar eine Englanderin und fannte als folche bie Befete ihres Lanbes. Sie fcmort bem Treulosen ewige Rache, reift fcbleunigft nach England zurud, bringt auf eine Unterredung mit Lord Balmerfton, legt ihm ihren Fall vor und brobt, biefen in allen Beitungen befannt gu machen, wenn er ibr nicht augenblidlich einen Bag, bem englischen Befandten in Floreng aber ben ftrengften Befehl gabe, ihrem Aufenthalte in jener Stadt feine weiteren Binderniffe in ben Weg zu legen. Was war zu thun? - Lord Balmerfton fonnte nichts Unberes thun, ale bas, mas, nach ben Gefeten bes Landes, von ihm verlangt Die fcone Dame ließ fogleich anspannen und war in zehn Tagen wieber in Florenz. Dort amuffrte fte fich, jedweben Tag nach bem Corjo zu fahren und fo oft fle ben Befandten ihrer Nation mit feiner neuen Schönen erblickte, biefem im Angefichte bes gangen Abele zugurufen : "Gi, Du liebensmurbiger Taugenichts! Wo haft Du benn meine Shawls hingebracht? 3ch glaube gar, Du haft sie der neben Dir sigenden — 3um Geschenke gemacht! Du wirst doch nicht so bose sein, mich arme hülflose Frau neuerdings ausheben und halb nacht des Nachts über die Grenze bringen zu lassen? Nicht wahr? Du Lieber! Guter!" — und damit spuckt sie, so weit als sie kann, nach seinem Wagen hin und fährt an ihm vorüber, um bei der nächsten Begegnung dieselbe Scene con amore zu wiederholen."

"Es hatte bas zur Folge, baß, ehe ber ehrenwerthe herr A. bie Tochter bes Earls von M — zum Altar führte, er seine Sunden mit jener schönen Irlanderin badurch wieder gut machte, baß er auf eine wahrhaft fürstliche Art für fle sorgte: er hinterlegte für seinen natürlichen Sohn 2000 Pfund Sterling, obgleich beffen Geburt eben so gut auf Rechnung ihres Mannes hätte geschrieben werden können."

## 2. Die Familie Ronig Billiam's.

William IV. hatte, wie erwähnt, von Abelheid von Meiningen keine Kinder, aber zehn Kinder, funf Sohne und fünf Tochter, aus einer früheren Berbindung mit der schönen Irlanderin Mrs. Dora Jordan vom Drurplanetheater. Ihre Eltern gehörten zu einer wandernden Schauspielergesellschaft; als fie,
noch sehr jung, das Theater betrat, nannte man fie Miss Francis. Zwanzigjährig, 1782, kam fie nach Leeds und von da ging sie mit ihrer Mutter nach York.

Bier traten Umftande ein, daß fle ben bieberigen Damen ablegte und fich nun Mrs. Jordan nannte. 1785 im Winter trat fle gum erften Male in Durplane auf. Ihre Stimme, ihre Dimit und Action bezauberten bas Londoner Bublicum, dazu fam ihre blendende Schonbeit, eine Schonheit, von ber allerdings felbft in England, wo die Schonheiten lange fich erhalten, feltenen Art, die man die perennirende genannt bat. Giner ber größten Maler ihrer Beit that ben Ausspruch, bag ihre Bestalt die vollkommenfte fei, die er jemals gefeben Sie war achtundzwanzig Jahre alt und galt allgemein fur die Frau eines Abvocaten Kord. Gobn eines Gigenthumers bes Theaters, hatte auch bereits brei Tochter, ale ihr ber feurige, etwa funfundgman: gigjahrige Bergog von Clarence eine formliche Erflarung machte. Da Ford fich weigerte, ihrem Buniche, fte gur Gattin zu nehmen, nachzukommen, fchloß fle formlich mit bem Bergoge ab. Sie lebte nun volle zwanzig Jahre bis 1811 mit ihm im Schloffe zu Bufbypart bei London, wo er feine Refibeng hatte, und gebar ibm bie gebn Rinber; es fehlte ihr Nichts gu ihrem Glude als ber gefetliche Titel, wie ein Bericht vom 21. August 1806 erkennen läßt, vom dreiundvierzigften Geburtstage bes Bergoge. "Un biefem Tage," heißt es, "war bas Schloß zu Bufbypart berrlich geschmudt. Morgens zogen bie Mufifer ber Ber= zoge von Dort und Rent auf und fpielten bie ichonften Bartien aus Sandn's Schöpfung. Funf Uhr langten ber Bring von Bales, Die Bergoge von Dort, Rent, Suffer und Cambridge, ber Lordfangler

u. A. m. an. Sieben Uhr gab bie Glode bas Beichen jum Festmable. Der Pring von Bales gab Dre. Jordan Die Sand, führte fie in ben Saal, fette fie an bie Spite ber Safel, tann fich zur Rechten und ben Bergog von Dort ihr gur Linken. Der Bergog von Clarence nahm feinen Git am unterften Enbe ber Safel. Das Bublicum erhielt Ginlag und burfte bem foniglichen Banquet guschauen. Des Bergogs gahlreiche Ramilie murbe bann eingeführt und von den koniglichen Brudern und ber gangen Befellichaft bemundert. fungftes Rind mit ben ichonften blonden Loden trug bie Umme auf ben Armen." Drei Jahre fpater, wie es icheint, aus Belbrudfichten, erfolgte aber ein Untrag bes Bergogs auf völlige und ewige Trennung, Mrs. Jordan fehrte wieder auf die Buhne gurud, verburgte fich fpater fur einen Befannten und mußte bedhalb nach Frankreich ausweichen, mo fie ichon 1815 am Bergleid ftarb, zu St. Cloud.

Die Kinder erhielten ben Namen Kigclarence und Wilhelm versorgte bie Sohne, als er König geworden, sammtlich mit Stellen. Der älteste, Graf Munster, geboren 1794, ward 1830 Peer von Engsland, er erschoß sich 1842. Die brei Nachgebornen erhielten 1831 ben Rang von Sohnen von Marquis. Lord Frederic Figclarence ward Obrist, Stalmeister und Abjutant seines Baters und ist jest Generalmajor: er hat eine Landreise von Indien durch Egypten nach England herausgegeben. Lord Abolf ward Schisscapitain und Obergarberobier, er commandirt

iest bie Albert and Victoria royal vacht. Lorb August endlich ward Raplan bes Ronigs und Mfgrrer zu Maple Durham und fungirt jest als orbente licher Raplan ber Ronigin Bictoria. Sochtern, Die Wurft Budler, ber mit ihnen 1827 bei ihrem Bater fpeifte, "d'un beau sang und alle que Berorbentlich hubsch fant, wenn gleich alle in einem gang verschiebenen genre," beirathete Laby Copbia Sir Philipp Sibney, Stallmeifter bes Ronigs, feit 1935 zum Baron de L'Isle and Dudley creirt in ber Dublen = Kamilie wird feit Lord Leicefter's Beit die ununterbrochene Reibe ber Abnenbilber und von jedem Borfahren eine Lode aufbewahrt, rubmte Laby Sophia bem Fürften Budler. Laby Mary beirathete ben Obrift Fox, einen por ber Che bes letiverftorbenen Lord Bolland gebornen Sohn, ber jest Beneralmajor und housekeeper in Winbfor=Schlof ift. Endlich Laby Amalia vermählte fich mit bem Biscount Falfland, Gouverneur von Bombay gegenwärtig.

König Wilhelm IV., ber bis 1837 regierte, (seine Gemahlin überlebte ihn noch zwölf Jahre bis 1849), war ber lette König, ber England und Hannover zusammen besaß. Es folgte bekanntlich in England Victoria, geboren 1819, Tochter bes vierten
Sohns Georg's III., Herzog Eduard's von
Kent, ber 1820, sechs Tage vor seinem alten Vater
starb, und Victoriens von Coburg, Schwester
Leopold's, bes Gemahls ber 1817 gestorbenen KronBraunschm-Sannon-Angland. III.



Sannoverifte Sof: und Landeszufichnbe in ben zweimal fiebenundbreißig Jahren feit bem Suberteburger Brieben, 1763 bis zur Trennung von England, 1837. Sof:, Civil: und Militairetat und biplomatifches Corps am Schluffe bes achtzehnten Jahrhunderts. Die frangofifche Revolutionstriegs: und die weftphalische Periode. Ministerium Munfter.

Sannover hatte feit Beendigung bes flebenjährigen Rriegs von 1763-1793 eine breißigjahrige Ruhe genoffen.

Un der Spige ber Landesregierung stand seit 1765 bis zu seinem Tode 1770 der alte verdiente Geheime Rath und Kammerprästdent Baron Gerlach Abolf von Münchhausen. Reben ihm sagen noch im Geheimen Rathe 1767:

- 2. Carl Dibe zum Fürstenstein, einem ber altesten hessischen Geschlechter angehörig, von bem schon um die Zeit ber hannoverischen Kurerwerbung Glieber in ben hannoverischen Staatsbienst gefommen waren, Grofvoigt zu Celle, früher Berghauptmann auf bem Harze, gestorben 1769.
- 3. Der Confistorialpräfibent Levin Abolf von Sate: Spittler nennt ihn und zwar neben Runchhausen einen wurdigen Mann.

 Sannoverifte Sof: und Landeszufichte in ben zweimal fiebenundbreißig Jahren feit bem Suberteburger Frieben, 1763 bis zur Trennung von England, 1837. hof-, Civil- und Militairetat und biplomatifces Corps am Schluffe bes achtzehnten Jahrhunderts. Die frangofifche Revolutionstriegs und bie weftphalliche Beriode. Ministerium Munfter.

Sannover hatte feit Beendigung bes flebenjährigen Rriegs von 1763-1793 eine breißigjährige Rube genoffen.

An der Spige der Landesregierung stand seit 1765 bis zu seinem Tode 1770 der alte verdiente Geheime Rath und Kammerprästdent Baron Gerlach Abolf von Münchhausen. Reben ihm sahen noch im Geheimen Rathe 1767:

- 2. Carl Dibe zum Fürstenstein, einem ber ältesten hessischen Geschlechter angehörig, von bem schon um die Zeit ber hannoverischen Kurerwerbung Glieber in ben hannoverischen Staatsbienst gefommen waren, Großvoigt zu Celle, früher Berghauptmann auf bem harze, gestorben 1769.
- 3. Der Confistorialpräfibent Levin Abolf von hafe: Spittler nennt ihn und zwar neben Rundshausen einen wurdigen Mann.

- 4. Der Geheime Rath Burchard Christian von Behr, ber in London beim König restorte als Nachfolger von Münchhausen, Hattorf, Bothmer und Bernstorf. Behr starb 1771, kurz nach Münchhausen: nach ihm ging hake nach Lonsbon, und da auch bieser sehr bald darauf starb, Friesbrich Carl von Alvensleben.
- 5. Der Scheime Rath Friedrich August von harbenberg, früher Kammerpräsibent in Stuttgard und burch herzog Carl vertrieben, Dheim bes berühmten preußischen Staatsfanzlers, gestorben 1768.
- 6. Der Oberappellationsprässbent zu Celle Alsbrecht Friedrich von Lenthe, der Nachfolger Brisberg's und Fabrice's, der nach Munch= hausen Bremier in Hannover ward. Er und der Feldmarschall August Friedrich von Spörcken machten seit den siedziger Jahren die beiden ersten Säuser in Hannover, wie der Tourist Moore berichtet. Er starb 1779.

Seit 1772 bis 1789 war einer ber einflugreichften Beheimen Rathe ber Grofvoigt Ernft August Bilhelm von bem Bufiche, bem Spittler im funften Banbe seines historischen Magazins ein biographisches Denkmal gefest hat.

Seit bem Jahre 1780 refibirte ber herzog Friestrich von Dorf in hannover. 1786 famen bie brei jungeren königlichen Prinzen Ernft von Cumsberland, August von Suffex und Abolf von Cambridge ihrer Studien halber nach Göttingen: ihre Gouverneurs waren ber Oberst von Malortie,

ber Rittmeister von Linfingen, die Lieutenants von Uslar, von Sanstein und von Jonquieres und Gerr Tatter. Die Prinzen waren 1787 bei ber funfzigjährigen Jubelseier ber Georgia Augusta und verließen Göttingen erst im Januar 1791, um sich nach Hannover zu ihrem alteren Bruder zu begeben.

Am Schlusse bes Jahrhunderts und im Jahre 1505 war ber hannoverische Hof-, Staats- und Dilitairetat und bas diplomatische Corps, wie nachsteht, besetht:

## I. Sofftaat:

- 1. Der Oberhofmarfchall: bie Stelle war unbefett, zulest hatte fle Geinrich Julius von Lichten ftein bekleibet, "ein liebensmurdiger hofmann und von viel Weltkenntniß," wie ihn ber Ritter von Zimmermann nennt. Er ftarb 1789.
- 2. Der Oberfammerer: Clamor von bem Bufiche.
- 3. Der Oberstallmeister: Feldmarschall Johann Ludwig Graf von Walmoden=Gimborn, früher Gesandter in Wien, der natürliche Sohn König Georg's II. und der Lady Nar=mouth=Walmoden. Er hatte 1782 von den Kürsten von Schwarzenberg die Reichsgrasschaft Gimsborn in Westphalen erfaust und war 1783 von Kaisser Joseph II. gegraft worden. Seit 1766 war er, damals dreißigjährig, mit der Lochter des hannoverischen Oberhosmarschalls August Wilhelm von Wangenbeim vermählt, die 1783 zu Lausanne

All Commences to The commences with er entreter Merre en Ferre: Editer-other enterer dentemen Bente in In A MADE OF THE PERSON AND ASSESSED THE Annel de menter mener (22), met det INC A Bege e uber: I. mannetge. immere The Secret of Terromanne of the party 40 Juhr vor aufern Seiner im bei ber beite beite. AND Stope of Communical Survey of Species 4) Printerior Learner, er en fi er, ber Mit of or beneauthouse assessment in. In his stort fiell the it Mann on mittigen General ship tak latter on Tremes many and Andrew golate ind grant er Kreminner er mit fie - and manufes ment x on his beliefer with Golfe and was These more decrementation, as Russe Print Tiergeit gefiert mit, me Sammung Mit Configure and Success une come Brown : Braine maglyministe & hat in . See Secretarium Some biede be e ein Erreiteren mit. Er 4. der Boute int einert Bett : mit Meminentennmill" who such chains "Do . Seine eine trange, o't mig-Home Bods Williamings and In - z time the Anton in 1984 Louis busis Burgist and Janu and Meenilings south san instill femen Emmes serjen Trans on america."

<sup>4</sup> Res Colmaricall und Limmerer: Tobann Kurl son Lim.

<sup>6.</sup> Ber Seloshaustmann: Angun Sile

helm Carl, Graf harbenberg. Er ward 1812 Schwiegervater bes einzigen Sohns bes berühmten Staatskanglers harbenberg, Grafen Christian Harbenberg-Reventlow.

- 6. Der Oberschenk. Die Stelle mar 1800 nicht besetzt. 1805 fungirten zwei: S. L. W. Fr. von Oberg und G. Eft. E. L. Aug. von Wangensteim.
- 7. Der Viceoberstallmeister: Friedrich August von dem Buffche.
- 8. Der Oberjägermeister: Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnan 1805 mit jechs Oberforstmeistern.

Außerdem bestand noch ein Oberhofbau= u'nd Gartendepartement 1805 unter dem Geh. Rammerrath Ab. Aug. Fr. von der Wenfe.

## II. Civiletat:

- 1) Das föniglich = furfürftliche Staatsministerium und die Landesregierung zu hannover. Sie bestand 1800 aus feche Geheimen Rathen:
- 1. Graf Carl Rubolf August von Riels mannsegge, Kammerpräfibent, Premier.
- 2. Chriftian Ludwig Auguft von Arnswaldt, Confiforial-, Commerziencollegiums- und Rriegsfanzleipräfibent.
- 3. Georg August von Steinberg, Großvoigt, früher Oberschent und Gesandter in Mainz, burch seine Gemahlin Schwager bes preußischen Staatskanzlers Stein, gest. vor 1805.

u. A. m. an. Sieben Uhr gab bie Glode bas Beichen jum Westmable. Der Pring von Bales gab Dere. Jorban bie Sand, führte fie in ben Saal, fette fie an Die Spige ber Safel, tann fich zur Rechten und ben Bergog von Dorf ihr gur Linken. Der Bergog von Clarence nahm feinen Git am unterften Ende ber Tafel. Das Rublicum erhielt Ginlag und burfte bem toniglichen Banquet guschauen. Des Bergogs gablreiche Familie murbe bann eingeführt und von den foniglichen Brudern und ber gangen Gefellichaft bewundert. jungftes Rind mit ben ichonften blonben Loden trug bie Amme auf ben Armen." Drei Jahre fpater, wie es fcheint, aus Belbrudfichten, erfolgte aber ein Un= trag bes Bergogs auf völlige und ewige Trennung, Mrs. Jordan fehrte wieder auf die Buhne gurud, verburgte fich fpater fur einen Befannten und mußte bedhalb nach Frankreich ausweichen, wo fie icon 1815 am Bergleid ftarb, ju St. Cloud.

Die Kinder erhielten ben Namen Kikclarence und Wilhelm versorgte bie Sohne, als er König geworden, sammtlich mit Stellen. Der ältefte, Graf Munster, geboren 1794, ward 1830 Peer von Engsland, er erschoß sich 1842. Die drei Nachgebornen erhielten 1831 den Rang von Sohnen von Marquis. Lord Frederic Fikclarence mard Obrist, Stallmeister und Adjutant seines Baters und ist jest Generalmajor: er hat eine Landreise von Indien durch Egypten nach England herausgegeben. Lord Nools ward Schisscapitain und Obergarderobier, er commandirt

jest bie Albert and Victoria royal vacht. 2015 August endlich marb Raplan bes Ronigs und Pfarrer ju Maple Durham und fungirt jest als orbente licher Raplan ber Ronigin Bictoria. Bon ben Sochtern, Die Kurft Budler, ber mit ihnen 1827 bei ihrem Bater fveifte, "d'un beau sang und alle qu= Berorbentlich hubich fand, wenn gleich alle in einem gang verschiebenen genre," heirathete Laby Copbia Sir Philipp Sibnen, Stallmeifter bes Ronigs, feit 1935 jum Baron de L'Isle and Dudley creirt in ber Dudley=Kamilie wird feit Lord Leicefter's Beit bie ununterbrochene Reihe ber Ahnenbilber und von jedem Borfahren eine Lode aufbewahrt, ruhmte Laby Sophia bem Fürften Budler. Laby Mary beirathete ben Dbrift For, einen vor ber Che bes lettverftorbenen Lord Solland gebornen Sobn, ber jest Generalmajor und housekeeper in Binbfor-Schloß ift. Enblich Laby Amalia vermählte fich mit bem Biscount Falfland, Gouverneur von Bombay gegenwärtig.

Ronig Bilbelm IV., ber bis 1837 regierte, (feine Gemablin überlebte ibn noch zwölf Jahre bis 1849), war ber lette Ronig, ber England und Sannover zusammen befag. Es folgte befanntlich in England Bictoria, geboren 1819, Tochter bes vierten Sohns Georg's III., Bergog Ebuarb's von Rent, ber 1820, feche Tage vor feinem alten Bater ftarb, und Bictoriens von Coburg, Schwefter Leopold's, bes Gemable ber 1817 geftorbenen Rronprinzessin Charlotte, bie Rent 1818 als Wittwe bes Burften von Leiningen geheirathet hatte. Sannover aber wurde nach dem falischen Gesetze wieder von England getrennt und fiel dem: Bruder König Wilhelm's IV., dem funften Sohne Georg's III., zu, Berzog Ernst von Cumberland.

# Bannover

in ben Jahren 1763-1837.

Sannoverifche Sof: und Lanbedzuftanbe in ben zweimal fiebenundbreißig Jahren feit bem Suberteburger Frieden, 1763 bis zur Trennung von England, 1837. Sof:, Civil- und Militairetat und biplomatifches Corps am Schluffe bes achtzehnten Jahrhunderts. Die französische Revolutionstriegs: und bie westphälische Beriode. Ministerium Münster.

Sannover hatte feit Beendigung bes flebenjähris gen Rriegs von 1763-1793 eine breißigjährige Ruhe genoffen.

An der Spige ber Landesregierung ftand seit 1765 bis zu seinem Tobe 1770 ber alte verdiente Geheime Rath und Kammerpräsident Baron Gerlach Abolf von Munchhausen. Reben ihm saben noch im Geheimen Rathe 1767:

- 2. Carl Dibe zum Fürstenstein, einem ber altesten hessischen Geschlechter angehörig, von bem schon um die Beit ber hannoverischen Kurerwerbung Glieber in ben hannoverischen Staatsbienst gefommen waren, Grofvoigt zu Celle, früher Berghauptmann auf bem Sarze, gestorben 1769.
- 3. Der Confistorialpräfibent Levin Abolf von Safe: Spittler nennt ihn und gwar neben Munchhausen einen wurdigen Mann.

- 4. Der Geheime Rath Burchard Christian von Behr, ber in London beim König restorte als Nachfolger von Münchhausen, Hattorf, Bothmer und Bernstorf. Behr starb 1771, kurz nach Münchhausen: nach ihm ging hake nach Lonsbon, und da auch dieser sehr bald darauf starb, Friestrich Carl von Alvensleben.
- 5. Der Geheime Rath Friedrich Auguft von harbenberg, früher Kammerpräfibent in Stuttgard und burch herzog Carl vertrieben, Dheim bes berühmten preußischen Staatsfanzlers, gestorben 1768.
- 6. Der Oberappellationepräsibent zu Celle Albrecht Friedrich von Lenthe, ber Nachfolger Brisberg's und Fabrice's, der nach Munch= hausen Bremier in hannover ward. Er und ber Feldmarschall August Friedrich von Spörcken machten seit den siehziger Jahren die beiden ersten häuser in hannover, wie der Tourist Moore berich= tet. Er starb 1779.

Seit 1772 bis 1789 war einer ber einflugreichften Geheimen Rathe ber Grofivoigt Ernft August
Wilhelm von bem Bufiche, bem Spittler im
funften Banbe feines hiftorischen Magazins ein biographisches Denkmal gefest hat.

Seit bem Jahre 1780 refibirte ber herzog Friebrich von Dorf in Sannover. 1786 famen bie brei jungeren foniglichen Prinzen Ernst von Cumberland, August von Suffer und Abolf von Cambridge ihrer Studien halber nach Göttingen: ihre Gouverneurs waren ber Oberst von Malortie, ber Rittmeister von Linfingen, die Lieutenants von Uslar, von Sanstein und von Jonquieres und herr Tatter. Die Brinzen waren 1787 bei ber funfzigjährigen Jubelfeier ber Georgia Augusta und verließen Göttingen erst im Januar 1791, um sich nach hannover zu ihrem alteren Bruder zu begeben.

Am Schlusse bes Jahrhunderts und im Jahre 1505 war ber hannoverische Gof-, Staats- und Dilitairetat und bas biplomatische Corps, wie nachsteht, besetht:

## I. Sofftaat:

- 1. Der Oberhofmarschall: bie Stelle war unbesetzt, zulest hatte fie Beinrich Julius von Lichtenftein bekleibet, "ein liebenswürdiger hofmann und von viel Weltkenntniß," wie ihn ber Ritter von Zimmermann nennt. Er ftarb 1789.
- 2. Der Oberfammerer: Clamor von bem Bufiche.
- 3. Der Oberstallmeister: Feldmarschall Johann Ludwig Graf von Walmoben-Gimborn, früher Gesandter in Wien, der natürliche Sohn König Georg's II. und der Lady Yar-mouth = Walmoden. Er hatte 1782 von den Kürsten von Schwarzenberg die Reichsgrafschaft Gim-born in Westphalen erkauft und war 1783 von Kai-ser Joseph II. gegraft worden. Seit 1766 war er, damals dreißigjährig, mit der Tochter des hannoverischen Oberhosmarschalls August Wilhelm von Wangenbeim vermählt, die 1783 zu Lausanne

ftarb; bie zweite Gemablin feit 1788 war eine Tochter bes Gothaifden Miniftere Carl Baron Lichtenftein. Seit 1793 mar er Schwiegervater bes nadberigen berühmten Staatsfanglers Stein, feit 1795 bes Grafen Friedrich Arnim - Boigenburg, bes Baters bes beutigen Grafen Abolf und feit 1796 bes Grafen Lubmig Rielmannsegge, bannoverifden Generals und Dherstallmeifters, von bem wieber ein Sohn eine Tochter Stein's 1827 gebeirathet bat. 3mei Gobne bes Feldmarfchalls ftanden als Generale in öftreichischen Dienften, ber eine ift ber, ber fic in ben Befreiungefriegen ausgezeichnet hat. Der Felbmarichall mar ein Dann von ftattlichem Meugeren, nicht blos Soldat und Diplomat, sondern auch Runftfreund und Freund der Wiffenschaften: er batte fich eine gewählte Bibliothet und in feinem eleganten Landhause, auf bem Wege nach herrenhausen, das Ronig Ernft August gefauft bat, eine Sammlung von Bemalben und Statuen von feinen Reifen in Italien angesammelt. Er farb 1811. Sein Schwiegersobn Stein fdrieb, ebe er fein Schwiegersohn marb: "Er ift- ein Mann von feltneruBelt = und Menschenfenntnig" und nach feinem Tobe: "Seine febr thatige, oft ungeftume Seele beschleunigte feinen Tob - er fublte fich einsam fit bem Tobe feines Engels von Frau und abermaltigt burch bas Unglud feines Landes, beffen Trummer ibn umgaben."

- 4. Der Cofmaricall und Rammerer: . Johann Carl von Low.
  - 5. Der Schloghauptmann: August Bil-

helm Carl, Graf Harbenberg. Er ward 1812 Schwiegervater bes einzigen Sohns des berühmten Staatskanzlers Harbenberg, Grafen Christian Harbenberg-Reventlow.

- 6. Der Oberschenk. Die Stelle mar 1800 nicht befett. 1805 fungirten zwei: G. L. W. Fr. von Oberg und G. Eft. E. L. Aug. von Wangensbeim.
- 7. Der Biceoberftallmeifter: Friedrich
- 8. Der Oberjägermeister: Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnan 1805 mit jechs Oberforstmeistern.

Außerdem bestand noch ein Oberhofbau= u'nd Gartendepartement 1805 unter bem Geh. Rammerrath Ab. Aug. Fr. von der Wenfe.

## U. Civiletat:

- 1) Das föniglich = furfürftliche Staatsmis nifterium und bie Landesregierung zu hans nover. Sie bestand 1800 aus feche Geheimen Rathen:
- 1. Graf Carl Rubolf August von Rielmannsegge, Rammerpräfibent, Bremier.
- 2. Christian Ludwig August von Arnswaldt, Confistorial-, Commerziencollegiums- und Rriegskanzleiprafibent.
- 3. Georg August von Steinberg, Großvoigt, früher Oberschenk und Gesandter in Mainz, burch seine Gemahlin Schwager bes preußischen Staatskanzlers Stein, gest. vor 1805.

ftarb; bie zweite Gemablin feit 1788 mar eine Tochter bes Gothaifden Minifters Carl Baron Lichtenftein. Seit 1793 mar er Schwiegervater bes nachberigen berühmten Staatsfanglers Stein, feit 1795 bes Grafen Friedrich Arnim = Boigenburg, bes Baters bes beutigen Grafen Abolf und feit 1796 bes Grafen Lubwig Rielmannbegge, bannoverifden Generals und Dberftallmeifters, von bem wieber ein Sohn eine Tochter Stein's 1827 geheirathet bat. 3mei Gohne bes Feldmarfchalls ftanben als Benerale in öftreichischen Dienften, ber eine ift ber, ber fic in ben Befreiungefriegen ausgezeichnet hat. Der Felbmaricall mar ein Dann von ftattlichem Meugeren. nicht blos Solbat und Diplomat, fonbern auch Runftfreund und Freund der Wiffenschaften: er hatte fich eine gemablte Bibliothet und in feinem eleganten Landbaufe, auf bem Wege nach Berrenhaufen, bas Ronig Ernft August gefauft bat, eine Sammlung von Bemalben und Statuen von feinen Reisen in Italien angesammelt. Er farb 1811. Sein Schwiegersobn Stein ichrieb, ebe er fein Schwiegersobn marb: "Er ift-ein Mann von seltnerliBelt = und Menschenkenntnig" und nach feinem Tobe: "Geine febr thatige, oft unge= ftume Seele beschleunigte feinen Tob - er fublte fich einsam sit bem Tobe feines Engels von Frau und übermaltigt burch bas Unglud feines Lanbes, beffen Trummer ibn umgaben."

- 4. Der hofmarschall und Rammerer: . Johann Carl von Low.
  - 5. Der Schloghauptmann: Muguft Bil-

helm Carl, Graf harbenberg. Er ward 1812 Schwiegervater bes einzigen Sohns bes berühmten Staatskanglers harbenberg, Grafen Christian harbenberg-Reventlow.

- 6. Der Oberschenk. Die Stelle mar 1800 nicht besetzt. 1805 fungirten zwei: G. L. W. Fr. von Oberg und G. Cft. E. L. Aug. von Wangensteim.
- 7. Der Viceoberftallmeifter: Friedrich
- 8. Der Oberjägermeister: Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnan 1805 mit sechs Oberforstmeistern.

Außerdem bestand noch ein Oberhofbau= u'nd Gartendepartement 1805 unter dem Geh. Kammerrath Ab. Aug. Fr. von der Wenfe.

## II. Civiletat:

- 1) Das föniglich = furfürftliche Staatsminifterium und die Landesregierung zu hannover. Sie bestand 1800 aus feche Geheimen Rathen:
- 1. Graf Carl Rubolf August von Riele mann segge, Kammerpräfibent, Bremier.
- 2. Christian Ludwig August von Arnswaldt, Consistorial-, Commerziencollegiums- und Kriegstangleipräsident.
- 3. Georg August von Steinberg, Großvoigt, früher Oberschent und Gesandter in Mainz; burch seine Gemahlin Schwager bes preußischen Staatstanzlers Stein, gest. vor 1805.

- 4. Ernft Lubwig Julius von Lenthe, ber als Rachfolger von Behr, Safe und Alvensleben in London beim Ronig refforte, geft. 1805.
  - 5. Claus von ber Deden und
- 6. Chriftian Lubwig von hate, vermählt mir einer Tochter von bes Felbmarichalls Grafen Balmoben Bruber.
- 2) Die Rammer. Prafibent: Graf Rielmanns-
- 3) Die Kriegsfanglei. Prafibent: Geh. Rath von Arnswaldt.
- 4) Das Generalfriegsgericht. Brafibent: Graf Walmoben. 1805 ebenfalls unter Arnswalbt.
- 5) Das Commerziencollegium, feit 1786 neu gestiftet. Prafident: B. R. von Urnewalbt.
- 6) Das Oberappellationsgericht zu Celle. Braffbent: von der Wenfe, fpater Minifter.

hierzu Die Landescollegien:

- 7) Die Juftigfanglei zu Sannover. Director: ber Advocatus patriae Dr. Falde (rie Familie, ber ber Cabineterath, ber 1850 ftarb, angehörte). 1805: Ernft Aug. Rumann.
- S) Das Sofgericht zu Sannover. Sofrichter: Friedrich Frang Dietrich von Bremer (pater Minifter und erfter Graf).
- 9) Das Confiftorium zu Bannover. Brafibent; G. R. von Arnewalbt.
- 10) Die Juftigkanglei gu Celle. Director: von Boigt.

- 11) Das Sofgericht ju Celle. Sofrichter: pon Grote.
- 12) Seit 1803: Die Regierung unter Seh. Rath Clamor Ab. Theob. von bem Buffche bie Juftigkanglei und bas Confistorium zu Disnabrud.

Im Jahre 1805 waren der Geheimen Rathe fieben. Statt Steinberg und Lenthe waren ernannt:

Georg Friedrich August von ber Wense, Dberappellationegerichtsprafibent.

Otto Ulrich Grote für Commerg = und Manu- facturfachen und

Ernft Friedrich Beribert Graf Munfter, auf den ich zurucksomme, als Chef der hannoverischen Ranglei in London.

Alls Bebeime Cabineterathe fungirten:

- 1. Dr. Bilhelm Auguft Rudloff, zugleich Archivar, bas Factotum, auf bas ich zurudtomme.
  - 2. Dr. nieper.
  - 3. Beft, in London.

Als Geheime Canglei-Secretaire fungirten bie fpateren, auch als Schriftsteller ausgezeichneten Geheimen Cabineterathe, beibe geborne Jannoveraner:

Ernft Brandes, geb. 1758, geft. 1810, Berfaffer ber im Geifte Burke's gehaltnen "Betrachtungen über bie frangofische Revoulution, ber Zeitgeift" u. f. w.

Muguft Wilhelm Rebberg, geb. 1757, ber innigfte Freund bes großen preußischen Staatsfanzlers Stein, schon von ben Studienjahren in Gottingen her, bis im Jahre 1802 ber herbe Bruch amifchen beiben eintrat, als Rebberg fich weigerte in preußische Dienfte zu treten. "Sie trennten fich, fagt Bert in Stein's Leben, um einander nie wieber ju begegnen. Rebberg vermuthete, bag ber Ginflug ber Malmobenichen und Steinbergifchen Familie ebler, aber in Stanbesvorurtheilen befangener Menfchen, welche nach bannoverischem bunbertjährigem Bertommen ber Theilnahme bes Michtabels an ber Regierung grundfablich entgegenwirften, mahrend ber nichtabelige Rebberg in ber Berlepfchischen Sache im Sinne ber Regierung nachbrudlich burchgegriffen batte - ibr Berbaltnif gelodert babe. Diefe Abneigung bes bannoverifchen Abels verftartte fich burch Rebberg's Buch über ben deutschen Abel und hat Diefes auch wohl Stein nicht berührt, fo ift es bingegen nicht zu glauben, bag Rebberg's Buch über ben Dienft und Die Bermaltung beutscher Lanber, bae unmittelbar nach ben Niederlagen von 1806 bie Schmachen ber fruberen preußischen Berwaltung iconungelos und ichneibenb aufbedte, ohne Ginfluß auf Stein's Befinnung gegen ibn geblieben fein follte." Stein batte gefucht, Rebberg von dem überwiegenden Ginfluffe, den Brandes über ihn behauptete, los zu machen. Rebberg's geift. volle und liebensmurbige Frau mar die Tochter bes Brof. Bopfner. Er fungirte noch ale Cabineterath am Sofe Berom e's, unterlag aber febr balb.

Alle biefe Cabineterathe — fo tuchtig fie maren — wie noch fpater Rumann, hoppenftebt und Juftus Philipp Rofe, welchen König Ernft Auguft 1838 entließ — blieben nach bem alten

Brauche auf Die zweite Stelle beschränkt: erft bie Märgrevolution 1849 gab Stuve bas Portefeuille.

Geheime Rathe Ernennungen unter Georg III. bis jum Jahre 1805:

- 1762: Friedrich Carl von hardenberg, Rriegepräfibent, geft. 1763.
- 1763: Friedrich August von Sarbenberg, geft. 1768. Christian Dietrich von bem Buffche, geft. 1766.
- 1764: Albrecht Friedrich von Lenthe, Rammerprafitent, fpater Premier in Sannover, geft. 1779.
- 1769: Detlev Alexander von Wendstern, Kammerprässent, gest. 1792, vierundachtzig Jahre alt.
  Benedix von Bremer, gest. 1779.
  Ludwig Cherhard von Gemmingen,
  gest. 1782.
- 1771: Friedrich Carl von Alvensleben, Großvoigt, Minister in London, gest. in ben neunziger Jahren.
- 1772: August Wilhelm von bem Buffche, Großvoigt, geft. 1789.
- 1779: Carl Rubolf August Graf Rielmannsegge, Rammerpräftbent, fpater Bremier in Sannover.
- 1782: Gotthelf Dietrich von Ende, geft. in ben neunziger Sabren.
- 1783: Friedrich Ludwig von Beulwig, geft. in ben neunziger Jahren.

1783: Chriftian Ludwig August von Arns. waldt, Consistorialprafitent.

1792: Georg August von Steinberg, Großvoigt, gest. zu Anfang des neunzehnten Jahrh.

Nach 1792 wurden ernannt: Ernst Ludwig Julius von Lenthe, nach Alvensleben Minister in London, gest. 1805.
Claus von der Decken.
Christian Ludwig von Hafe.
Georg Friedrich August von der Wense.
Otto Ulrich Grote und endlich
Ernst Fr. Geribert Graf Münster,
seit 1805 Minister in London.

#### III. Militairetat 1800.

- 1. Feldmaricall: Graf Balmoden, feit 1798, früher: ber Gergog von Dort.
- 2. General ber Infanterie: ber Bring von Medlenburg Strelig, Bruder ber Königin Charlotte.
- 3. Fünf Generallieutenants der Cavallerie, darunter der Gergog von Cumberland, später König von Sannover.
- 4. Drei Generallieutenante ber Infanterie, darunter ber Bergog von Cambribge.
  - 5. Ein Benerallieutenant ber Artillerie.
- 6. Fünf Generalmajore ber Cavallerie, barunter zwei burgerliche Dragonergenerale.
- 7. Fünf Generalmajors ber Linien-Infanterie, einer für die Landregimenter und fleben in Benfton.

8. Funf Obriften ber Infanterie, zwei bei ben Land = und zwei bei ben Garnisonregimentern, tavon einer bargerlich, und ein Ingenieurobrift, ebensfalls ein Burgerlicher.

Im Ganzen: Zweiunbbreifig Generale und Obriften, Die ben Dienft verrichteten. Die Urmee war 1793: 16,000, 1803: 18-20000 Mann ftart.

IV. Diplomatifdes Corps 1800:

- 1. Sannoverifche Gefandtichaft in Bien:
- 1) Graf Ernft Chriftian Georg Auguft von Barbenberg, Env. extr.
  - 2) Sofrath Baron Duhl, bevollm. Din.
  - 3) Ranglift Abeinfelber.
  - 4) Mert, Reichshofrathsagent.
- 2. Beim Regensburger Reichstage und am Sofe ju Munchen:
- 1) Beh. Legationsrath Dietrich Geinrich Lubwig von Ompteba, bevollm. Min.
  - 2) Chrift. Friedrich la Grange, Leg. = Sect.
  - 3) Aug. Chriftoph Rrudenberg, Leg. Secr.
  - 3. Beim Kammergericht in Weglar:

Dr. von Zwierlein, Agent, und Buff, fubft. Agent.

- 4. Gefandtichaft in Berlin:
- 1) Geh. Rriegerath Frang Ludwig Wilhelm Reben, früher Rreisdirectorialgesandter beim niederfächstichen Rreise und Gefandter auf dem Raftadter Briedenscongresse, Env. extr. u. Min. plenip. 3ch komme noch einmal beiläufig auf seine diplomatischen Meriten, die er in Raftadt exhibitte, zurud.

- 2) Kriegerath Ludwig Conrad Georg von Ompteba, fpater 1831 als Graf Munfter's Nachfolger Cabinets Minister in London.
  - 5. Befandtichaft in Dresben:
- 1) Geheimer Rriegerath Benebix Georg August Bremer, Env. extr. u. Min. plenip. (Bruber bes hofrichtere).
  - 2) Legationsfecretair Georg Albr. von Sugo.
- 6. Gefandtschaft beim nieberfächfischen Areise in Samburg: Waderhagen, Chargé d'affaires, Leg.-Kanzlift Stünkel, David (Meyer Michael), Kammeragent und Schulze, Agent in Rigebuttel.
- 7. Gefandtschaft am Rur- und Oberrheinischen Kreise zu Frankfurt a/M.: Geh.
  Kanzleisecretair Joachim von Schwarzkopf, Resleitungen und Staatskalender, früher Secretair bei der
  Beitungen und Staatskalender, früher Secretair bei der
  Berliner Gesandtschaft, wo er ein Habitue in der Gesellschaft der Gräfin Lichtenau war, die ihn "einen
  liebenswürdigen Mann von Geift und von den feinsten
  Sitten" nennt geadelt in den neunziger Jahren und
  später vermählt mit einem Fräulein Bethmann von
  Frankfurt, Nichte des Banquiers, einer Flamme König
  Kriedrich Wilhelm's II. bei seinem Aufenthalte in
  Frankfurt in den neunziger Kriegsjahren des vorigen
  Jahrhunderts.

Generalmajor Smelin war Refibent bei ber Stadt Frankfurt.

8. Agenten in Augeburg: zwei Gullmann.

- 9. Agent in Bremen: Brauer.
- 10. Gefandtichaft im Saag: Legationerath Georg von Sinuber, bev. Min.
  - 11. Algent in Umfterbam: Mathes.

Georg III. fam niemals nach Hannover. "Das Rurfürstenthum, fagt Horace Walpole, litt unter der Begehrlichkeit der englischen Krone. So viel Gelb man ihm abpressen konnte, alles floß in die königliche Privatkasse." Nach den Memoiren Lord Malmessbury's befanden sich im Jahre 1801 1,100,000 Pfund Sterling von dem Gelde der hannoverischen Regierung in dreiprocentigen Consols in der englischen Bank.

Als die Revolution in Frankreich ausbrach, murben auch in hannover mannichfache Stimmen laut. die die Ungufriedenheit namentlich über das bestehenbe unbillige Steuerspftem aussprachen. Nicht nur bebauptete bie Ritterschaft, ber geiftliche Stand und ber Lebrftand eine vollige Taxenfreiheit, fonbern fle hatten fich auch von bem unter Bergog Ernft Auguft, bem fpateren erften Rurfürften, im Jahre 1686 eingeführten Licente, ber indirecten Besteuerung, frei gemacht. Chen fo beftand ein brudenber Unterschied zwifchen reichen und armen Leuten. Mur reiche Leute g. B. burften Raffee trinfen. Bauern nach Cabinetsbefehl aus St. James vom 24. October 1780 burchaus nicht, um nicht ben Stand für bie Solbatenmerbung abichmachen zu laffen. Ber bie Geloftrafe gegen bie Uebertretungen biefer Berordnung nicht aufbringen konnte, wurde "mit proportionirlicher Befängniß - ober anderer Leibesftrafe unerbittlich" belegt. Dagegen ließ man bas Brannt= weintrinten auf bochft bebentliche Urt fleigen und begunftigte es jur Erhöhung bes Licents fogar burch @c= 3m Jahre 1720 betrug Die Branntweineonfumtion allein im Fürftenthum Lineburg 1929 Orbotte. fte flieg 1739 auf 3111, 1775 auf 6335 und 1795 auf 9439 Orhöfte. Mit bem Steigen ber Branntweinconfumtion ging bas Fallen ber Bierconsumtion Sand in Sand: ber Jahresertrag ber Steuer von inlanbifdem Biere betrug in bem Jahre von 1714 auf 1715: 29,191 Thaler, 1780 nur noch 13,644 Thaler. murbe geflagt über bas Ropfgelb, wozu jebermann, und amar ber Reichfte, wie ber Mermfte gleichviel, monatlich vier Grofchen ju fteuern hatte. In ben Jahren 1792 und 93 entstanden barüber nicht blos im Bolfe, fonbern auch im lanbichaftlichen Collegium Bewegungen und von oben mar es ber calenbergifche Bofricter und Schaprath von Berlepich, ber Ach energifch gegen Abichaffung Diefer unbilligen Steuer Man entließ ihn fofort feiner Dienfte, führte aber boch auf Rebberg's energisches Ginschreiten gu Ende bes Jahres 1793 eine neue, nach feche Claffen geftellte Berfonenfteuer ein, bie einige Erleichterung gemabrte, indem nun ber Anfat ber niebrigften Claffe auf ein, ber ber bochften auf vier Grofden normirt murbe.

In bemfelben Jahre 1793 trat Georg III. als Rönig von England an die Spige der Coalition gegen Frankreich und nun erhielt auch die hannoverische Armee Befehl, an den Niederrhein zu marschiren. Sie war 16,000 Mann ftark und ftand unter dem Generalfeldmarschall Bilhelm von Freitag, der die Beisung

erhielt, fich unter ben Dberbefehl bes Bergoge von Dort zu ftellen. Es zeigten fich barauf gang eigne Somptome und Dadinationen im Lande. 1794 erbob fich von Berlevich mit ber Forberung, bag bie calenbergifche Landidiaft Die vom Rurfürften in Betreff bes Revolutionstricas genommenen Maagregeln als verfaffungewibrig mifbilligen und bie Erflarung abgeben muffe, bag bie Bewohner von Calenberg und Gottingen, ale Bolf betrachtet, am Reichefrieg gegen Frantreich keinen Theil nehmen follen. Ja er trug barauf an, ben Lanbesherrn aufzuforbern, biefe Reutralitatserflärung "ber calenbergifchen Ration" ber frangöfischen Nation bekannt zu machen, wibrigenfalls manfich mit biefer Ertiarung an Frankreich wenden und fich in frangofischen Sous begeben murbe. Beit folimmer, ale biefe Rundgebung bes Reprafentanten ber calenbergischen Ration war: Dort war febr ungludlich gegen die Frangofen, fle befesten bas gange linte Rheinufer und 1795 icon trat Sannover bem Gevaratfrieben, ben Breugen zu Bafel abgefchloffen batte, bei. Die Demarcationslinie warb burch breußische und hannoverifde Truppen gebedt, Die bis zum Luneviller Frieben 1801 fteben blieben, worauf am 4. April 1801 eine preufifche Armee von 24,000 Mann unter Beneral von Rleift jum Schute bes Rurfürftentbums einrudte, bie bis gum Enbe October verweilte. 25. Marg folog England ben Frieben gu Amiens mit Frankreich, aber ichon im folgenben Jahre tam bie Erneuerung bes Rriegs.

Am 25. Februar 1808 fprach ber Reichsbeputa-

tionsbauptichlug Sannover bas Bisthum Denabrud zu, am 18. Dai erflarte England von Neuem Rrieg an Franfreich, am 26. Mai rudte barauf, wie Rapoleon fcon feit einem Jahre in ben Beitungen gebrobt batte. Mortier mit 15,000 Mann über Bentbeim in Bannover ein. Diefe frangofifche Urmee mar ichlecht befleibet und ichlecht beritten, fie mar entblout von Munition und Geschut. Die hannoverische Armee bagegen, 18-20,000 Mann ftart, mar im beften Sie ftand unter Felomarical Graf 30. bann Lubwig Balmoben- Simborn. Die Berwirrung in Sannover aber mar auf ihrem Gipfel. Es zeigte fich jest recht auffallend, welcher Grundübelftand bie breifache Regierung fei, bie bas Land batte: es befand fich unter einem Ronige, ber fern über bem Meere in London refibirte, und beffen Bringen nur in Sannover lebten, es ward regiert bon einem beutichen in London beim Ronia refibirenden Minifter, bem barmlofen Beren von Lenthe, ber in beffen Damen nach Sannover rescribirte und neben biefem berrichte im Lande felbft bie Oligarchie ber abeligen Befchlechter. Die hannoverische Diplomatie und Bureaufratie mar burch und burch verfteift und verfnochert. Schon auf bem Raftabter Friedenscongreß batte ber Gefandte Sannovers, S. von Rheben, biefe Berfteifung auffallenb gur Schau getragen. "Er batte, berichtet Lang in feinen Memoiren, mit ben langen Worten feiner 26ftimmungen eine Brude bis nach England fchlagen konnen. Da bieg es immer : "Reichsfriedenspacifiationsverbanblungstractat; bie allerhochften reichsoberhauptlichen Borfdritte," als wenn bas Reichsoberhaupt auf bem Ropfe gegangen mare und bann wieder mit eben fo lacherlicher Bufammenziehung: "ber hochwurbigften respectiven Erg = und Domftifter, Salg-, Burg-, Augeund Regensburg bodit beflagensmertben, bedauerlichen lamentabeln und jammervollen Erleibenbeiten." folde fteifleinene Berren maren Die Minifter in Sannover, eble Menfchen, aber in ftolgen Standesvorurthei-Ien und jabrbunbertelangem Bertommen befangen. Sie verließen fich auf ben Gebeimen Cabineterath Rudloff, ber bas Nactotum in Sannover mar. Er war ein fteifer Aftenmann aus ber Schule Butter's, ber gang rubig in feinem althergebrachten Schlendrian fortregierte, ale bie Frangofen langft in Solland an ber beutschen Grenze ein farfce Beer gusammengezogen bat-Rein Menfch bachte an fo etwas, wie Landwehr ober Landfturm; rubig im tiefften Ranglei = Bebeimniß, ohne Burger und Bauern im Geringften von der ans brobenben Befahr in Renntnig zu fegen, regierten Gof, Abel und bobere Beamte fort. Die Regierung befand fich bagu noch in abweichenber Unficht von bem Gelbmarichall, ber fich endlich auf herrn von Lenthe's Befehl, nachbem ber Major von ber Deden vergeblich in Berlin Gulfe gefucht batte, in Bertheidis gungeftand zu feten Borbereitung traf. Walmoben bereitete fich aber nicht mit Sandlungen vor, fonbern nach alter beutscher Sitte mit Schreiben. bei ber Regierung in Sannover an: "Wie er ruften folle?" Rubloff antwortete: "Mit Bermeibung alles beffen, mas Auffebn erregen fann." Doch brolliger

tionshauptichlug Sannover bas Bisthum Denabrud gu, am 18. Dai erflarte England von Reuem Rrieg an Frankreich, am 26. Dai rudte barauf, wie Da= poleon icon feit einem Jahre in ben Beitungen gebrobt batte, Mortier mit 15,000 Mann über Bentbeim in Bannover ein. Diefe frangofifche Urmee mar folecht befleibet und ichlecht beritten, fie mar entblogt von Munition und Geschut. Die bannoverische Armee bagegen, 18-20,000 Mann fart, war im beften Stande. Gie ftand unter Felomarical Graf 30bann Ludwig Walmoben=Gimborn. Die Berwirrung in Sannover aber mar auf ihrem Givfel. Es zeigte fich jest recht auffallend, welcher Grundubelftand bie breifache Regierung fei, bie bas Land batte: es befand fich unter einem Ronige, ber fern über bem Meere in Condon refibirte, und beffen Bringen nur in Sannover lebten, es marb regiert bon einem beutichen in London beim Ronig refibirenben Minifter, bem barmlofen Beren von Lenthe, ber in beffen Damen nach Sannover refcribirte und neben biefem berrichte im Lanbe felbft bie Oligarchie ber abeligen Befchlechter. Die hannoverische Diplomatie und Bureaufratie mar burd und burch verfteift und verfnochert. Schon auf bem Raftabter Friedenscongreß hatte ber Gefandte Bannovers, S. von Rheben, biefe Verfteifung auffallenb gur Schau getragen. "Er hatte, berichtet Lang in feinen' Memoiren, mit ben langen Worten feiner Abftimmungen eine Brude bis nach England ichlagen fonnen. Da bieg es immer : "Reichsfriedenspacifiationsverhandlungstractat; bie allerhochften reichsoberhanptlichen Borfdritte," als wenn bas Reichsoberhaupt auf bem Ropfe gegangen mare und bann wieber mit eben fo lächerlicher Bufammenziehung: "ber bochwurbigften respectiven Erg = und Domftifter, Salg-, Burg-, Augeund Regensburg bochft beflagenswerthen, bedauerlichen lamentabeln und jammervollen Erleibenbeiten." folde fleifleinene Berren maren bie Minifter in Bannover, eble Menfchen, aber in ftolgen Standesvorurthei= Ien und jahrhundertelangem Bertommen befangen. Gie verließen fich auf ben Bebeimen Cabineterath Rubloff, ber bas Factotum in Sannover mar. Er mar ein fteifer Aftenmann aus ber Schule Butter's, ber gang rubig in feinem altbergebrachten Schlendrign fortregierte, ale bie Frangofen langft in Solland an ber beutschen Grenze ein fartes Beer gusammengezogen bat-Rein Menfc bachte an fo etwas, wie Landwehr ober Landfturm; rubig im tiefften Ranglei - Bebeimniß, ohne Burger und Bauern im Geringften von der anbrobenben Befahr in Renntnig zu fegen, regierten Gof, Abel und bobere Beamte fort. Die Regierung befand fich bagu noch in abweichenber Unficht von bem Gelbmarichall, ber fich endlich auf herrn von Lenthe's Befehl, nachbem ber Major von ber Deden vergeblich in Berlin Gulfe gefucht batte, in Bertheidis aungeftant zu feben Borbereitung traf. bereitete fich aber nicht mit Sandlungen vor, fonbern nach alter beutscher Sitte mit Schreiben. Er fragte bei ber Regierung in Bannover an: "Wie er ruften folle ?" Rubloff antwortete : "Mit Bermeibung alles beffen, mas Auffehn erregen fann." Doch brolliger

lautete ber offizielle Aufruf, ben man an bie Armee erließ, es ftand barin bie mertwurdige Beifung, "Alles au vermeiden, mas om brage ober Auffeben erregen tonnte, ja nicht zu feuern und nur im au-Berften Nothfalle bas Bajonet, jeboch mit Dobe. ration, ju gebrauchen." Um allerbrolligften lautete ber offizielle Aufruf vom 16. Mai an bas Bolt, bem man fich zu maffnen "bei Strafe" anbefahl Mapoleon verfehlte nicht, biefe fonberbare bannoverifche Urt, ben Unterthanen Batriotismus bei Strafe anzubefehlen, mit verbientem beigenden Spotte gu uberfdutten, er ließ bie Berordnung im Moniteur abbrucken und zugleich mit bitterm Sobne berichten, dag bie toniglich bannoverifchen Bringen und Generale, Die Dos beiten Cumberland und Cambridge eilig bavon gelaufen feien. Beil bem Abel wieber Ungft ward, daß er beim Einrücken ber Frangofen es mit feinen Gutern merbe entgelten muf= fen, erfolgte unterm 21. Mai eine neue Berordnung. worin verfichert murbe: "man habe nicht gemeint, man folle Burger und Bauern bewaffnen, fondern nut, man folle die Leute aufschreiben, im Fall man fie vielleicht einmal bewaffnen muffe." Balmoben mußte bas nieberichlagen, mas gefchehen mar. Das Refultat ber Berwirrung war ber Ruckjug ber Armee uber die Elbe durch bas Lauenburgische. Mur eilf Tage batte ber Feldzug gedauert. Schon am 3. Juni ließ die Regierung burch ben Obriftlieutenant von Bod. ben hofrichter Bremer und ben fpatern Gebeimen Cabineterath Branbes, ben befannten Schriftfteller,

Die berüchtigte Convention von Gublingen abichließen. Diefer fleine Kleden in ber Grafichaft Copa murbe ein gewaltig großer Fleden fur Die Geschichte bes Abeleregimente in Sannover; in ber Convention von Gublingen murbe bas gange Rurfürftentbum Breis gegeben. Die Armee entwaffnete fich, nachbem bie Abgeordneten ber Stanbe ibr gebrobt batten, bag bie Stanbe, menn fie Unglud über bas Land brachte, nicht mehr für ibren Unterbalt forgen murben. Die Armee übergab ibre Pferde und Waffen Diefen flaubifden Abgeordneten, die fie dann ben Frangofen übergaben. fich die Truppen auf und gingen in einzelnen Abtheis lungen nach England, mo nachher bie beutsche Legion von ihnen gebilbet murbe. In bie Sanbe ber Frangofen fielen nun alle im fiebenjährigen Rriege erbeuteten frangofischen Tropbaen, neunzehn gabnen und fechzehn Stanbarten, 500 Ranonen, 40,000 Wemehre, 400,000 Pfund Bulver, brei Millionen Batronen, Dazu 4000 Bferbe ber Cavallerie, auch bie iconen Pferbe bes toniglichen Marftalle ju Bannover, felbft lebenbige Birfde fur ben Bart Bonaparrais - alles bas ward nach Franfreich geschickt. Diefem Sanbitreich verbanfte Frantreich ben Befit eines Staats von vier bis fünf Millionen Thalern Gintanften und eine fefte Stellung im Bergen von Deutschland. Ueber mei Jahre lang blieb Sannover von ben Frangofen befest. Das Minifterium, bas beim Ginguge Mortier's in Sannover nach Lauenburg gefloben mar, floh mit ben

anvertrauten Raffen von Rageburg nach Schwerin unb von ba in englischen Schiffen nach England. Die gange hannoverische Beamtenwelt budte in tieffter Gervilität, eben fo bie Bottinger Brofefforen, von benen Senne und Martens Correspondenten bes Barifer Inftitute maren, weshalb Napoleon erflatte, ,, er werbe eine Anftalt gern begunftigen, beren Mitglieber jenem gelehrten Rorper einverleibt feien." Diefer zweijabrige Befuch ber Frangofen toftete bem Lanbe fechsundamangia bis fiebenundamangia Millionen Tha-Ier, nur allein bie Berpflegung ber bis zu 36,000 Mann vermehrten Truppen toftete taglich 10,000 Thaler. Dberbefeblebaber biefer Truppen mar felt bem 19. Suni 1804 ber Marschall Bernabotte, ber ipatere Ronig von Schweben.

3m Jahre 1805 gludte es endlich England, eine neue Coalition mit Deftreich und Rufland gegen Frantreich ju Stande zu bringen und burch biefe Diverfion wurde die Raumung hannovers bewirft. botte führte bie frangofifche Armee im Geptember über Caffel und Burgburg burch bas preufische Unfpach nach ber Donau, um bem öftreichischen General Dad in bie Flante und in ben Ruden ju fallen. Mur 3000 Frangofen bielten noch bie Beferfeftung Sameln befest. 17. October aber icon mußte Dad bei Ulm capituliren, 2. December erfocht napoleon ben Sauptfieg bei Aufterlig in Mabren. 15. December fcblog bierauf Graf Saugwit ben berüchtigten Wiener Tractat mit Napoleon ab, fraft welchem bas eroberte Sannover an Preugen gegen Berg, Unibach und Neufchatel überlaffen murbe. Um 27. Januar 1806 befette eine breufische Armee unter bem Grafen Schulenburg bas Rurfürftenthum, vorerft nur provisorisch bis zum Abichluß bes allgemeinen Friebens, befinitiv aber burch bas Danifest vom 1. April 1506. Um 20. April erfolgte barauf bie Rriegserflarung Englands gegen Breugen. Bugleich überlieferte aber bas Cabinet von St. James bem Ronig von Preugen bie Beweise, bag Napoleon England auf ben gall, bag es Frieden ichliegen wolle, Sannover wieber angeboten babe. In Folge biefer febr befremblichen Entbedung erfolgte bie Rriegeerflarung Breugens an Frankreich, Die Schlacht bei Jena und ber Krieben von Milfit, 7. und 9. Juli 1807. In Folge biejes Friedens ward bas Ronigreich Weftphalen errichtet für Serome. Rappleon's breiundzwanzigiabrigen innaffen Bruber, ber 1799 noch Sandlungebiener gemefen, bann 1801 Marine-Afvirant, 1802 Schiffelieutenant geworben war und fich 1903 mit Miss Elisabeth Patterson verheirathet batte, ber Tochter eines Raufmanns in Baltimore. Muf Naboleon's Befehl mußte er fic 1805 von ihr fcheiben laffen und vermählte fich nun 1807 mit ber Tochter bes Ronige von Burtemberg, Catharina. Die Refibeng bes neuen Ronigreichs. bas aus ben Welfenftagten und Rurbeffen gufammengefchlagen wurde, ward Caffel. Bon bem Rurfurftenthum Sannover murbe aber nur ber fübliche Landestheil Böttingen, bas gurftenthum Grubenhagen, Sobenftein und bie Barggegenben, nebft bem neuerworbenen Bisthum Donabrud bagu gefdlagen. Der übrige norbliche Landestheil, mit ber hauptftabt hannover, murbe

als erobertes feindliches Land mit größter Strenge behandelt und von Napoleon jum Behuf bes immer noch gehofften Friedens mit England gur freien Disposition vorbebalten. Die Jahre 1907 - 1810 murben benutt, um bie größtmöglichften Summen aus bem ungludlichen Lande zu erpreffen. Enblich am 1. Marg 1810 erfcbien eine Proclamation bes Ronigs Jerome von Weftphalen, fraft melder er feinem Reiche auch noch ben nördlichen Theil von Sannover einverleibte. 10. December 1810 marb bies von Reuem geanbert und nun unmittelbar jum frangbfifden großen Reiche, bas bie Nordfuften Deutschlands bis jur Oftfee in fich aufnahm, einzelne Theile bes Fürftenthums Calenberg, ein Drittheil von guneburg, Die Balfte von Lauenburg, bie Grafichaften Bopa und Diepholz, Die Bergogtbumer Bremen und Berben und Denabrud geichlagen.

So blieb der Zuftand hannovers bis zum Jahre 1813. Ein volles Jahrzehend lag das Land in Feindes hand. Rach der Leipziger Schlacht verließ Jerome am 26. October Cassel, 4. November hielt der herzog von Cumberland seinen seierlichen Einzug in hannover. Mit ihm hielten auch die alten Standesvorurtheile wieder ihren Einzug. Der herzog errichtete ein Regiment mit ausschließlich abeligen Offizieren: es war das Regiment, das mit Ausnahme weniger Offiziere anderthalb Jahre darauf, allein aus dem ganzen heere hannovers, von seinem muthentblößten Obristen gesührt, das Schlachtseld verließ. General von der Decken nährte diesen schlimmen Rastengeist: er war, während seine Landsleute in Spanien sochen, ruhig in

England geblieben, fam jest mit bem Bergog von Cambridge berüber und feine erfte Sandlung mar, Die beiben Grafen Rielmannsegge zu entfernen, Die bie Führung ber bannoverischen Freiwilligen jenfeits bet Elbe übernommen hatten. "Der Digmuth unfers Militairs, forieb Munfter 19. October 1914 in Bien an Stein, rubrt von bem milgfüchtigen Beneral Deden ber, ber ben fonft vortrefflichen Bergog von Cambridge regiert! Langft batte ich ben erften von allen Geschäften entfernt. Er wird aber ben Bergog nach fich gieben und bann bin ich ben Anfechtungen ichlechterer Bergoge ausgesett. Batte Gneis fenau ben Antrag bos Regenten angenommen, bem Bergog von Cambridge ju succediren, fo mare ich aus aller Roth. Er bat aber ben Antrag abgelebnt. Diefe Sache bleibt unter uns."

Bereits 1814 nahm Sannover ben Königstiel an. 1815 wies ihm ber Wiener Congres Oftsriedland und das so lange erftrebte Fürstenthum Silvedieim, dazu Goslar und des Gichsfeld zu, wogegen Lauenburg an Danemark abgetreten wurde. Die Einwohnerzahl stieg dadurch auf 1½ Diffionen Seelen mit sechs bis sieben Millionen Thalern Einkunften. Das Land kam unter die Verwaltung des Grafen Dun fter, der es von London aus regierte.

Ernft Friedrich herbert Graf von Munfter ftammte aus einer Familie, die ehemals Mönfter oder Monfter hieß und allererft 1792 von Kurbaiern als Reichsvicar den Grafentitel ershielt und zwar, wie das Buch Charles d'Este ver-

fichert, gegen Bezahlung von 1500 leichten Bulben. Der Cabineteminifter war geboren im Jahre 1766 in bem Baterlande Juftus Mofer's, in Denabrud, mo, nachft Offfriesland, bie Stammguter ber Familie, namentlich Schloß Lebenburg, liegen. Er fungirte querft als Sof = und Rangleirath zu Bannover und begleitete bann in ben neunziger Jahren funf Jahre lang ben Bergog von Suffer auf feiner Reife nach Italien: pon biesem Aufenthalt batirt bes Grafen Freund = und Rennerichaft von Gemalben und anderen Begenftanden der ichonen Runfte. In ben Jahren 1801 bis 1803 ftanb er bem bannoverifden Gefandtichattevoften in Betersburg vor im Unfang ber Regierung bes Raifere Alexander, nach Befeitigung bes Batere beffelben, ber bie Alliang mit Napoleon gefchloffen batte und baber gulest ben Englandern ein febr unbequemer herr gemefen mar. 3m Jahre 1805 marb Graf Munfter als Rachfolger Centhe's in ber Gigenfchaft als bannoverischer Cabinetsminifter nach London berufen. Er geborte bier icon feit ber Befannticaft in ben neunziger Jahren ber gu ben Spezialen Be org's IV. bem er auch in ber politischen Befinnung gang nabe ftand : er war ein hochtory wie biefer. Den großen Rampf unferer Beit, ber in England ausgekampft ift. weil hier die Fufton des neuen in den alten Abel gang ungehindert fattfindet, fagte Graf Munfter febr darafteriftifch mit ben von Bormabr, feinem Biographen, aufbewahrten Worten auf: "Die Untichambre will burchaus in ben Salon!" Man fieht aus biefen Worten, wie fcmer es einem abeligen beutichen

Staatsmanne wird, von den deutschen Abelsvorurtheislen loszukommen, und wie selbst ein in England gesbildeter Minister sich dem in feinem Vaterlande verschließt, was er in England in tagtäglicher Praxis verwirklicht sieht. Der vertriebene Herzog Carl von Braunschweig, auf dessen Gerausforderung der Graf sich nicht stellte, wars ihm eine schwere Ansklage ins Gesicht mit den Worten: "De toutes les espèces de courage le conte ne possède que celui de l'antichambre."\*)

Jedenfalls war Graf Munfter ein Mann von großem Beltverstand und das ift der Sauvtgrund, weshalb er ein ausgesprochener Biversacher Metter=nich's war: der "ladirte Staub" des Staatstanzlers Destreichs widerstand dem soliven Sterlings common sense Munster's. Gent sagte von ihm: "Er war eine colossale Gestalt, mit einem eisernen Billen." Im Jahre 1815 wollte ihm sein großer Gönner Georg IV. in den Fürstenstand erheben, er dankte aber für die allzutostdare Ehre. Später verlieh ihm der König das Gut Derneburg bei hildesheim. Bersmählt war er seit dem Jahre 1814 mit der Schwester des damals regierenden Fürsten von Schaum= burg=Lippe.

Unter bem Ministerium bes Grafen Munster warb im Jahre 1819 hannover eine neue Verfassung gegeben. Im Jahre 1821 fand ber Besuch König Georg's IV. in hannover statt. Bis zum Jahre

<sup>\*)</sup> Charles d'Este Pièces justificatives p. 160.

1931 bermeilte Graf Munfter in London, Dier fah ihn wieberholt ber Furft Budler.

"3ch af, fchreibt berfelbe unterm 17. April 1827, beim Grafen Munfter gu Mittag, einem herrlichen Reprafentanten Deutschlands auf bicfer Infel, ber auch in feinem Baufe bie beutsche Sitteneinfalt möglichft beibehalten bat. Jeber fennt ihn als ausgezeichneten Staatsmann, aber auch feine hauslichen Salente find febr liebenemurbig. Go malt und componirt er felbit geiftvoll bier in England die Bergierungen feiner Stammburg am Barge und feine Bemablin führt feine Beichnungen auf Glas mit ungemeiner Runftfertigfeit aus: fo bag in wenigen Jahren bie Schloffapelle gang mit ihren eigenen Arbeiten auf ben bunten Genftern prangen wirb. Die beutsche Sansfrau ift babei feine moberne, bloge icongeistige Runftlerin, fonbern verftebt eben fo gut, wie eine ber alten Ritterbamen, bie ibr Binfel barftellt, portreffliches Bier im eigenen Saufe an brauen, von bem fle mir neulich eine Brobe verehrte, bie ich mit ber Dankbarkeit eines Gaftes aus Walhalla austrank."

Auch hannover warb, wie das stammverwandte Braunschweig, in Folge der Julirevolution revolutionirt und die Verfassung 1832 geandert. König Billiam IV. entließ sechs Monate nach Georg's IV. hintritt im Jahre 1831 den Grafen Münster, als dem Lande verhaßt. Er begab sich auf sein Schloß Ledenburg im Lande Osnabrud und rächte sich gelegentlich später, als der neue König Ernst August im Jahre 1837 die Versassung wieder anderte. Graf Münster überlebte diese Aende-

rung noch zwei Jahre und ftarb zu hanneber 1939, breiundfiebenzig Jahre alt. Seine Bapiere wurden Beshufs feiner Biographie bem Baron hormanr übergeben, ber baraus "bie Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege" hergeftellt hat.

Rach Munfter's Abgang im Jahre 1831 übernahm ber Bergog von Cambridge ale Bicetonia Die Regierung Sannovers. Bremier unter ihm mar Friedrich Frang Dietrich von Bremer, ber im Sabre 1830 bei feinem funfzigjabrigen Dienftjubilaum gegraft worden war. Als Cabineteminifter in London fungirte bis jum Jahre 1837 Lubwig Conrad Georg von Ompteba. Cambridge führte bie Regierung mit berfelben Bergensgute und Dagigung in Sannover, bie er auch, als er wieber nach England gurudgefehrt mar, bis zu feinem Tobe bemabrt bat. Er feste in Sannover wichtige und beilfame Reformen burch: er verminberte nicht nur beträchtlich bie Urmee, fonbern machte auch enblich ben Abel verbindlich, an allen öffentlichen Laften mitzutragen.

Im Jahre 1837 erfolgte burch ben Tob William's IV. Die Trennung Hannovers von England. Man hätte benken sollen, daß mit dieser Trennung auch der ganze Kronschatz, ber theils von Georg I. in Juwelen mit nach England hinübergenommen worden war, theils, als die Franzosen 1803 Hannover besetzten, wo alles bewegliche Kroneigenthum, ausgenommen der Marstall, nach England eingeschifft wurde, bahin nach fam, nach Sannover zurudkehren werde. Aber nach Wilhelm's IV. Tode, berichtet ber englische Courier August 1838, ward ber hannoverische Kronsichat unter die Brinzen bes englischen Königshauses vertheilt.

Der Hof

## König Ernst August's

ווספ

Hannover.

·

; .

## Der Sof König Ernft August's von Sannover 1837 - 1951.

1. Die Salsabichneibegeschichte. Die Pringeffin von Solms. Ministerium Schele. Cabinetsrath Falde.

König Ernst August kam von England herüber, wo er als Herzog von Cumberland frühzeitig und entschieden ein Hochtory gewesen war. Seine Residenz war Rew-Green bei London und St. James Palace gewesen. Man hatte ihn, wie Hormahr erzählt und die Engländer als notorisch bestätigen, in England allgemein gestohen, er war im offenen Barlament als "great liar, falsisier, murderer, incestuous" bezeichnet worden. Das Libell Charles d'Este berichtet zu Begründung dieser Titel:

"Vers le mois d'Octobre 1812 il y eut lieu à Londres une catastrophe affreuse à la suite de laquelle le duc de Cumberland se vit contraint de quitter l'Angleterre. Dans toutes les rues on ne voyait que des carricatures représentant le duc

au moment où celui-ci coupait la gorge à son valet de chambre." — Le duc de Sussex avait la manie de donner des sobriquets, et sur ce point il n'épargnait personne, pas même le roi, qu'il désignait toujours sous le nom de Bigame. Il appellait le duc de Cumberland "damned back-door gentleman."

Ueber die höchst myfieriöfe Salsabschneibegeschichte berichtet das Annual register bei Gelegenheit des Prozeffes, der noch im Jahre 1833 im Juni vor der King's Bench darüber schwebte, folgende Spezialitäten:

"Im Marg 1832 erfchien eine Schrift unter bem Titel: "Authentische Nachrichten über Die fonigliche Familie mahrend ber letten flebzig Jahre." Das Buch war mit einem nicht geringen Grab von Bosbeit geichrieben und ber Styl beffelben und bie angeführten Thatfachen zeigten, bag es von einem Danne berrührte, bem nicht gewöhnliche Salente und Fabigfeiten gur Seite fanden; Die Schrift hatte gang ben Anschein ber Aufrichtigfeit und Glaubwurdigfeit. Die Sache ging in die Beitungen über und ber Attorney General Gir Bicary Bibbs fand fich endlich veranlagt, eine ex officio Information gegen ben ,, Independant Whig" zu erlaffen." Es war bie Beit, mo bas Torp-Souvernement ber Whig-Regierung Blat gemacht hatte, ber Bergog, ber viele perfonliche Feinde hatte, war auch im Bolfe fo unbeliebt, bag vorgefommen ift, bag er fich vor ben Schmahmorten, bie er auf ber Strafe boren mußte, in ein Saus bat fluchten muffen. bem genannten Buche befand fich ben Bergog von

Cumberland betreffend gleich vorunftebend folgende Stelle:

"Das Jahr 1810 (vas Jahr, ehe Georg IV. bie Regentschaft übernahm) erschien unter tummervollen und sehr unbefriedigenden Umftänden. Die königliche Familie war in fich selbst zerfallen und jedes Glied schien ein eigenes Interesse zu verfolgen."

"Unter biefen Umftanden überrafchte es feineswegs, daß die Wahrheit damals nicht an's Tageslicht fam. Der König litt zu jener Beit unter dem schweren Anfall einer Geistesverwirrung; die Lage des Lanbes, seiner Kinder und feine eigenen besonderen Bekummerniffe machten auf fein Gemuth Eindrucke von der schmerzlichften Beschaffenheit."

"Blite und Wolfen folgten abwechselnd auf eine ander. Im Mai erregte die Nachricht von einem Mordversuche auf Se. Kg. hoheit den herzog von Cumberland eine unbeschreibliche Aufregung. Es hieß, der Versuch sei das Resultat der Bosheit eines der Diener des herzogs, Namens Sellis, gewesen; aber als der Wahrheit getreue historiker geben wir die Einzelnheiten dieser bewahrheiteten Thatsachen:

"Am 1. Juni fruh Morgens ward eine Rachfuchung in St. James Balaft angestellt, um einige Individuen festzunehmen, von benen vermuthet ward, daß fie die Flucht hatten ergreifen wollen, in Folge eines Berfuchs, einen höchst erschrecklichen unverantwortlichen Mord zu begeben."

"Der Bergog von Cumberland hatte zeitig nach Mitternacht fich in fein Schlafzimmer gurudgezogen,

nachbem ihm fein Diener Steale ben gemöhnlichen Nachttrunt gebracht und fich bann ebenfalls gurude gezogen hatte."

"Ungefähr um halb brei Uhr ward Steale burch bas bumpfe Geschrei einer Berfon, die im Sterben lag, gewedt. Er fand fofort auf und begab fich in feines Berrn Schlafzimmer. bier fab er ben Bergog in einer anicheinend gang rubigen Stellung in ber Ditte ber Er fagte: "Steale, ichide qu Gir Stube fteben. Benry Balford, ich bin fdmer vermunbet." Seine Ron. Sobeit legte fich bann auf fein Bett und wollte nicht erlauben, feine Wunden vor Anfunft Gir Benry Salford's in Augenschein zu nehmen. Die Gemuthsart bes Bergogs mar zu mobl befannt, als bag man batte Fragen und Nachforschungen machen können. Sobald Gir Benry erschien, verließ Alles bas Bimmer. Rachbem er bie Unterfuchung feines foniglichen Batienten vollendet und die notbigen Mittel gum fofortigen Gebrauch vorgeschrieben hatte, verließ er ben Balaft und ber Diener Steale murbe zu bem Bergog hereingelaffen. Bevor wir weiter in bas Geheimnis biefer undankbaren Untersuchung eingehen, ift es gebieterifche Bflicht fur uns, zu bemerten, dag biefer Steale ber Ramerabe jenes Sellis war und bag fie beibe eine Beit lang in bes Bergogs Dienft fich befanben. Rury por biefer ichrecklichen Cataftrophe mar ber Ber-20g in einer unschicklichen und unnatürlichen Stellung mit biefem Steale von bem andern Diener Sellis überrafcht worben und man furchtete, bag bie Cache werbe ausgetragen werben. Ein Bruder bes Bergogs hatte in benfelben bafür fehr paglichen Gemächern Befriedigung empfangen und dadurch fich felbft zu einer öffentlichen Aussprache über den Borfall ober über die Gelegenheit, einen Angreifer zu bestrafen, unfähig gemacht."

"Der Autor ber "authentischen Rachrichten," fährt das Annual Register fort, "geht bann barauf uber, bas, mas er bas "Cumberland Stratagem" nennt, auseinanderzusegen. Es beftand baffelbe in nichts Beringerem, als in ber Annahme, daß ber Bergog erft mit Steale bes Berbrechens fich foulbig gemacht habe, auf welches er angespielt batte, mas gang fur fich allein fcon eine binreichend fdredliche Anfchuldigung mar; fodann, bag er, um bie Folgen bavon, bag Gellis ihn unter folden Umftanden gefeben babe, abzuwenden, ben Mord beffelben begangen habe; und endlich, baf ber Bergog fich bemubt babe, indem er fich felbft eine Bunbe beigebracht, glauben zu machen, bag ber geftorbene Diener ibn habe ermorben wollen und nachber fich, ba fein Borbaben miglungen fei, felbft bas Leben genommen babe." Der bamalige Oberrichter ber King's Bench, Lord Ellenborough (Bater bes noch lebenden Carl von Ellenborough, bem ber unlangft verftorbene Kurft Schwarzenberg feine fcone Frau entführte) ward als eine Art von Mittheil= nehmer an bem Berbrechen bezeichnet, indem er auf Die Bufammenberufene Jury einen unrechtmäßigen Ginfluß ausgeubt babe, ohne ben bas Berdict gang anders ausgefallen fein murbe.

Das Gericht vernahm folgende Beugen: .

"Sir Benjamin Stephenson. Am 1. Junt 1810 amifchen elf und zwölf Uhr Morgens ging ich nach St. James Balaft. Der Bergog von Cumberland lag in feinem Bett und mar fcmer vermundet, fowoht am Ropf, ale an ben Sanben. Biel Blut fcwamm im Bimmer und um bas Bett bes Bergoge umber. Es befanden fich auch Blutipuren an beiben Thuren. Die Wunden maren, ehe Beuge fam, verbunden morben. hierauf begab ich mich in bas Bimmer, wo-Sellis' Leiche fich befand. Dagwischen lagen vier Bimmer. 3ch fab ben Korper gang todt und Blut mar im Bimmer herum. Er hatte feine Pantoffeln an. Seine Salsbinde mar ab und ber Rouf faft gang, bom Rorper abgetrennt. 3ch fand die Bantoffeln in bem Closet bes baranftogenben Bimmers mit ber Scheibe eines Gabels und einer zu brei Biertel gefüllten Dofel-Flafche. 3ch blieb bier eine geraume Beit. Warb nicht bei ber Untersuchung befragt."

"Sir Wathen Waller. War in London am 31. Mai 1910. Erinnert fich bes Umstands der Berwundung des Herzogs. Sir Everard Home und Sir Henry Halford waren die zugezogenen Aerzte: der erstere ist gestorben, der andere hält jest das Leischenbegängniß seiner Frau. Zeuge ersuhr den Zustand bes herzogs und begab sich in den Palast, sand ben herzog mit Blut bebeckt im Bett und verließ ihn bis zu seiner Wiederherstellung nicht wieder. Brachte ihn noch denselben Tag nach Carlton-House. Blieb bei dem Herzog bis zum 4. August und schlief niemals außerhalb des hauses. Sah öfters die Wunden, die

sehr ernftlich waren. Sie konnten nur bei einem Berfuch zu ermorden beigebracht worden fein. Sie waren
so ernstlich, daß der Herzog nicht das Gekritzel einer Veder hören konnte, wenn Zeuge schrieb; ja er schrie lant, wenn Zeuge die Betttücher berührte. Zeuge konnte durch die Kopswunde die Pulsation des Gehirnes roahrnehmen."

"Mr. Abams, ber Coroner von bamals. berief eine Jury, um ben Sob von Sellis zu untersuchen. Berief fie aus bem Begirte bes Palaftes, aber nicht aus bem Palafte felbft, gufolge eines Gtatute aus ber Regierungszeit Beinrich's VIII. Beuge veranlagte Berfonen, die mit bem Palafte nicht in Berbindung fanden. Der Bormann mar Dir. Kran= cis Place. Die Untersuchung fant im Balafte Statt und verschiedene Beugen wurden abgebort. war ein offener Bof, wo Bedermann hereinkommen fonnte, funfzig bis fechszig Berfonen gingen ab und gu. Berfcbiebene Beitungeberichterftatter nahmen Motigen. Der Bergog befand fich bamale in Carltonhoufe. Die Jury untersuchte bes Bergogs Bimmer und Gellis' Bimmer. Sellis lag auf bem Bett. Das Berbict ift verlegt worden, nebft ben anderen Bavieren. Als bie Jury Sellie' Bimmer untersuchte, befichtigte fie genau ben Rorper. Es geschah bas 'am 1. Juni. Es vergingen zwei Stunden, bevor bie Jury bas Berbict abgab. Es lautete einstimmig auf felo de se, er bat Sand an fich felbft gelegt."

"Francis Blace, Esq., ber Bormann von ber Jury, bestätigt bas Beugnif bes letten Beugen

in Bezug auf die Berufung der Aerfonen zu der Jury. Mur Mr. Gray, Lieferant für den Gerzog von Kent, ftand mit der königlichen Familie in Verbindung. Die Sache hielt von drei Uhr Nachmittags dis elf Uhr Nachts auf, siehzehn Zeugen wurden verhört. Die Jury begab sich von Stelle zu Stelle mit den betreffenden Zeugen."

"Die Bettvorhänge ichieuen von ber Schneide eis nes Schwertes abgeschnitten zu fein. Es fanden fich Blutfprügen, wie von einer Aber, entlang bes Theils bes Bimmers, wo ber Bergog ichlief."

"Zeuge untersuchte ben Körper von Sellis und es fand sich nur eine Wunde am halse. Die Grasvatte ward besichtigt und untersucht und man fand fie durchschnitten. Er ging in das Eloset, wo sich die Bantosseln fanden, und bemühte sich, um für alles das, was uöthig gedacht werden konnte, um die Wahrbeit zu ermitteln, Zeugniß aufzusinden. Er untersuchte das Schwert und das Rastrmesser; letzteres bestand sich auf der linken Seite des Betts und der Mann war linkisch. Das Verdict war: selo de se und zwar von funszehn Personen, von denen nur zwei der Neisnung waren, daß der Mann nicht bei Verstande gewessen sein."

"Seine Kön. Hoheit ber herzog von Cumberland. Ich schlief in meinem Zimmer in St. James am 31. Mai 1910. Im Laufe ber Nacht erwachte ich burch einen Schlag auf meinen Kopf; es war zwischen zwei und drei Uhr Morgens. Ich war den Abend guvor im "Alten Concert" gewesen. Der

Schlag geschah auf bie rechte Seite meines Ropis. 36 befand mich in einer Urt von Salbichlaf und ber erfte Einbruck, ben ich erhielt, mar, als ob mir Etwas auf ben Ropf gefallen mare. Es wiederholte fic. Einer ber Schlage machte einen febr tiefen Ginfdnitt in meinen Ropf. (Bier zeigte Geine Ron. Sobeit ber Burn ben betreffenden Theil bes Ropfs.) Er vergn= lafte eine ungeheure Blutvergiegung. 3ch fab nicht, was für ein Inftrument Die Schläge beibrachte. befand fich zu Sugen bes Bette ein Spiegel, burch ben ich einen Gabel in ber Luft mabrnabm. 3ch führte einen Streich gegen bie Berfon und in Folge beffen \* verwundete ich mir ben Daumen (bier zeigte Geine Ron. Bobeit bie Marbe ber Bunbe ber Jury). Das Schwert mar flebzehn Boll lang und drei breit. fprang aus bem Bett und erariff bas Schwert. war mir unmöglich zu unterscheiben, ob eine ober mehr Berfonen mich angriffen. Es brannte tein Licht in meinem Bimmer. 3ch ging auf bie Thur bes 3immers los, aber um in meines Dieners Bimmer zu gelangen, mußte ich burch zwei Bimmer hindurchgeben. Babrend ich von einem zum undern ging, erbielt ich mehrere Schlage und Bunben von bem Edwert; hatten nicht bie Thuren bie Siebe, Die mir beftimmt maren, aufgehalten, fo mare ich umgefommen. wie ich die Treppe berunter gekommen mar, schickte ich nach Sir benry balford und Gir Everarb Some. Man brachte mich benfelben Zaa nach Carltonboufe. 3ch mar zwei Monate lang in Gefahr und fonnte erft Unfang August wieder bas Baus verlaffen."

Der Bergog gab fein Affidavit fur biese feine Ertiarung in biefer Eriminaluntersuchung und die Bolge bavon war, daß die Jury sofort ben Schreiber ber Schrift "Authentische Nachrichten über die königliche Bamille mahrend ber letten flebzig Jahre" fur "fchulbig" erklärte.

Ernft Auguft hatie gerade mabrend ber bunbert Tage Napoleon's, am 29. Mai 1815, bereits vierundvierzigiabrig, eine ber gefeiertften Damen Guropa's geheirathet, die bamals auch ichoft ftebenundbreifig Jahre alt und bereits zweimal Wittme mar, Die Bringeffin Friederife Solms, geborne Bringeffin von Strelig, in erfter Che mit bem Bringen Ludwig von Preugen vermählt und nach beffen frubzeitigem Tobe 1796 in größter Gile 1798 mit dem Bringen Friedrich von Solme-Braunfele, ber aber wieder 1814 gestorben mar. Gie mar bie eben fo reigende und viel galantere Schwefter ber iconen Ronigin Quife von Breugen, eine Dame, bie nachft ber Bergogin von Sagan und ber Fürftin Bagration auf bem Continent bie größte Löwin ihrer Beit gemefen mar. Diefe Löwin= nenqualität war bie fatale Urfache, bag fie nicht am Londoner Bofe ericheinen durfte, weil die alte Ronigin fle nicht empfangen wollte, "ba," wie fie bem Lorbfangler Elbon erflarte, "ber Bergogin, ihrer Dichte, berfelbe Umftand entgegenftebe, wie ber Pringeffin von Bales" (ber Ronigin Caroline, ihrer Schwiegertochter). Befondere fließ fich bie alte Ronigin baran, daß fie ein successives Berhaltnig mit ihren zwei

Söhnen, dem Herzog von Cambridge und dem Herzog von Cumberland, gehabt hatte, was ihr gegen die Natur zu gehen schien. Darauflangte das in der preußischen Hospeschichte schon mitgetheilte Billet aus Berlin an, folgenden sehr bestimmten Inhalts: "Was denn das sein? Noch immer nicht am Hose eingeführt und angenommen sein? Doch meine Schwägerin sein. Sehr unangenehm sein. — Die Andern auch nichts nut sein — die Andern kein Haar besser sein!" — Erst auf, dieses Billet setzte der Graf Münster bei dem Prinz-Regenten und dieser bei seiner Mutter die Vorstellung durch "surtout parcequ'Elle donne a présent au bon Dieu les beaux restes du diable!"

Die geheime Geschichte eines alten Diplomaten theilt ben ganzen Verlauf ber curiofen Unterhandlungen mit. Es heißt unterm 1. Marg 1816:

"Baron Jacobi hat von seinem Geren, bem Rönig von Breußen, Befehl erhalten, sich wegen ber auffälligen Bernachlässigung, welche ber hof von Großsbritannien gegen die herzogin von Cumberland an den Tag legt, an den Bring-Regenten zu wenden. Dies hat gewirft. Die Königin beabsichtigt in Buctingham-house eine Cour anzunehmen, wo Ihre hos heit vorgestellt werden wird."

Unterm 10. Mai 1816, acht Tage nach ber Bermählung des Brinzen von Coburg mit der Brinzessin Charlotte, heißt es weiter:

"Der Bergog und die Bergogin von Cum-

berland beabsichtigen, wie man fagt, binnen Rurgem unter ben Auspicien bes Marquis und ber Marquis und ber Rarquise von Stafford\*), des Lords und ber Lady Grenville u. f. w. in ber fashionabeln Welt zu crsicheinen. Gestern speisten fie in Carlton-Souse\*\*, aber man glaubt nicht, daß sie beswegen Budingham-Souse\*\*\*) naher stehen, als sie jemals gestanden baben."

Unterm 21. Mai 1816 heißt es in berfelben Befchichte:

"Sammtliche auswärtige Minifter, mit Ausnahme bes preußische, wohnten am letten Donnerstag ber Gala bei. Baron Jacobi, heißt es, sagte bem Regenten gerabezu, er habe bie gemessensten Befehle von seinem herrn erhalten, nicht eher wieder bei Gofe zu erscheinen, als bis die herzogin von Cumber-land empfangen worden sei."

Unterm 27. August 1916 wird gemelbet:
"Der Lordfanzler (Elbon) machte neulich auf den Bunsch des Regenten der Königin seine Auswartung, um Ihrer Maj. die Folgen darzulegen, welche aus der Bernachlässtigung der herzogin von Cumberland hervorgehen können. Die Königin erwiederte: "Benn Sie, Mysord, mir den Brief zurückringen wollen, welchen ich nach Ihrer Anweisung der Prinzessin von Wales geschrieben habe, so werde ich dann die

<sup>\*)</sup> Die fpatere Bergogin von Gutherland.

<sup>\*\*)</sup> Beim Bring=Regenten.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Refibeng ber alten Ronigin.

Bergogin von Cumberland bei Bofe empfangen; ba ich mich aber geweigert habe, die Nichte bes Ronigs zuzulaffen, fo febe ich nicht ein, wie ich confequenter Weife bie Bergogin empfangen fann, ba Beiben ein und berfelbe Umftand entgegensteht."

"Der Lordfanzler machte feinen Budling und ents fernte fich, indem er fagte: "Auf die Bemerkungen Ihrer Majeftat läßt fich keine Antwort geben."

Endlich heißt es unterm 25. April 1817:

"Der Bringregent bat wieder einen Brief von bem Ronig von Breugen erhalten, in Bezug auf Die verächtliche Bernachläffigung, welche feine Schmägerin von bem britifden Sofe zu erfahren bat. Ihre eigenthumliche Lage ift schon lange auf bem Tapet gewesen und man hat burch ben Lordfangler und Liverpool eine Bermittlung und Berftandigung anzubahnen gesucht. Da bie Ronigin unbeugiam blieb, fo beschloß ber Bring, Die Magregel mit Gewalt burchzusepen und die Berzogin burch einen Sanbftreich in Die Gegenwart ber Ronigin zu bringen. Aber ber Konigin fam bas zu Ohren, fie beschloß die Absicht burch eine Arglift zu vereiteln. Ihre Majeftat murbe ploplich in ber Nacht frant, bie angefeste Gala marb verichoben und es fant gulest gar feine Cour Statt." Um 2. Mai lautete ber Bericht bemgemäß: "Der preußische Minifter hat bie conditio sine qua non geftellt, bag bie Bergogin bei Bofe empfangen werbe und man erwartet, daß die Ronigin nachgeben werbe. Siderlich wird nicht eber eine Cour ftattfinden."

Am 17. November 1818 ftarb die unverföhnliche Feindin.

Die Che Ernft August's mit ber schönen Bowin brachte 1919 ben schönen, blinden Kronpringen Georg: fie ftarb, breiunbsechszig Jahre alt, 1941 als Königin von Hannover. Seit ihrem Tobe erhielt Frau von bem Bufiche, geborne von Malortie, bie als erste Chrenstaatsdame die Honneurs machte, und besonders die Staatsdame Grafin Grote, geborne von Schachten ben Haupteinsluff am Hofe.

Diefer neue Bof mar glangenb und fonnte glangend fein, weil ber Ronig noch feine englische Appa= nage von 20,000 Bf. St. fortbezog, fo wie auch ber Rronpring eine von 6000 Bf. St. erhielt. Ronig Ernft August mußte, obgleich er die Berfaffung umfließ, fich gehorchen zu machen und murbe fogar po-Seine Sauptforge mar bas Beer, bas bie engliiden rothen Rode verlor und preugische blaue erbielt, auf gutem und hobem Buge zu erhalten; man bebauptet, ber Ctat fei weit hober, ale bie bundesverfaffungemäßigen 13,000 gewefen: bas Bubjet bes Rriegsbepartements betrug faft bie Balfte ber Ginnab: men von ungefähr vier Millionen Thalern. unternahm der neue Ronig große Bauten, um ber grbeitenben Claffe Unterhalt zu geben: von ihm batiren ber Schlogbau, die Bericonerung bes Friederifenplagre, bie Artilleriecaserne, die neue Bache an ber Marftftrage, bas Cabettenhaus, bas Schaufpielhaus, welches bas großartigfte in gang Deutschland ift, und bas Diefe Bauten, verbunden mit Blindeninftitut.

Bauten bes Abels und mehrerer nichtabeliger, aber febr reich gewordener Leute haben bie Bhofiognomie bes bis in die neuefte Beit binein mehr land= als bauptftabtifd ausschauenben Sannovers auf's Ueberrafchenbfte umgeftaltet: Sannover ift jest in bem neuen Stadttheil ein überaus feboner Blat. Die Bauten bes Ronige in Sannover, Die Bauten in Montbrillant und Berrenhaufen, die Inftanbfegung ber Schlöffer in Celle und Denabrud u. f. m., fofteten burchichnittlich alle Jahre über 150,000 Thaler, im Bangen über zwei Millionen in ben vierzehn Jahren bis 1851. In Diefem Jahre fcblog Bannover ben Bollvertrag mit Breu-Ben umb bemabrte in bemfelben feinen alten Ruhm als vortrefflicher Kinangier: Die Staatseinnahme gewann mit ber Unterfdrift biefes Bertrags eventuell über eine Million Thaler.

König Ernft August stief bie Berfassung von 1832 wieber um und gab die britte Constitution von 1840, welche wieber nur bis zur Indirevolution 1848 sich erhielt.

Die Chre ber Verfassung von 1840 hatte bas Ministerium Schele. Die merkwürdigsten Dienste debei hatte ber Seheine Cabinetsrath Falde geleistet. Freiherr Georg Friedrich von Falde war eisnes jener bürgerlichen Factotums, die zeither immer in dem hannoverischen Ministerium auf der zweiten Stelle eine Rolle gespielt hatten. Sein Vater war Bürgersmeister von Hannover, von mütterlicher Seite war der berühmte Vicekanzler Strube sein Großwater. Falde war wegen seiner Kenntwisse und Anstelligkeit frühsBraunschw. Sannov. England. III.

Lettig von ben Ariftocraten bemerkt und zu ihnen ber--Abergezogen worden. Er war es, bem es gelungen bor foon 1831 ben Sturm zu beschworen. Er be--auf fich nach London in ber Function eines Cabinets-Brathe, um mit bem guten King William Bargaranh für Baragraph bas neue Staatsgrundgefes burches Weben. Bekanntlich marb bie Ginholung bes Confenfes bes Bergogs von Cumberland, als Agnaten gu bemfelben, nicht fowohl verfaumt, als nicht mit bem nothigen Nachbrud follicitirt, wiewohl Falde barauf mieberholt Ronig William aufmerkfam gemacht baben foll. Machbem bie Arbeit zu Stande gefommen mar, marb er 1832 gur Belohnung in ben Freiherrnftand erhoben. Mis Ronig Ernft Auguft ben Thron befliegen hatte, war es wieber Falde, bet, indem ber neue Berr ibn mit feinem Bertrauen an fich jog, biefem Bertrauen fo folgsam fich bezeigte, baß er beffen Willen als bochtes Gefet anfah. Sein eignes Werk gerftorent, bot er bie Band zu ben Schele'ichen Intriguen, aus benen die Beburt der Berfaffung von 1840 hervorging. Falde fcolog bie Beirath bes blinden Kronpringen mit ber Bringeffin von Altenburg und flieg nun gum Gebeimen Rath mit bem Titel Ercelleng. Acht europaifche Orben fcmudten feine ariftocratifche Toilette: bas Groffreug bes Guelphenorbens, ber öftreichische Stepbans =, ber preufifche rothe Ablerorben, ber braunfoweigische Orben Beinrichs bes Lowen, ber Sachfen-Erneftinische Sausorden, ber Danebrogorben, ber fcmebifche Nordftern = und ber griechifche Erloferorben. Rachbem 1848 ber Bolfeunwillen fich in einer concreten Demonftration gegen feine Benfter manifefirt batte. ging er ab und jog fich bis 1850 nach Denabrud gu-Dan glaubte, ber Ronig habe ibn auserfeben, um an Dr. Stuve's Stelle ein neues Minifterium gu bilben, als man ibn 1850 eines Morgens tobt im British Hotel ju Sannover fand. Falde war unvermablt, aber nicht ohne Rinder, er ftarb reich und binterließ eine fcone Bibliothet und Rupferftichsammlung. Stube's und feiner gwei burgerlichen Collegen Dinifterlum von 1848 - 1850 war bas erfte in bem bochariftveratifchen Lande, mo ber zeither allein bevorzugte Abel enblich Blat machen mußte. Das lette Minifterium, mit welchem Ronig Ernft August regierte, war bas Minifterium Munch haufen=Linbemann. Der fcone blinde Ronig, fein Nachfolger, ber fich nicht Beorg I., fondern Beorg V. betitelt bat, berief nach feiner Thronbefteigung 1851 ben zeitherigen Bundestagegefandten Schele.

2. hof:, Staats: und Militair: Etat und biplomatifces Corps in hannover vor bem Sturmjahre 1848.

## 

An ber Spige fteben als "Oberhofchargen", nach bem Datum bes Batents:

- 1. Friedrich Wilhelm Alexander von Linfingen, Oberhofmeister ber höchtseligen Königin Friederike.
- 2. Carl Lubwig Auguft, Graf von Garbenberg, Dberjägermeifter.
- 3. Georg Bilhelm Friedrich, Graf von Platen-Gallermund, Erlaucht, Oberfam-

merherr, Beheimer Rath und General - Erb-

- 4. Oberftallmeifter= und
  - 5. Dberhofmarichallpoften waren nicht befet. Wolgen: "Die Ober-Gof-Departemente."
    - 1. Oberhofmarfchallamt.
- Sofmarschall, auch Reisemarschall und Rammerherr, Dr. ph. Carl Otto Unico Ernft von Malortie, ber Autor über bie alten hofverhältnife hannovers und über seine eigene hoffunction.
- Rammerherr von Oldershaufen war ad interim für die Geschäfte der Hofhaltung des Kronprinzen bestellt.

Unter biefes Departement gehörten:

Das Bof = Secretariat.

Der Dber = Bof = Commiff air.

Folgten: Die bei ben steten Bauten bes Königs eine große Rolle spielenden Gofbaubeamten zu Sannover: ein Oberhofbaurath G. La = ves, brei Sofbaumeister, Schuster, Malthon und Vogell und ein Hofbauinspector und noch brei Hofbaubeamten in Celle und Danabruck.

Die Rechnungsbeamten.

Der Sofdienft, als:

1. vier Officianten, brei haushofmeifter und ein hoffourier.

2. Die Garberobe mit

vier Leibfammerbienern bes Konige, barunter ein englifcher Name \*).

3mei Leibkammerbiener bes Kronpringen.

- 3. Vier Salon = Rammerbiener bes Königs, barunter brei englische Namen und zwei bes Kronpringen.
- 4. Die Schlofe fficianten: ein Ober-Castellan, und sechzehn Castellane im Restbeng = Schlosse,

im Palais (zwei),
im Fürstenhof,
im Ernst August Palais,
zu Gerrenhausen,
zu Montbrillant,
im Georgen-Garten,
zu Celle,
zu Denabrück,
zum Göhrb,
zu Lüneburg,
zu Rotenfirchen,
im Balais zu Berlin,
zu Rehberg

<sup>\*)</sup> Einer bieser königlichen Kammerbtener — welche fehr ansehnlich bezahlt waren und nach englischem Style in Hannover en grands seigneurs lebten — ift durch eine merkwürzbige Beruntreuung königlicher Geheimniffe an den Demagosgen-Comité in London berüchtigt geworden.

<sup>\*\*)</sup> In England war bie Mefibeng bes Königs von San-

5. Die Soflivreebedienten, ein balbes

ant Bunbert, ale:

fleben Leibfager feiner beim blinben Rron-. But beingen), bei bei

ein Leibhufar,

zwei Softrombeter, zwei Beibuden,

gwanzig Goflatele beim Ronig, feche beim Rronpringen,

fleben Bortiers in ben Schlöffern, amolf Golofmachter.

## Officen bei Bofe, als:

- 1. Die Ruchen:
  - a) Boffuce: amangig Berfonen, Mund = und Midefoche ac.
  - b) Caffeetuche: fünf Berfonen, eine Caffeefrau Beften boftel fur ben Ronig und eine Demong für ben Rronpringen,
  - c) Soffeller: fteben Berfonen,
  - d) Silberfammer: gwolf Berfonen,
  - e) Althaus, ein noch aus ber alten Beit ftammenber Name, von ben "Altmägben" entlebnt, beren noch vier aufgeführt find,
  - f) Solachthaus,
- g) Poffischerei.

Ronigliche Garten bei ben fcon aufgeführten

nover: Ambassadors Court St. James's in London und feine Land : Befigung: Cumberland Lodge in Kew bei London.

Schlöffern: gegen vierzig Pirfonen, batunten unter andern auch noch alterthumliche Mamen: "ein: Mal-wurfsfänger", vier "Gartembolgte", vier: "Gartend fpanner", unter ben mobernen: "Fontainier", un- terlaufen.

Sof=Medici und Sof-Chirurgie ficen auto ein Sof-Buhnant.

Folgen: Die Hof= und Bau-Duvilersund:
Die Titulares in und bei Hannover,
barunter finden fich in bunter Reihe:
brei "Hosbaber", M. A. von Nord 2 fcild in Frankfurt, Hosbanquiet, Wittve Capelle, "Cofmaterialiftin"; vier Hof-L fchneiber und ein "Hof= und Leibschnet? ber", ein "Hof= Rustmetster" in Getzberg und noch ein "Hof= und Leibschnet? ber in Wien", Schlaf.

- 2. Oberfammerherrn-Departement: Oberfammerherr: Graf Georg Platen, Er-laucht.
- Dreizehn Rammerherren, barunter ein Sohn bes Oberkammerherrn und brei Diplomaten, bie Gefandten in Berlin, London und Baris.
  Ein Rammeriunter.
  3wei Leib- Medici und ein Leib- Chirurgus.
  Der hofftaatscassier und "Eine Leibwäscherin".

Stallmeifter: Graf Guftav Blaten, nech ein Sohn bes Oberfammerherrn.

Ein Stallfunter: ein Graf Ferbinanb Garbeuberg, bagu:

Ein Bersonale von weit über 150 Bersonen, barunter brei Leibkutscher, breiundzwanzig Antscher, zweiundzwanzig Postillons, vier "Arotteure", funfzehn Borreuter u. f. w.

### 4. Ober-Jagb=Departement.

Oberjägermeifter: Carl Ludwig Auguft, Graf von harbenberg.

3mei abelige Jägermeifter.

Ein Jagbjunter, wieber ein Graf Albert Garbenberg, bagu:

Gin Berfonal von über achtzig Berfonen für:

ben Jagerhof ju Bannover,

bas Jagb - Beughaus zu Linden,

bie Sewehrkammer (babei Henry Tatham "Ruftmeister" zu London),

ben Thiergarten gu Rirchrobe,

ben Saupart im Sallerbruch,

bie Safanerie gu Rotenfirchen,

bas Calenberg fie Jagbbepartement,

bas Göttingen'fche ,, (mit ber Abtheilung, ,, bes Collings"),

,,

bas Gilbesheim'iche "

bas Celle'sche bas Lüneburg'sche

bas Bremen'fche

das Cona'iche Sagdemurtement,
bas Osnabrud'iche "
babei neunzehn Oberforstmeister und sechs Forstmeister
von Abel.

#### 5. Drdefter.

Chef: ber Oberkammerherr Graf Pfaten. Capellmeister: Dr. phil. Heinrich Marschner, ber bekannte Componist bes Templers und ber Jübin.

Ein Concertmeister, funfzehn Gof= und Rammer-Mufici und ein Bianist bes Kronpringen.

# 6. Softheater=Intendang.

Zwei Rammerherren: von bem Buffche und von Malortie.

Softheater = Director: August Conmay von Wa = terford = Perglaß, ein Eng= lander, wie die Kammerbiener und Baumeister.

7. Chatoullen = Berwaltung unter bem hofmarichall von Malortie.

Damen bee R. Gofftaate:

Finf Staatsbamen, barunter Fran von Buffche und Grafin Grote.

Drei Dofbamen.

Sarderobe; vier Rammerfrauen und brei Garberobenjungfern ber hochftfeligen Ronigin und
ber Kronprinzeffin.

Swei Abjutanten, ein hofrath, ein Derbereiter-und

sin Caffirer.

# Cabinet bes Ronige:

- 1. Geheimter Rath: Dr. Georg Friebrich, Freiherr von Falde,
- 2. Geheimer Cabineterath: Ebuard Auguft Friedrich Freiherr von Schele, Juftigminifter, Bremier.
- 3.4. 3mei Cabineterathe: August Theodor von Braun,
  Alexander von Runchhaufen, fpater Rachfolger
  Stuve's als Minister.
- 5. 6. Zwei Gulfsarbeiter: Juftigrath von Klende, Amte-Affessor von Bibendorff.

#### Lanbesardiv:

Beheimer Cabineterath Dr. ph. Coppenftebt.

# Abjutantur bes Königs:

3wei Generalabjutanten: General-Lieutenant Eruft von Linfingen, General = Major Georg von Döring.

Fünf Flügel-Abjutanten und Bwei Orbonnang-Offiziere.

Folgen: Die Koniglimen Orbent

- 1. St. George Diben, nur an fürftiche Personen pergeben: unter ben Fürften aus nichtsouverainen Saufern war nur 1840 ber preußische Ober- tammerherr Fürft Bittgenftein und 1841 bet öftreichische Staatstanglet Fürft Metter-nich bamit bebacht worben.
- 2. Der Guelphen Drben, aus Großtreugen, Commanbeuts Ifter und Ater Claffe, Rittern und Mitgliebern 4ter Claffe bestehend: bas Personal' fullt im Sof- und Staats- Sanbbuch auf bas Jahr 1848 fast funfzig Seiten, auf beren jever burchschnittlich über breifig Namen stehen über 1860 Personen also und namentlich fast alle Stabsbfffziere ber englischen Armee hatten biesen invermeiblichen Orden.

# II. Staats-Etat.

- 1. Das Cabinet ift hier noch einmal mit ber Refegeng auf ben Gof-Etat aufgeführt.
- 2. Die fieben Minifterien:
  - 1. Juftigminifterium: Der Geheime Cabinetsrath von Schele.
  - 2. Minifterium der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten mit Enfchluß ber Rloftersachen: Geheimer Rath Graf Carl von Wedel.

Unter biefes Minifterium max gewiefen.

1) bie R. Bibliothet,

bas Garbejäger Bataillen in Sannover, brei leichte Bataillons in Gottingen, Einbed und Goslar.

Das Ingenieur-Corps in hannover.

Die Artilferie: Die reitende in Bunftorf und zwei
Bataillone in hannover und Stade.

Die Genbarmerie: Rönigs - Genbarmerie zu Sannover und die Land - Gendarmerie in den fechs Landdrofteien: Sannover, Gildesheim, Lunedurg, Stade, Osnabruck und Aurich und in der Berghauptmannschaft zu Clausthal.

IV. Diplomatisches Corps:

- 1. Gefandte an ben beutichen Bofen:
- 1. In Frankfurt bei ber Bundesversammlung: Geb. Legationsrath Ernft von Lenthe, Gefandter.
- 2. In Wien: Geh. Kriegerath von Bobenhaufen, auß. Gef. u. bev. Min.
- 3. In Berlin: Kammerherr Graf Anpphaufen, auf. Gef. u. bev. Min.
- 4. 3n Munchen: Capitain von bem Ruefebed, Charge d'aff.
  - 5. In Dresben: ber Berliner Gefanote.
  - 6. In Carleruhe: ber Bunbestagegefanbte.
- 7. Bei ben brei freien Sanse=Stabten: Legationerath und General-Consul Carl Sanbury, Min. Ref.
- 8. Bei ber freien Stadt Frankfurt; ber Bundestagsgefandte.
  - 2. Gefandte an auswärtigen Sofen:
    - 1. In Bondon: Rammerherr, Geh. Legations-

2. Die Barberobe mit

vier Leibkammerbienern bes Könige, barunter ein englischer Rame \*).

3mei Leibkammerbiener bes Kronpringen.

- 3. Bier Salon-Rammerbiener bes Königs, barunter brei englische Namen und zwei bes Kronprinzen.
- 4. Die Solofiofficianten: ein Ober=Caftellan, und fechzehn Caftellane im Refibeng = Schloffe,

im Palais (zwei),
im Fürstenhof,
im Ernst August Balais,
zu Gerreuhausen,
zu Montbrillant,
im Georgen-Garten,
zu Gelle,
zu Osnabrüd,
zum Göhro,
zu Lüneburg,
zu Rotenfirchen,
im Balais zu Berlin,
zu Nehburg.
zu Rethren.

<sup>\*)</sup> Einer biefer foniglichen Kammerbtener — welche fehr ansehnlich bezahlt waren und nach englischem Style in Hannover en grands seigneurs lebten — ift durch eine merkwürbige Beruntreuung foniglicher Geheimnisse an den Demagogen-Comité in London berüchtigt geworden.

<sup>\*\*)</sup> In England war bie Refibeng bes Ronigs von San-

5. Die Soflivreebedienten, ein halbes Gunbert, ale:

fleben Leibidger (einer beim blinden Rronpringen),

ein Lelbhufar, zwei Goftrompeter, zwei Heibuden, zwanzig Goflatels beim Konig, sechs beim Kronpringen,

fleben Bortlers in ben Schlöffern, zwölf Schlogmachter.

#### Officen bei Bofe, als:

- 1. Die Ruchen:
  - a) Soffuce: j'zwanzig Berfonen, Mund = und Alidetoche ac.,
  - b) Caffeetuche: funf Berfonen, eine Caffeefrau Beften boftel fur ben Ronig und eine Demong fur ben Rronpringen,
  - c) Soffeller: fieben Berfonen,
  - d) Silberfammer: zwölf Berfonen,
  - e) Althaus, ein noch aus ber alten Beit ftammenber Rame, von ben "Altmägben" entlebnt, beren noch vier aufgeführt find,
  - f) Solachthaus,
- g) Hoffischerei.

Konigliche Garten bei ben schon aufgeführten

nover: Ambassadors Court St. James's in London und feine Land : Beffgung : Cumberland Lodge in Kew bet London. Sof-Mevicl und Sof-Chirurgi: fieben und ein Sof-Bahnant.

Folgen: Die Hof= und Bau-Duvelers und:
Die Titulares in und bei Hannover, varunter finden sich in bunter Reihe:
bret "Hosbaber", M. A. von Mort –
schild in Frankfurt, Hosbanquier, Wittve Capelle, "Cofmaterialistin"; vier hoffchneiber und ein "Hof- und Leibschnetber", ein "Hof- Rustmetster" in Getzberg und noch ein "Hof- und Leibschnetber in Wien", Schlaf.

14 . How M. W.

Add to the Control

- 2. Obertammerherrn-Departement: Obertammerherr: Graf Georg Blaten, Erlaucht.
- Dreizehn Rammerherren, barunter ein Sohn bes Oberfammerherrn und brei Dipfomaten, Die Ge-fandten in Berlin, London und Barts.

Ein Rammerjunter. 3met Leib = Mebici und ein Leib = Chirurgit.

Der Hoffinatscassirer und

"Eine Leibmafcherin".

3. Oberhofmarftalle-Departement: .... Die Oberftallmeisterftelle mar nicht befeht.

Stallmeifter: Graf Guftan Blaten, noch ein: Gofn bes Dberfammerherrn. 22940

Ein Stallfunter: ein Graf Ferbinanb Garbenberg, bagu:

Ein Bersonale von weit über 150 Bersonen, barunter brei Leibkutscher, breiundzwanzig Antscher, zweiundzwanzig Bostillons, vier "Arotteure", funszehn Borreuter u. f. w.

# 4. Ober=Jagb=Departement.

Dberjägermeifter: Carl Ludwig Auguft, Graf von harbenberg.

3wei abelige Jägermeifter.

Ein Jagbjunter, wieber ein Graf Albert Gar= benberg, bagu:

Gin Berfonal von über achtzig Berfonen fur:

ben Jägerhof zu Bannover,

bas Jagb - Beughaus zu Linben,

bie Gewehrfammer (babei Henry Tatham "Ruftmeister" ju London),

ben Thiergarten zu Rirchrobe,

ben Saupart im Sallerbruch,

bie Fafanerie ju Rotenfirchen,

bas Calenberg'fche Jagbbepartement,

bas Göttingen'iche ,, (mit ber Abtheilung ,,bes Sollings"),

"

,,

bas Silbesheim'sche

bas Celle'sche

bas Lineburg'sche ,,,

das Cona'iche Sagdemartement,
bas Osnabrud'iche "
babei neunzehn Oberforstmeister und fechs Forstmeister von Abel.

#### 5. Droefter.

Chef: ber Obertammerherr Graf Btaten. Capellmeifter: Dr. phil. Geinrich Marschner, ber bekannte Componist bes Templers und ber Jübin.

Ein Concertmeister, funfzehn Gof = und Rammer-Musici und ein Bianift bes Kronpringen.

# 6. Softheater=Intenbang.

Zwei Rammerherren: von bem Buffche und von Malortie.

Hoftheater = Director: August Conway von Wa = terforb = Perglaß, ein Engländer, wie die Kammerdiener und Baumeister.

7. Chatoullen-Berwaltung unter bem hofmarichall von Malortie.

Damen bes R. Gofftaats:

Finf Staatsbamen, barunter Fran von Buffche und Grafin Grote.

Drei Dofbamen.

Garderobe: vier Rammerfrauen und brei Garberobenjungfern ber höchftfeligen Ronigin und ber Kronpringeffin. Swei Abjutanten, ein hofrath, ein Oberbereifer und 19fin Caffter.

# Cabinet bes Ronigs:

1. Geheimer Rath: Dr. Georg Friedrich Freiherr von Falde,

2. Geheimer Cabinetsrath: Ebuard August Friedrich Freiherr von Schele, Juftigminister,

Bremier.

3. 4. Zwei Cabinetsrathe: August Theodor von

Braun,

Alexander von Munchhaufen, fpater Nachfolger Stuve's als Minifter.

5. 6. Zwei Gulfsarbeiter: Juftigrath von Klende, Amte-Affessor von Wikendorff.

# Landesarchiv:

Geheimer Cabineterath Dr. ph. Soppenftebt.

# Abjutantur bes Ronigs:

3wei Seneralabjutanten: General-Lieutenant en Einfingen, General = Major Georg von Döring.

Funf Flügel-Abjutanten und Bwei Orbonnang - Offiziere.

Folgen: Die Koniglichen Droen:

- 1. St. George Diden, nur an fürftliche Personen pergeben unter ben Fürften aus nichtsouverainen Sausern war nur 1849 ber preußische Oberfammerberr Fürft Wittgenftein und 1841 ber öftreichische Staatstangler Fürft Metter-nich vamit bebacht worben.
- 2. Der Guelphen-Drben, aus Großfreuzen, Commandeuts Ister und 2ter Classe, Mittern und Mitgliebern 4ter Classe bestehend: bas Personal' füllt im Sof- und Staats- Sanbbuch auf bas Jahr 1848 fast fanizig Seiten, auf beren jeder burchschnittlich über breifig Namen stehen über 1500 Personen also und namentlich fast alle Stabsoffiziere ber englischen Armee hatten biesen "innvermeidlichen" Orden.

# II. Staats-Etat.

- 1. Das Cabinet ift hier noch einmal mit ber Referenz auf ben Gof-Etat aufgeführt.
- 2. Die fieben Miniftgrien:
  - 1. Juftigminifterium: Der Gebeime Cabinetsrath von Schele.
    - 1. Ministerium ber geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten mit Einschluß ber Klostersachen: Gehelmer Rath Graf Carl von Webel.

Unter biefes Minifterium man gewiefens : &

3. 1) bie R. Bibliothet, menthar

- 2) bas R. Mungcabinet,
- 3) bie Gefet = Sammlungs = Commiffion.
- 3. Minifterium ber Lehnsfachen: ber geiftliche Minifter: Graf Carl Bebel.
- 4. Ministerium ber Finangen und bes Sanbels: Graf Georg Chuard Bilhelm von Rielmannsegge.

Unter biefes Ministerium war 1) bas "Altsfürftlich Braunschweigische Allobium" gestellt — bie Allobial-Pertinenzen bes 1634 verstorbenen Gerzogs Friedrich Ulrich, bie von hannover und Braunschweig gemeinschaftlich administrirt wurden; ferner ressoriten von biesem Ministerium:

- 2) bie verschiebenen Caffen,
- 3) bas Intelligeng-Comtoir für bie "Sannoverischen Anzeigen,"
- 4) bie Lotterien,
- 5) bie Munge,
- 6) bie Consuln und Sandels Agenten. .
- 5. Ministerium bes Innern: ber Staatsminister Johann Caspar von ber Bifc. Generalfecretair: Geh. Cabinetsrath Dr.; Dr. ph. Hoppenstebt.
- 6. Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten: Geheimer Rath Dr. Freiberr von Kalde.
- 7. Rriegeminifterium: Director und Chef bes Generalftabs: Bietor Brott, Generalmajor.

#### Ш. Armees Ctat.

1. Drei Felbmarfchalle: 1) Der Bergog von Bellington. 2) Cambribge. 3) Braunfdweig. 2. 3mei Benerale: 1) Graf Friedrich von Rielmannbeage. 2) Louis von bem Bufiche. 3. Elf General : Lieutenants. Reunzehn Beneral-Majors. Acht Regimenter Cavallerie: 1. Garbe du corps Sannover. in 2. Barbe - Guraffiere Norbheim. 3. Garbe - Bufaren Berben. 4. Ronigin = Sufaren Denabrud. 5. Ronigs - Dragoner Stabe. 6. Leib = Dragoner Aurich. 7. Bergog von Cambridge-Dragoner ,, Celle. 8. Rronpring = Dragoner Lunebura. Acht Regimenter Infanterie: 1, Barbe = Regiment in Sannover. 2. Erftes ober Leibregiment 3. 3meites Infanterie = Regiment " Gilbesbeim und Nordheim. " Celle. 4. Drittes 5. Biertes " Luneburg. 6. Fünftes " Stabe u. Berben. ,, " 7. Sechstes " Denabrud. 8. Siebentes " Nienburg, Murich.

"

Dazu noch: bas Felbjager - Corps in Munben.

bas Garbejager-Bataillon in Sannover, brei leichte Bataillons in Gottingen, Ginbed und Goslar.

Das Ingenieur-Corps in hannover.

Die Artillerie: Die reitende in Bunftorf und zwei Bataillone in Sannover und Stabe.

Die Genbarmerie: Rönigs Genbarmerie zu Sannover und die Land Genbarmerie in ben fechs Landorofteien: Hannover, hildesheim, Luneburg, Stade, Obnabruck und Aurich und in ber Berghauptmannschaft zu Clausthal.

IV. Diplomatisches Corps:

- . Gefandte an ben beutichen BBfen:
- 1. In Franffurt bei ber Bundesversammlung: Geb. Legationerath Ernft von Lenthe, Gefandter.
- 2. In Bien: Geh. Rriegerath von Bobenbaufen, aug. Gef. u. bev. Min.
- 3. In Berlin: Kammerherr Graf Anpphaufen, auß. Gef. u. bev. Min.
- 4. 3n Munchen: Capitain von bem Rnefebed, Charge d'aff.
  - 5. In Dresben: ber Berliner Gefandte.
  - 6. In Carlerube: ber Bunbestagegefandte.
- 7. Bei ben brei freien Sanse=Stabten: Legationsrath und General-Consul Carl hanbury, Min. Ref.
- 8. Bei ber freien Stadt Frankfurt; ber Bundestagsgesandte.
- 2. Gefandte an auswärtigen Sofen:
  - 1. In Conbon: Rammerberr, Web. Legations-

rath med Major Graf von Kielmannsegge, auß. Gef. u. bev. Min.

- 3. In Maris: Cammerherr und Legationsrath von Stodhaufen, Min. Ref. Bun inneren ihren and 4. In Bruffell: Der Bunbestagsgefandte.
  - 5. 3m Saag: Derfelbe. Biff gert in giele
- 6. Im Rom: Legationstrath Georg August Christian Refiner, Min. Ref, ber Gohn Lotte's, ber Gelbin von Gothe's Leiben Werther's.
- 7. In Neapel: Derfelbe. Dazu: 174 General-Confuln und Confuln in allen Theilen ber Belt.

Das biplomatische Corps in Sannover:

- 1. Bon Deftreich: Freiherr Kreg von Kreffenstein, Geheimer Rath u. Kammerherr, auf. Gef. u. bev. Min.
- 2. Bon Breugen: Freiherr von Schlei= nig, Geh. Legationerath.
- 3. Bon Baiern: Graf von Montgelas, Charge d'aff.
- 4. Bon Sachfen: Freiherr von Minkwit, Staatsminifter, Generallieutenant, auß. Gef. u. bev. Min.
  - 5. Bon Baben: nicht befest.
- 6. Bon England: The hon. John Duncan Bligh, auß. Ges. u. bev. Min.
- 7. Bon Rugland: Generallieutenant von Manfourof, auß. Gef. u. bev. Min.

- 8. Bon Frankreich: Graf von Bearn, auß. Gef. u. bev. Min.
- 9. Bon Colland: 28. G. Debel, auf. Gef. u. bev. Min.
- nerallieutenant, auß. Gef. u. bev. Min.
- 11. Bon Sicilien: Baron Antonini, auß. Gef. u. bev. Min.
- 12. Bon Brafilien: Chevalier M. A. de Araujo, Charge d'aff.

# Mahtrag

zur englischen hofgeschichte unter Georg III. in Band II.

Lonboner Gof: und Stabtzuftanbe in ben Sahren 1770 - 1775 aus ben Briefen Lichtenberg's.

Der große Humorist Lichtenberg machte im Jahre 1770, wo er achtundzwanzig Jahre alt war, einen vierwöchentlichen ersten Ausenthalt in England, wohin er zwei junge Engländer begleitete, ward hier vom Minister von Münchhausen als außerordentlicher Prosessor in Söttingen angestellt und dem König Georg III. und seiner Gemahlin vorgestellt: der Rönig gewährte ihm, wie oben erwähnt worden ist "), den Zutritt zu seinem Privat-Observatorium in Richmond. Bon Lord Boston \*\*) veranlaßt, machte er sodann vom September 1774 bis December 1775 einen sunfzehnmonatlichen zweiten Ausenthalt, wo der König und die Königin ihn sehr oft bei sich sahen und ihm sogar ein Haus in Kew einräumen ließen. In der Zwischenzeit, in den Jahren 1771 und 1772, lebte

<sup>\*)</sup> Band II. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> Sir William Jrby, baronifirt 1761, früher Untershausmitglieb und in Hofamtern unter Georg 1. und It. Er ftarb 1775 mabrend Lichtenberg's Aufenthalt in England.

Lichtenberg in Sannover. In ber neuerlich von feinen Sohnen publizirten Correspondenz mit dem Buchhand-ler Dieterich in Göttingen, seinem trautesten Freund und Sauswirth, mit dem Dichter Boie u. s. w. ste-hen mehrere Briefe, die über die englischen sowohl als hannoverischen Verhältniffe aussuhrlich sich verbreiten und die voller Wit und Humor find, an denen dieser nicht nur dem Geift, sondern auch dem Gerzen nach höchst vorzüglich begabte Mann so reich war.

Bon bem ersten kurzeren Aufenthalt in London ift nur ein Brief an Dieterich erhalten, d. d. Lon-bon ben 19. April 1770. Er bespricht barin nur bie auffallenoften Dinge, bie jebem Beobachter sich in Engsland auf ben ersten Blid aufbrangen, bas Bohleben und bie Schönheit ber Frauen.

ac. "Ich wunschte jeben fetten ehrlichen Mann, ber auf Effen und Arinken reift, an meine Stelle. Mit einem Bort, ich lebe (wiver meinen Willen, bas ift bas Schlimmfte) recht chursurftlich und bin überzeugt, wenn ich einen Sommer so fortlebte, so könnte mein Geschmack vielleicht überstimmt werden und in eine ewige Dissonanz mit meinem Beutel gerathen. Der Engländer speist simpel! fagt man, das ist wahr, man sindet wenige zusammengesetzte Gerichte, aber ber einsachen Dinge sind bei ihnen eine solche Menge, daß es Thorheit sein wurde, zusammenzusetzen. In ihren Weinen sind sie unerschöpflich. Man ist erstlich zu Mittag und bann wird zu Mittag getrunken, zwei ganz verschiedene Dinge. Bei dem Letzteren sind keine Frauenzimmer mehr, dieses aus allerlei Ursachen, erklich, das

mit fie die Staatsgeheimnisse ber Manner nicht entwenden und zweitens, damit ihnen keine Geheimnisse entwendet werden. Beim Thee kommt man wieder zusammen, und dieses bauert nicht lange und jede Partei hält ihre Geheimnisse diese Zeit über so gut, als sie kann. Des Abends, oder beutsch des Nachts, geht es nicht besser, mit Essen und Trinken meine ich, denn mit den Geheimnissen geht es ganz ausgemacht schlimmer. D, das ist erbärmlich, da ist an kein Theetrinken zu gebenken."

"In London ist Alles feil, was man in andern Ländern gar nicht um's Geld bekommen kann und was man ganz umsonst hat, Alles durch einander zu allen Stunden des Tages in allen Straßen, auf allerlei Art zubereitet, gekleidet, gebunden, gefaßt, gepackt, ungebunden, geschminkt, eingemacht, roh, parsumirt, in Seide und in Bolle, mit oder ohne Zucker, kurz, was der Mensch hier nicht haben kann, wenn er Geld hat, das suche er beim Urgroßvater seligen, in dieser greifbaren Welt nicht, wahrlich nicht."

"Ich schreibe sonft nicht gern von Frauenzimmern und fast niemals thue ich es, es mußte benn bas Frauenzimmer, von bem, ober ber Mann, an ben ich schreibe, etwas Außerordentliches sein. Nun befinde ich mich in einem Falle, wo Beides eintrifft und beshalb will ich mich einmal recht mude vom Frauenzimmer schreiben."

"Sobald man ben Fuß in England fett (ich fete aber voraus, bag man noch etwas mehr hat als Buge), so fällt bem Studenten sowohl als bem Philosophen und bem Buchhändler sogleich die außerorbentliche Schon= heit der Frauenzimmer und die Menge biefer Schönheiten in die Augen. Dieses nimmt je mehr und mehr zu, je naher man London kommt. Wer fich von diefer Gelte nicht recht sicher weiß, für den weiß ich nur ein einziges Mittel. Er gehe sogleich mit dem nachsten Badetboote nach Golland zurud, da ift er ficher."

"Ich habe in meinem Leben febr viel fcbone Frauenzimmer gefeben, aber feitbem ich in England bin, habe ich beren mehrere gefeben, als in meinem gangen abrigen Leben gufammen, und boch bin ich in England erft gebn Tage. 3br außerorbentlich netter Angug, ber einer Bottingifden Dbftfrau einiges Gewicht geben konnte, erhebt fie noch mehr. Die Aufwärterin, Die mir täglich Feuer im Camin macht und Die Bettpfanne bringt, fommt zuweilen mit einem ichwarzen, zuweilen mit einem weißen feibenen Bute und mit einer Urt von Schlenber in Die Stube, tragt ihre Bettpfanne mit fo vieler Grazie als manche beutiche Dame ben Barafol, Iniet in biefem Anzuge mit einer Ronchalance vor bem Bette nieder, bag man glauben follte, fie batte vierzig folder Schlenber, und fpricht babei ein Englisch, wie es in den beften Buchern fteht. Bon folden Creaturen wimmeln alle Straffen; Die fconften find Die Bugframerimen, und eine folde mar es, die dem Lord B.") 120,000 Thaler gefoftet bat."

"Bon vornehmen Frauenzimmern habe ich über zweihundert in einem einzigen Saale, im Baufe ber Lords, gesehen, wovon eine jede bem Lord B. wenig-

<sup>&</sup>quot;) ? Bofton.

ftens 150,000 Thaler werth gewesen ware, bas macht schon breißig Millionen Thaler, bie blogen Frauenzimmer, wie sie Gott erschaffen hat, ohne ein Körnchen von Diamanten und Spigen und Berlen und bergleichen in Anschlag zu bringen. Das ift ein Capital!"...

"Aun bin ich benn auch witkich mabe, von ben Engkanberinnen zu schreiben. Unterbeffen verbitte ich, bie Nachricht vom englischen Frauenzimmer in ben Gothaischen Kalender einzurucken, nicht meinetwegen, sondern des deutschen Frauenzimmers wegen. Die Damen von Lima kann man ihnen loben so lange man will, allein das englische Frauenzimmer ift ihnen etwas zu nahe. Wan lieft in der Seschichte, daß die Niedersschen schon einmal hansenweise nach England marsschirt sind und man giebt sehr tieffinnige politische Ursachen als den Grund davon an, allein man hat dieses gar nicht nöthig. Die guten Sachsen liesen von ihren Weibern weg. Also, ja kein Wort von meiner Besichreibung in den Kalender."

"Berzeihen Sie mir die vielen Poffen, die ich in diesem Brief zusammengeschrieben habe. Wenn ich die Freude haben werde, Sie wiederzusehen, so follen Sie Befferes hören. In einer Stunde gehe ich nach dem Tower. Borgestern Rachts waren viele Straßen wegen der Befreiung des Willes erleuchtet, aber ohne sonderlichen Tumult. Billes erleuchtet, aber ohne sonderlichen Tumult. Billes ist auf das Land gegangen, er nimmt als ausgemacht an, daß er Mitglied vom Parlament ist und wird ehestens seinen Sit nehmen wollen. Thut er dieses, so wird es große Unruhe setzen, denn man hat sich schon gesaft gemacht, ihn

alsbann nach Newgate, bas ift bas gemeine Stochaus, zu bringen."

"Zeigen Sie biefen Brief nicht Jebermann."

"Soeben, ba ich meinen Brief schließe, läßt ber König mir zu wissen thun, baß er seinen Aftronomen besondere Ordre ertheilt habe, mir Alles genau zu zeigen und daß ich mich nächsten Sonntag nach Richmond begeben soll."

Sannover, ben 29. December 1771. "Mein lieber Dieterich!"

"Ja mein lieber Mann, und wenn ber h. von Behr") Dein leiblicher Bater gewesen mare, so mußte ich Dir boch sagen, er ift tobt ber rechtschaffene Rann. Er ift an einer Entzündung ber Bruft, wozu ein hitiges Gallensteber schlug, gestorben. Er wird vermuth- lich ganz in ber Stille beigesett werben. Benn ich aus dem hause abkommen kann, so will ich ganz ungesehen und uneingeladen der Leiche folgen, keinem Mensichen zu Gefallen, als mir selbst."

"Jedermann ift nun, da der heftigste Stoß schon vorüber ift, schon wieder voll von der sichersten Gossnung, daß, auch was die Vorsorge für die geringen Armen betrifft, der Verluft wieder durch den S. Großvoigt von Lenthe ersett werden wird, denn daß die Universität in ihm nicht Alles wiedersinden sollte, was sie am 26. d. M. versoren hat, daran hat noch Nie-

<sup>\*)</sup> Seheimer Rath und Rammerprafibent in Sannover, Curator ber Univerfitat Gottingen, gestorben 26. December 1771.

mand gezweifelt, hier wenigstens nicht, felbst auch diejenigen nicht, die bei vieler Einsicht in die hiefigen herzen, eben so ängstlich sur das Wohl von Göttingen
beforgt sind, als wenn sie neue Druckereien in Göttingen hätten ober Commentarios verlegen wollten. Ich
kann also aus Ueberzeugung sagen, sei getrost, lieber
Bruder, Du lebst in einem Lande, bessen König nicht
mehr Trommeln machen läßt, als er just braucht, bessen
Wild keine Bauern frist, und ber schon Viele glücklich
gemacht hat, kurz unter einem weisen Könige, und wenn
man einmal einen weisen König hat, benke ich immer,
die weisen Diener werden sich auch wohl sinden. Morgen werde ich dem herrn Großvoigt meine Auswartung machen und ben Gevatter nirgends vergessen, wo
ich ihn anbringen kann."

"Seute am Tisch wurde gesagt, daß man zwei Musenkalender mit gemalten Deden an die Prinzen nach England schicken wolle. Man spricht überhaupt hier in Hannover so von Dir, daß ich immer gern hinterbrein sage, ich kenne ihn fehr gut, er ift mein Gevatter."

An Dieterich's Krau.

Bannover, ben 20. Mai 1772.

"Liebste Frau Gevatterin!"

"Um Ihnen ganz und gehörig fagen zu können, wie angenehm mir Ihr letter Brief gewesen ift, will ich Ihnen kurz die Geschichte bes Tages erzählen, an welchem ich ihn empfangen habe. Merken Sie wohl, wie Alles immer angenehmer wird und wie das Schickfal auf ein Fundament von Verdruß ein hochft feines Gebäude von Annehmlichkeiten ausgeführt hat."

"Morgens fleben Uhr auf bem Gartenhaufe."

Der Schneiber.") Um Bergebung, wachen Sie fcon, herr Profeffor?

Der Professor. Ja, wachen Sie schon. -Schon brei Stunden mache ich. Ber Ropf thut mir infam weh. hat Er ben Kaffee?

Der Schneiber. Nein! Aber ber herr Rame merpräfident\*) ließen fich Ihnen gehorsamft empfehlen und Sie ließen fich biefen Nachmittag bie Ehre auf eine Suppe ausbitten.

Der Professor. So! Es muß boch Alles gufammentommen, ich habe ja feine Strumpfe rein.

Der Schneiber. Doch, Gerr Profeffor.

Der Professor. Run, so weiß Er ja, was Er fagen soll und bringe Er ben Kaffee geschwind.

Der Schneiber. Dich weiß, was ich fagen foll — und hiermit verschwand ber vergnügte Kerl hinter ber Scene, mit seiner gewöhnlichen Bereitwilligkeit, bie von bem Gebanken, baß er biesen Nachmittag meine vier Schüsseln allein haben wurbe, boppelt bestügelt wurbe. Das war ber Bebiente. Aber ber herr, ber lag im Bette, schläfrig, ohne schlafen zu können, von Kopfschmerzen geplagt und noch mehr von bem Urtheil, bas ihm eben war gesprochen worben, biesen Nachmitzag in einer großen Gesellschaft en Gala speisen zu follen.

Bundhaufen, Berfaffer bes Sausvatere und Schwie-

<sup>\*)</sup> Der Bebiente.

<sup>\*\*)</sup> von lenthe.

gervater bes Majors von Lenthe, eines Sohnes bes herrn Kammerpräfidenten, witt in das Zimmer. Seine Absticht war, mir zu fagen, daß er mich den Nachmitztag in seiner Chaise abholen wolle. Er blieb bis eilf und ich vergaß mein Urtheil etwas barüber.

1/4 nach Eilf. Ich gehe nach ber Stadt, ber Simmel Hart fich auf, mein Ropf auch etwas.

Halb Zwölf. Der Verrudenmacher fällt mit feinem Kamm über mich und ich mit dem Meffer über ein Stud Brot und Lüneburger Käse her, denn es wird erft um zwei Uhr gegessen. Er fämmt und ich kaue bis 1/4 nach zwölf. Der Tag wird sehr schon und ich vergesse beinahe, daß ich in 3/4 Stunden zum Gerichtsplatz geführt werden soll. Heute ist Brieftag, dachte ich, vielleicht bekomme ich eine Antwort. Dieser Gedanke macht, daß ich die Hände muthig reibe und mit aller Selbstverleugnung eines Philosophen mich ankleide.

Ein Uhr. 3ch hore eine Chaife raffeln und mein Gerz verändert ben Takt und fällt aus bem Andante in einen Murky. Es war aber die rechte nicht, und ich danke bem himmel für diese Frift.

Bebn Minuten nach Eins. D Blig, nun raffelt wieder eine und die halt ftill. Gente ift Brieftag, sprach ich zu mir fetbft. Profesor, ver himmel zählt alle Schläge eines bekkemmten Bergens gewiß eben so genau, als die Saare unfers hauptes, und wenn er über Sperlinge wacht, wie viel mehr wird er über einen Professor wachen, der boch viel besfer ift als ein

Lonboner Gof: und Stabtzuftanbe in ben Sahren 1770 - 1775 aus ben Briefen Lichtenberg's.

Der große Humorist Lichtenberg machte im Jahre 1770, wo er achtundzwanzig Jahre alt war, einen vierwöchentlichen ersten Ausenthalt in England, wohin er zwei junge Engländer begleitete, ward hier vom Minister von Münch hausen als außerordentlicher Prosessor in Söttingen angestellt und dem König Georg III. und seiner Gemahlin vorgestellt: der Rönig gewährte ihm, wie oben erwähnt worden ist "), den Zutritt zu seinem Privat-Observatorium in Richmond. Bon Lord Boston \*\*) veranlaßt, machte er sodann vom September 1774 bis December 1775 einen sunfzehnmonatsichen zweiten Ausenthalt, wo der König und die Königin ihn sehr oft bei sich sahen und ihm sogar ein Haus in Kew einräumen ließen. In der Zwischenzeit, in den Jahren 1771 und 1772, lebte

<sup>\*)</sup> Band II. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> Sir William Jrby, baronifirt 1761, früher Untershausmitglieb und in Hofamtern unter Georg l. und It. Er ftarb 1775 mabrend Lichtenberg's Aufenthalt in England.

Sir Francis \*) nach beffen Saufe gezogen, wo ich in ber besten Familie mit zwei ber schönften Frauenzimmer in London speise, fruhftude und Thee trinte."

"Ich habe schon Romödien in den beiden "Romde bienhäusern gesehen, in dem einen "die Liebe auf bem Lande," aber nicht von Beiße, sondern eine englische Liebe auf dem Lande, worin eine gewisse Wiß Catley unglaublich schön sang. Sie soll auf eigne Rechnung die Liebe in der Stadt eben fo gut spielen, man kann nicht sagen, welche von beiden ihr mehr einträgt."

"Bor einigen Bochen haben ber König und bie Königin bei Lord Bofton gefrühftuckt und beibe febr nach mir gefragt. Diese Boche gebe ich noch keine Bisten, kunftigen Montag fange ich aber gewiß an."

Un Professor Balbinger in Göttingen. \*\*) Debson in Budinghamshire, 8. Det. 1774.

"Ich schreibe Ihnen, sobalb es ber Schwindel verstatten wollte, ber Jedermann befallen muß, ben man auf einmal aus einem Göttingischen hintergebäude in eine der ersten Straßen der Hauptstadt der Welt versest zc. Ich habe mich acht Tage in London aufgehalten und wurde noch länger geblieben sein, wenn nicht die plögliche Aussehung des Parlaments meinen Wirth, den alten Lord Boston, in die Stadt gezogen hätte, der mich vor drei Tagen hierher auf sein romantisches Landgut in einer der reizendsten Gegenden von England gebracht hat. Ich habe London sehr

<sup>\*) 3</sup>rbn, von ber Familie bes Lord Bofton.

<sup>\*\*)</sup> Beftorben 1804 als Beheimer Rath in Caffel.

willig verlassen, ob ich gleich bamals noch nichts von bem gelobten Lande, wohin ich geführt worden bin, gehört hatte, weil fast von allen meinen Befannten, oder von den Bersonen, mit denen ich sprechen woste und mußte, Niemand in der Stadt war: indessen habe ich doch diese acht Tage in London so gelebt, daß ich sagen kann, ich habe London genossen, so weit es sich in acht Tagen genießen läst."

"In Drurylane habe ich ein Luftspiel "The fair Quaker" mit ber Naval Review zu Bortsmouth und einer Bantomime the Elopoment gesehen. Mr. We-fton") und Mr. Mauby, zwei berühmte Acteurs im Drolligen, zeigten sich zum Erstaunen. Das Borspiel war "The meeting of the company," ber berühmte King erschien barin sehr zu seinem Bortbeil."

"Tags harauf sah ich in Coventgarben bie Operette "Love in a village," worin eine gewisse Miß Cat-ley so entzückend sang, daß ich fast ... in ... darüber vergessen hätte. Sie ist ein schwarzhaariges, flinkes, muthwilliges Mädchen und hat eine einnehmende, Alles durchdringende Stimme, man hört sie, wenn sie will, burch das stärkste Accompagnement und das Geklatsche eines in sie verliebten Bolks durch."

"Auf Foot's Theater in Saymarket sah ich bie bekannte "Beggars Opera" und im Nachspiel "the Waterman" und in Sadler's Wells habe ich bas Seiltangen und andere Kunste, nebst einer Pantomime

<sup>\*)</sup> Diefen feste Lichtenberg im Romifchen noch über Garrid.

"Harlequin restored" mit angesehen. In biesem leteren Sause, worin die Versammlung weniger brillant, ist gewiß die Summe des Vergnügens, das genassen wird, größer, als in den andern Säusern zusammensgenommen; man freut sich herzlicher da, weil weniger. Leute der Mode zu Gesallen hineinzehen, wie in den andern Säusern geschieht. Als ich da war, war es so voll, daß ich nur unter der Bedingung Plat erhalten konnte, wenn ich ein artiges Mädchen von sechs Jaheren auf meinen Schooß nehmen wollte; dieses that ich und sah Alles recht sehr wohl."

"Um 6. Oct. Morgens um fleben Uhr habe ich bie Spite von St. Baule-Rirche erflettert und Ihrer Frau Liebsten und Ihre Gefundheit getrunken. habe alle meine Freunde, die mir beifielen, mit bem Blas in ber Sand, laut genannt, auf ber Binne bes gweiten Tempels in ber Welt, über einer Ruppel von. 420 Ruff im Umfang und 350 Bug über bie bochften Saufer bes unermeglichen Londons erhaben und unter mir bie Themfe mit ihren brei Bruden, bavon bie oberfte \*) über zwei Millionen Thaler gefoftet bat, Schiffe, Menfchen, Rutichen und Baufer ungahlbar. Stellen Sie fich Ihren Freund por, bem ber Simmel allerlei versagt hat, worunter aber, ihm fei es taufendmal gebankt, ein lebhaftes Befühl nicht ift, wie er ba oben berunter fieht, und Gie werben ibn wenigftens in Diefem Mugenblide als gludlich preisen muffen."

<sup>\*)</sup> Die Wefiminfter : Brude, erbaut 1739 - 1750. Best hat London acht Bruden und bagu ben Tunnel.

"Bier mobne ich, wie ich fcon einmal gefagt habe, in einer ber iconften Billen von England. Der Ronig, ber acht Tage vor meiner Unfunft bier bei Lorb Bofton gefrühftudt' bat, ift bavon fo eingenommen worben, bag er Willens ift in Bebfon ein Baus gu Die Bugel, bie ich aus meinem Fenfter febe, find zum Theil von Bove besungen worben; in "Cliffden's proud Alcove," wie er es nennt, habe ich vorgestern fruh eine halbe Stunde gefeffen; bas Saus, morin ber berühmte Baller lebte, ift nicht weit von bier; bie Themfe windet fich zwischen ben anmutbiaften Biefen um ben Bugel, auf bem unfer Saus fteht; furg, wenn ich nur bie Mugen öffne, fo febe ich Etwas, mas bie Quartaner im Jahre Chrifti 3000 eben fo aut tennen werben, als ich, worunter ich jest nur bas Schlog von Windfor und ben babei liegenden Balb nennen will."

"An politischen Neuigkeiten ift kein Mangel, Jedermann fagt, daß ich, was biesen Bunkt betrifft, in der wichtigften Zeit gekommen ware. Bilkes ift wirklich Lord-Mayor. Lord North ift neulich bei London von einem Highwaymau angegriffen und beraubt worden. Zwanzig Schritte davon wurde zwei Tage vorher ein anderer Mann geplundert, bei beiden wurde geschossen; ich kam über die Stelle, als ich hieher reiste und sah noch das Loch, welches die Rugel in eine Mauer gemacht hatte. Die englischen Straßenräuber haben ihre ehemalige Großmuth absgelegt."

#### Un Dieterich.

Rem, ben 30. Det. 1774.

"Du flehft aus ber Ueberfchrift, bag ich mich am bem Orte aufhalte, wo die fonigliche Familie refibirt. 3ch wohne aber nicht allein in bem Orte, fonbeen auch in einem foniglichen Saufe, neben bem Bringen Ernft\*), speife an einem koniglichen Tifche mit ber Krau von Sageborn, ber jegigen Bertrauten ber Ronigin, und bem Grafen Lagberg allein. Bin alle Tage einige Stunden bei bem Ronig und ber Roniain und habe Erlaubniß, mich fo lange hier aufanhalten, als es mir gefällt, nach ber Stadt ober auf bas Land zu geben und wieber hierher zu fommen. Bebrauch von bem Observatorio zu machen, furz, ich bin in vielen Studen vielleicht einer ber gludlichften Unterthanen bes Ronigs. Die Dayer'fchen Werfe \*\*) habe ich ihm por vier Tagen überreicht. Er ift gang bavon eingenommen und fagte: "Das ift ein vortrefflicher Drud, fo wie es bie Schriften bes Mannes gewiß verbienen; fo gut wie von Basterville \*\*\*).

"So eben bin ich wieber aus bem föniglichen Bohnhause nach Sause gekommen. 3ch habe andertshalb Stunden in einem Zimmer zugebracht, wo Riemand zugegen war, als ber König, die Königin,

<sup>\*)</sup> von Medlenburg, Bruber ber Königin Charlotte.

<sup>\*\*)</sup> Des berühmten Physifers Tobias Mayer Opera inedita von Lichtenberg 1774 ebirt und bem König bebieirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Berühmter Buchbruder in Birmingham, geft. 1775.

Bring Ernft von Medlenburg, Laby Effingham und zuweilen ein Frauenzimmer mit bem Prinzent Abolph") auf bem Arme. Was ich hier gesehen und was für Gnade mir widerfahren ift, verspare ich auf eine mundliche Unterredung."

"Ich habe bas vorige mal viel gesehen, aber in viesen fünf Wochen gewiß noch einmal so viel, als in jenen vieren. Ich habe ben Garrick spielen sehen, habe brei Pferberennen beigewohnt, bin auf St. Pauls Kirchthurm gewesen, in allen Romöbienhäusern, habe das Museum von Cox, Windsor und Eaton besucht, in Coventgarden in einem Auflauf von Patriotismus besoffenen Gesindels in einem alten Rleide gewandelt, wo der Pöbel der einen Partei Bivat schrie und die Süte schwang und die andere Hälfte statt des Vereats tobte Kahen warf, habe Ananas gegessen und für eine Birne sechs Mariengroschen bezahlt und viele andere Geschichten erlebt — ....

An Boie.

Rem, 10. Januar 1775.

"Ich fitze noch immer in bem neblichten Kem, bewohne ein königliches Saus allein, schlafe zwischen zwei königlichen Betttüchern, trinke königlichen Rheine wein und kaue, wenigstens zweimal die Woche, mein königliches rost-beel. Ich bewohne ein Eckzimmer bes hauses, ein Venster besselben geht gegen Often und zwei gegen Suben. Aus bem erften sehe ich auf einen

<sup>\*)</sup> Der herzog von Suffex, bamals noch nicht ein Jahr alt.

großen, grunen, theils mit foniglichen, theile anberen Bebauben faft gang umgebenen Blat, ber Kewgreen genannt wirb. Im Sommer fpagieren bier eine Denge Berfonen beiderlei Gefchlechte und geniegen ber frifchen Luft, jest ift ba Nichts zu feben, ale einige Bferbe und Anaben, die barauf berumtollen und zuweilen eine englische hundejagb. Un ber Seite, wo ber Blas mehr offen ift, etwas norblich, febe ich bie Themfe, bie bier icon ftarte Ebben und Fluthen bat und bas megen feiner Middelsex Election, wegen feines Baftors Borne und bes bafelbft über "Wilfes und Liberty" im Jahre 1769 entftanbenen Auflaufe und verübten Morbtbaten berüchtigte Brentfort. Die Ausficht gegen Dften begrenzt bie Rauchwolfe, bie beftanbig über bem unermeflichen London rubt, bas etwas über eine beutiche Deile entfernt ift, und hinter biefer Rauchwolfe, aber - über 100 beutsche Meilen binaus (bente ich oft, wenn ich an bem Fenfter ftebe), ba liegt Göttingen, mit einigen wenigen, febr wenigen Freunden von mir, bie ich aber nicht um alle bie bagmifchen liegenben Reichthumer entbehren wollte. Die beiben anbern Fenfter geben in ben weltberühnten Garten und gmar gerade auf einen Tempel der Sonne, ben ber Sir William Chambers im Jahre 1761 gebaut bat. Er fieht auf einem mit Lorbcer und Taxus wilb und verloren befetten Plate. Die Gaulen find forintbifd und bas Bebalt ift nach einem von ben Tempeln pon Balbed angeordnet.

"Wenn bas Wetter icon ift, so habe ich herrliche Tage. Ich gebe alebann nach bem Observatorio

bei Richmond, ober, wenn es nicht gang beiter ift, fo fpagiere ich in ben Garten. Der Winter bat bier menig zu bebeuten und bie Garten von Rem und Richmond find fo mit Lorbeer und andern immergrunen Stauben und Baumen befett, unter benen fo viele Wogel fingen und flattern, bag ich faum inne merbe, baß bas bie Beit ift, ba man in Gottingen (faft in berfelben Breite) im Schlitten fahrt. Noch vorgeftern habe ich an einem folden Tage bie gange Tour burch ben bieffgen Garten gemacht. Die Glasbaufer maren gum Theil ausgezogen, bie Bogel fangen vollstimmig, bie Gold - und Gilberfifche fpielten in ihren Baffins, bei jedem Schritte faft fab ich balb nab balo fern ben Boldfasan ober einen andern Bogel über ben Beg ichlubfen, ber nur nach einem Baffer gu fuhren fchien, bann auf einmal fich wendend und mir eine reigende Gegend ober einen niedlichen Tempel in ber Ferne zeigte. Die zwei Stunden, Die ich in biefen romantischen Spaziergangen in ber füßeften Melancholic gugebracht habe, find mir wie wenige Minuten bingegangen."

"So lebe ich, wenn bas Wetter schön ift; was thue ich aber, wenn es häßlich ift? Wenn es nebelt, gutiger himmel, was für ein Ort ift Kem ba! Die Nebel find nicht allein häufiger als bei uns und am Rhein, sondern auch bider. Der Engländer zieht den Kragen seines Ueberrods über die Nase und schleicht in seinen Grillen fort, einige weiffagen, andere bekehren sich und andere erschießen sich und was thue ich? Ich sehe zuweilen stundenlang in mein Caminseuer,

suche Gesichter in den Kohlen und ihre Gestalten und venke an Göttingen und an meine Freunde und Freundinnen. Wohl dem, der bei einem so schweren himmel ein gutes Gewissen hat und nicht verliebt ift, menigstens nicht mit bosem Brospekte, sonst schneidet er sich den Hals ab, wie Lord C.\*), erschießt sich, wie mein Nachbar neulich, oder erhenkt sich, wie am warigen Sonnabend ein junges schwes Mädchen von sechnen Jahren gethan hat."

"Sehr oft aber stehe ich alsbann auf, sehe nach meinem Gelbeutel, und wenn es ba auf gut Wetter steht, so nehme ich eine Rutsche und fliege für 18 Pence nach London. Dieses habe ich während meines hiesigen Aufenthalts nun schon vierzehn Wal gethan. Da vergesse ich mich denn sehr leicht, und um Ihnen einigermaßen zu zeigen, daß es kaum anders möglich ist, will ich Ihnen ein flüchtiges Gemälde von einem Abend in London auf der Straße machen, das ich mündlich nicht blos ausmalen, sondern auch noch mit einigen Gruppen vermehren will, die man nicht gern mit so dauerhafter Farbe als Tinte malt."

"Ich will dazu Cheapfide und Fleetstreet nehmen, so wie ich fie in voriger Boche, ba ich des Abends etwas vor acht Uhr aus herrn Boydell's Saufe nach meinem Logis ging, gefunden habe."

"Stellen Sie fich eine Strafe vor, etwa fo breit, als die Weender in Göttingen, aber, wenn ich Muss zusammennehme, wohl sechsmal so lang. Auf beiben

<sup>\*)</sup> Clipe, bet Rabob, geft. 1774.

Seiten bobe Baufer mit Fenftern von Spiegelglas. Die untern Ctagen besteben aus Boutiquen und fcheis nen gang von Glas zu fein; viele Taufenbe von Lichtern erlauchten bie Silberlaben, Rupferftichlaben, Bucherlaben, Uhren, Glas, feine Bemalbe, Frauenzimmerput und Imput, Golb, Ebelgefteine', Stablarbeit, Raffeegimmer und Lottery Offices obne Ende. Die Strafe fcheint wie ju einem Jubelfefte illuminitt, Die Apotheter und Materialiften ftellen Glafer, worin fic Dieterich's Rammerhufer ") baden tonnte, mit bunter Spiritibus aus und übergieben gange Quadratruthen mit purpurrothem, gelbem, grunfpangrunem und bimmelblanem Lichte. Die Buderbader blenben mit ihren Rrouleuchtern bie Mugen und figeln mit ihren Auffapen bie Rafen, für weiter feine Dabe und Roften, als bag man beibe nach ihren Baufern fehrt. hangen Seftons von swanischen Trauben, mit Ananas abwechselnd, um Pyramiden von Aepfeln und Drangen; bazwischen schlüpfen bemachenbe und oft nicht bewachte weißarmige Rymphen mit feibenen Butchen und feibenen Schlenberchen. Sie werben von ihren Berren ben Bafteten und Torten weislich zugesellt, um auch ben gefättigten Dagen luftern zu machen und bem armen Gelbbeutel feine zweitletten Schillinge gu rauben, benn hungrige und Reiche zu reigen waren bie Pafteten mit ihrer Atmofphäre allein binreichenb."

"Dem ungewohnten Auge fcheint biefes Alles ein Bauber. Defto mehr Borficht ift nothig, Alles gehb-

<sup>\*)</sup> Der fleine Sohn bes Buchfanblers.

Denn taum fteben Sie ftill, fo ria zu betrachten. läuft ein Bactrager gegen Sie an und ruft "by your leave." wenn Sie icon auf ber Erbe liegen. Mitte ber Strafe rollt Chaise binter Chaise, Bagen binter Bagen und Rarre binter Rarre. Durch biefes Betofe und bas Saufen und Geraufch von Laufenben bon Bungen und Fugen boren Sie bas Belaute von Rirdtharmen, Die Gloden ber Boftbebienten, Die Drgein, Beigen, Leiern und Sambourinen englischer Savoharben und bas Seulen berer, die an ben Eden ber Stragen unter freiem Simmel Raltes und Warmes feil baben. Dann feben Gie ein Luftfeuer von Sobelspanen etagenhoch auflobern in einem Rreise von jubi= lirenden Betteljungen, Matrofen und Spigbuben. einmal ruft Giner, bem man fein Schnupftuch genommen: "Stop thief!" und Alles rennt und brudt und brangt fich, Biele, nicht um ben Dieb zu hafchen, fondern felbft vielleicht eine Uhr ober einen Belobeutel au erhaschen. Ebe Sie es fich verfeben, nimmt Sie ein fcones, niedlich angekleibetes Mabchen bei ber Sanb: "Come My Lord, come along, let us drink a glass together or I'll go with You if You please." Dann paffirt ein Unglud vierzig Schritte vor Ihnen. "God bless me!" rufen Einige, "poor creature" ein Anderer. Da flodt's und alle Safchen muffen gewahrt werben, Alles scheint Antheil an bem Unglud bes Elenben zu nehmen; auf einmal lachen Alle wieber, weil Giner aus Berfeben fich in bie Goffe gelegt hat; "Look there, damn me," fagt ein Dritter und bann geht ber Bug weiter."

"Bwischenburch hören Sie vielleicht einmal ein Geschret von Sunderten auf einmal, als wenn ein Feuer auskäme, oder ein Haus einstele, oder ein Batriot zum Fenster herausgudte. In Göttingen geht man hin und sieht wenigstens von vierzig Schritten her an, was es giebt; hier ist man (besonders bei Nacht und in diesem Theile der Stadt, der Gity) froh, wenn man mit heiler Haut in einem Nebengasschen den Sturm abwarten kann. Wo es breiter wird, da läuft Alles, Niemand sieht aus, als wenn er spazieren ginge oder observirte, sondern Alles scheint zu einem Sterbenden gerusen. — Das ist Cheapstoe und Fleetsstreet an einem Decemberabend."

"Bis hierher habe ich faft, wie man fagt, in einem Dem meggeschrieben, mit meinen Bebanten mehr auf jenen Gaffen als bier. Sie werben mich alfo entfoulbigen, wenn es fich zuweilen hart und fcwer lieft, es ift bie Ordnung von Cheapfide. nichts übertrieben, Gegentheils Bieles weggelaffen, mas bas Gemalbe gehoben haben murbe, unter andern habe ich nichts von ben umzirfelten Ballabefangern gefagt, bie in allen Binkeln einen Theil bes Stromes von Bolf ftagniren, zum Gorchen und zum Stehlen. Berner habe ich bie lieberlichen Mabchen nur ein einziges= mal auftreten laffen. Diefes batte zwischen jeber Scene und in jeder Scene wenigstens einmal gefchehen muffen. Man wird alle gebn Schritte angefallen, zuweilen von Rinbern von zwölf Jahren. Sie hängen fich an einen an, und es ift oft unmöglich von ihnen loszu= fommen, ohne ihnen wenigstens etwas zu fchenten.

Dabei sehen sich bie Borbelgebenden nicht einmal um, ba ist liberty und property. Man begreift nicht, warum biesem Unheil kein Einhalt geschieht."\*)

.. 3d babe nunmehr bas Bolt fo ziemlich fennen gelernt und verfaume feine Belegenheit, meine Renntniß barin zu erweitern. 3ch habe zuweilen zu meiner großen Satisfaction Englander fagen gehort, baß fle nicht gewagt batten, mas ich gewagt habe. Wenn ich aber ben Gifer in mir verfpure, fo find mir Rippenftofe und Schimpfworter gerade mas Stoppeln bem Bebemot; ich folge babei allezeit bem erften Ginbruce, ben ber Unblid eines Dob ober einer Gefellichaft auf mich macht: diefer belehrt mich balb, ob ich ohne Gefabr untertauchen fann ober nicht und ich betruge mich alebann felten. Unterbeffen habe ich ein Schnupftuch und ein filbernes Betichaft eingebüßt, benn es ift bei einer einzigen Geele nicht möglich, oft zugleich über die Saut und die Tafchen zu wachen und Beobachtungen anzuftellen."

Madame

Madame

Dieterich

in ber Ruche ober in ber Stube gleich babei zu erfragen.

Goettingen.

Rem, 24. Januar 1775.

"Barmherzigkeit,

Chriftelden!"

"Ich konnte — ja wahrhaftig, ich konnte nicht

<sup>\*)</sup> Diefes Unbegreiftiche ift noch heut zu Tage vorhans ben; boch hat tie neue Bolizei etwas geanbert.

eher an Sie schreiben. Wenn ich mit Damen spreche, so nehme ich gerne so viel Sinne, als man bei Damen zusammen nehmen muß, mit Muße zusammen, benn ich weiß, daß man zum wenigsten drei von den fünsen oder sechsen nöthig hat, um Etwas zu sagen, das sie ruhig anhören sollen, ohne an irgend etwas Anderes zu denten, es sei nun dieses Etwas ein Rebengeschöpf oder eine Schnalle oder ein Rüchenzettel. Aber habe ich dazu Beit gehabt? Beit? höre ich Christelchen fragen, ist der Unart nicht sechszehn Woschen schon in England?"

"Ja gerabe fechzehn Wochen, aber bie Beit gebt einem Unerfahrnen, wie mir, bin, fo wie man fagt: "Profit!" ober: " Nun will ich mir was zu Gute thun," ober noch beffer, bin, wie ein Abend in Ihrer Gefellichaft, werthefte Freundin. 3ch habe Bieles gefeben und erfahren, habe ein Buch voll Beobachtungen gefchrieben, babe Klede in meinem Rode, wie Orbensfterne, habe mich breimal geschnitten und viermal verbrannt und Dinge gefeben und gebort - bu liebfter Simmel, nur allein bas Ruffensmurbige barunter murbe einen Brief fullen. Gigentlich ift bie Menge von Daterie blos allein Urfache, warum ich fo menig ichreibe, ich weiß nicht, wo ich aufangen foll, und bas Bufammenpfennigen, wie man fagt, verftebe ich fo wenig im Schreiben als in ber Daushaltung. Beute einen Pfennig und morgen wieber einen, beute ein Beilden und morgen wieder eins, bas ift mir gerade fo, als beute ein Maulchen und morgen wieder eins; ich bente, fo viel als möglich an einem Tage, ober gar nichte.

ift es wenigstens unmöglich ju fagen: ich habe ben Barrict fpielen feben, fo wie man fagt: ich habe ben Bumprecht gesprochen. 3ch laffe meine Freunde gern mitfehen und male gerne, aber wenn ich Alles malen wollte, mas ich jest gesehen habe, fo konnte ich Dftern berbeipinfeln und boch thate mir Chriftelchen am Ende wohl gar bie Ehre an und hielt bie Banb por bas Geficht. In ber That mochte ich boch wohl wiffen, mas Chriftelden thate, wenn fie mit ihrem Schat bier in London und - ich in Göttingen fage. Bortrefflich, biefer Bebunte fommt mir gerabe wie gerufen, er foll mir nicht entwischen, obne ibn wenigftens zu meiner Entschuldigung genutt zu haben. und ber Gevatter find alfo in London und ich in Ihrer Ruche in Göttingen. Ich fchreibe nach London, Bofttage über Bofttage, verflage die Roftbedienten von Belvoet bis Sannover. Dichte. Endlich nach fleben Biertelfahren fommt ein Briefchen:

"Wohlgeborner Berr,

befondere hochzuverehrender Berr Brofeffor!

"Ich wurde heute nicht an Ew. Wohlgeboren geschrieben haben, wenn ich nicht auf dem gestrigen Ball
in Soho-Square \*) einen Schnupfen bekommen hatte, ber mich hindert, etwas Besseres zu thun, ich meine, nach der Komödie, oder dem Pantheon, oder Bauxhall zu gehen. Was machen benn die Wilben im Amte Calenberg? Gutiger himmel, sie iragen doch noch Kleider dort? Ihr Leute wist gar nicht, was das

<sup>\*)</sup> Siehe Band II. S. 228.

heißt, in England fein, 3hr wurbet fonft nicht fo ungeftum fein und alle zwei Jahre einen Brief verlangen. Man hat hier mehr zu thun."

"Des Morgens um neun Uhr, wenn 3hr Dorf-Teute fcon hungrig feib, fteben wir erft auf, alsbann geht uns die Anordnung bes Frubftude im Ropf berum, bas um gehn herein fommt unb 1/212 mieber bingusgetragen wird. Sierauf werfen wir uns in bas Regligebepartement und wenn wir ba zu teinem Entfcluffe fommen fonnen, fo fahren wir entweder in ben Bart ober nach einem Buglaben. Um vier Ubr rudt bie Mittagezeit berbei, alebann fommt ber Frifeur. Beim Mittageeffen werbet 3hr boch nicht verlangen, bag man an Euch benkt; pfui, wer wird bei rost beef und english gelées und Torten an Euch und Gure Mettmurfte benten? Nach Tisch babe ich Thee einzuschenken, und von ba fahren wir zur Oper ober Comobie und um elf Uhr effen mir zu Racht. Mun, nachber fann man boch feine Briefe an Guch fcreiben, ba bat man anbere Sachen ju thun, ba schläft man. Go gebt es alle Tage! - Sa! Es flingt Jemand; Gerr B., Berr X. und Ig. und Dig . . . nebft Dig . . . und ihre Schwefter und Lord und Laby . . . und ber Bergog von . . . . D, ber Teufel, lebt mohl. lebers Jahr mehr, vielleicht! 3bre

#### Dienerin

Chriftiane Dieterich."

"So geht es in England. Sie feben aus biefem Briefe, wie febr gut ich von Ihnen bente, werben Sie

ja nicht bole über mich, ich fpotte nicht, benn ich bin ficher überzeugt, unter Taufenden hatte mir vielleicht teine Einzige zuruckgeschrieben und ich laffe Sie boch nach fieben Bierteljahren schreiben und danke Ihnen taufendmal fur diesen Brief."

"Bas machen benn bie beiben Bringeffinnen Louischen und Fritchen und ber Rammerhufar? Dag boch ber liebe Gott fo fparfam gegen mich ift, fonft wollte ich Ihnen Allen beiligen Chrift ichiden, bag Die Leute bis in ben Bapenbid\*) bavon reben follten. Mir thut bas Berg web, wenn ich an einem folchen Laben porbei gebe und Berr und Beutel in Rampf gerathen. Geftern mar ich in London und morgen reise ich wieder bin, weil Lord Bofton fehr übel ift und vermuthlich feine Reife nach bem himmel noch eber antreten wird, ale ich die meinige nach Deutschland. Er fieht mich gern um fich, baber alle feine Rinber munichen, daß ich bei ihm bleiben moge, vermutblich werde ich kunftige Boche Rem auf immer verlaffen; es ift ein trauriges, ungefundes Meft im Winter."

"Gestern habe ich, ehe ber König kam, auf ans berthalb Stunden mit ber Königin allein mich besproschen. Sie sitzt vor dem Caminseuer und ich stehe babei, ich muß ihr alsbann von Allem, was Göttingen und mich angeht, Nachricht geben. Ich spreche nicht als Unterthan, sondern blos als Passagier und Weltburger, wenn ich sage: Mehr Menschenfreundlichs

<sup>\*)</sup> Strafe in Gottingen.

feit und Gefälligkeit, mehr Richtigkeit im Ausbruck und Berftand und Anmuth in Allem, was fie fagt, nicht allein ohne Stolz, sondern auch selbst ohne den mindesten Anschein, als wenn fie sich vielleicht mit Bleiß herabließe, und dieses mit einem so liebreichen Wesen in den Mienen und dem ganzen Betragen, habe ich noch nie, ich will nicht sagen in einer Fürstin, sondern überhaupt noch nicht so beisammen gesehen, als in unserer Königin."

"Bielleicht werbe ich noch biese Boche einer Sigung im Barlament beiwohnen und ba soll es mit ben Amerikanern zuverläffig beffer gehen, als bisher. Ich werbe barauf antragen, bag man allen Guten schöne und fromme Weiber und allen Bosen schöne
und bose geben soll und baß ste allen Wein, ben sie
trinken, umfonst haben sollen. So müßten sie ja gar
keine Christen sein, wenn sie ferner rebelliren sollten.
Nicht wahr?"

### Un Dieterich.

Rew, 28. Januar 1775.

"Ich bin bisher von allerlei Uebeln, Bahnweh, Sale- und Ohrenweh, Schlaflofigkeit und bergleichen so mitgenommen worden, daß ich mir kaum mehr ähn- lich sehe. Ich barf jest keinen Wein und kein englisches Bier trinken; mein bestes Getrank ist Chinamixtur. Bon einem englischen Dentisten habe ich mir einen Bahn ausziehen laffen, wofür ich eine halbe Guisnee habe bezahlen muffen."

"Lord Bofton ift sehr übel und wird wohl, wenn es nicht balv fich giebt, die große Tour nach bem himmel antreten muffen."

"Bie behauptet wird, ift bie Ueppigkeit, Bosheit und Lieberlichkeit in London noch nie so hoch gestiegen gewesen, als jest. Es vergeht kein Abend, daß, ich will nicht sagen eine, sondern drei, vier oder fünf Straßenräubereien begangen werden, der nächtlichen Einbrüche und anderer Diebereien nicht zu gebenken. Man hängt sie zu Dutenden und schieft sie zu halben hunderten nach Amerika, das Alles aber achten sie nicht."

London, 15. Februar 1775.

"Nun bin ich endlich in bem lieben Conbon, wonach ich gewunscht und geangelt und alle Bier ausgestreckt habe."

"Borgestern Abend war ich über eine Stunde bei bem König und der Königin ganz allein in einem kleinen wortrefflichen Cabinet, die Königin ganz mit Juwelen behangen und der König in einem gestickten Kleid mit dem Orden über dem Rocke in unbeschreib-licher Majestät, und diesen Morgen nach neun Uhr habe ich der Königin schon wieder auswarten müssen. Sie war in einer Dormeuse und schwarzen Saloppe ganz en samille, und schickte mich zu Lady Char-lotte Vinch, der Oberhosmeisterin von der Prinzessssin, da saß ich über eine halbe Stunde allein mit der bestbelebten Dame in England. Dieses war in St. James, alsdann ging ich zurück durch den Park nach der Königin Palast, wo ich mit einem herr-

lichen Frubftud bewirthet murbe; bierauf murben mir alle Gemalte und alle Bimmer gezeigt und enblich auch die Elephanten . . . 3m Rachhausegeben fab ich Etwas, bas mir noch immer vor ben Mugen fcwebt, es war weiß, fdwarz und roth und fprach mit mir, ich glaube, es mar ber Teufel. Bruber, wenn Du ben Teufel gefeben baft, fage mir boch, ob er in paille geht, mit einer ichwarzen frifirten Schurze und aussieht, als wenn er fechegebn Jahre alt mare und mit ben Augen allerlei zu fagen icheint, wozu es im Englifden fein Bort giebt. Damit Du mich beffer verftebft. Rlauen batte biefer Teufel nicht, ober menigstens febr fleine, und biefe hatte er in paar blau atlasne Schube geftedt, von einem Schwanze fonnte ich gar Nichts feben, Borner auch nicht, allein ich glaube, er trug ein paar in ber Safche, um fie ber erften beften vorbeigebenden Chefrau unter die Dormeuse ju fchieben."

"In meinem Leben bin ich noch nicht so mit Schmerzen geplagt gewesen, als in biesem Winter; meine Apothefer haben mich schon über dreißig Thaler gekostet. Ich habe mich öfters todt gewünscht, aber ganz unter der Decke, daß es weder Tod, noch Mensch hören konnte. Dieses unter uns. London ist ganz mein Ort. Es gefällt mir nicht sowohl ber vielen Vergnügungen wegen, benn daß sind Kleinigkeiten, sondern wegen der Artigkeit und Achtung, womit man tractirt wird, so bald man etwas reinlich einherwandelt und

Bezahlt, was man ift and trinkt. Meine althe Bekannten bekummern fich (brei ober vier ausgenbmmen) so wenig um mich, als ich mich um fie. Sie erwiederten meinen Besuch und konnen warten, bis ich wieder in Holland oder Frankreich an's Land fteige, ich werbe fie nicht besuchen."

"Borgestern Morgen boxten sich zwei Kerle am untern Enbe ber Strafe, worin ich wohne. Gleich beim Anfang schlug ber eine ben anbern so mit wer Fauft, daß er gleich tobt darniedersiel. Den Tobten habe ich wegtragen, aber bas Stiergefecht selbst nicht mit angesehen."

"Reulich habe ich an einem ber wichtigsten Tage bem Parlament beigewohnt, habe von zwei bis halb acht auf einem Flecke gestanden, Mittagessen und Kassebarüber versäumt und blos durch Augen und Ohren gezehrt. Ich bin vorige Woche zweimal beim König gewesen hier in London. Gestern habe ich Yorick's Grab besucht. Ich sehe und höre so viel, daß ich zehn Jahre daran zu verdauen haben werde. Neulich habe ich in einem Dorfe, hammersmith, unter Matrossen, Fuhrleuten und Spizhuben über die Amerikaner disputirt. Lebe wohl. Mein Gott, was will ich erzählen, wenn ich zurücksomme. Ich lause und renne ben ganzen Tag, mit allen Sinnen sperrweit offen." London, 31. März 1775.

"Gestern um halb brei Uhr ift mein großer Bohlthater Lord Bofton gestorben. Es ift eine Beruhigung fur uns Alle gewesen, daß wir es auf brei Monate haben voraussehen konnen. Er hat bem Lieutenant 10,000 Pfund vermacht, bem jungen Corb Bofton ein Bermögen von 120,000 Pfund. Piefes wird meinen Aufenthalt in England eher verlängern, als verfürzen."

Aus bem Tagebuche Lichtenberg's. Den 15. April 1775, als am Sonnabend vor Oftern, ging ich des Abends nach bem Thee in Sphe-Park spazieren, ber Mond war eben aufgegangen und schien über Westminsterabtei her. Ich schlenderte den heumarkt hinnnter nach Whitehall, theils die Statue Carl's I. wieder gegen den hellen westlichen himmel zu betrachten und theils beim Mondlicht mich meinen Betrachtungen beim Banquetinghouse, aus dem Carl I. durch ein Benster auf ein Schaffot trat, zu überlaffen. — Ein Orgelspieler spielte den vortrefflichen Choral: "In allen meinen Thaten" — so melancholisch, so meiner damaligen Bersassung augemessen, daß mich ein uns beschreiblich andächtiger Schauer überlief.

herg's an Gerichel einzuschalten, d. d. Göttingen 12. Januar 1783:

"Mein Gott, wenn ich boch im October 1775, ba ich mich einige Tage in Bath aufhielt, gewußt hatte, baß ein folcher Mann ba lebte ")! Da ich kein Freund von Tea-Rooms und Kartenspiel und Ballen bin, so habe ich mich ba fehr ennuhrt und habe zu-lest einen Theil meiner Zeit auf bem Thurm mit meinem Perspectiv zugebracht. Ich erinnere mich noch im-

<sup>\*)</sup> Berichel war bazumal Drganift zu Bath.

mer mit Vergnügen an die Antwort eines Jungen, ben ich bei mir auf bem Thurme hatte, als ich ihn fragte: ob felne Leute in Bath wären, die sich auf Bücher verständen und die sich sonst auszeichneten und von denen er mehr als von andern gehört hätte. Ich that es aus Scherz und wurde gehörig dafür belohnt: "He knew of no body but his Schoolmaster" (er konnte nur seinen Schulmeister).

London, 18. October 1775.

"Am vergangenen Sonnabend habe ich bes Abends von feche bis acht in Rem ganz allein bei ben Kon. Majeftaten zugebracht."

"Borgestern bin ich von einem Bagen bes Königs herrn Garrid vorgestellt worben. Ich wurde nach: ber in seine Loge geführt und sah in Gesellschaft seiner Frau ein Stud von Shakespeare aufsuhren. Er machte mir ein großes Compliment, bas ich wohl anssuhren barf, weil ich es blos für eines halte. Er sagte, er hatte noch nie einen Ausländer so englisch sprechen hören, wie mich, und sollte mich kaum für einen halten."

"Neulich reifte ich burch Stratford am Avon in Warwidshire, ben Ort, wo Shakespeare geboren ift. Ich sab sein Saus und habe auf seinem Stuhl gesessen, von bem man anfängt, Stude abzuschneiden. Ich habe mir auch Etwas davon für einen Schilling abgeschnitten. Ich werde es in Ringe setzen laffen ober nach Art ber Lorenzo Dosen unter die Jacobiter und Göthiker vertheilen."

London, 31. October 1775.

"Dein Memorial ift bem Ronige von mir felbft geftern Morgen fo gut übergeben worben, als Du es nur immer munichen fannft. Die außerft gludlichen Umftanbe, unter benen es geschah, werbe ich Dir fpater ergablen. Go ift nun Deine Sache angebangt bei einem Ronig, ber viel auf Dich halt und gang fur Deine Unftalten eingenommen ift. 3ch verfichere Dich, bag mir nun ungewöhnlich leicht um bas Berg ift, ba ich Deinen Auftrag fo babe ausrichten tonnen, bag mir feine beffere Art zu munichen moalich gewesen mare. Einige Beit, etwa eine halbe Stunde nach biefem hatte ich wieber eine Unterredung gang allein, aber ber Inhalt beffelben, fo unvergeglich er mir auch fein wird, gehört nicht bierber. Ich wollte Abschied nebmen, allein ber Ronig fagte: "Wir feben einander noch einmal" und ftellte mir fogar frei, ob es Donnerftag ober Freitag fruh fein follte, meil er mußte, bag ich jest meiftens engagirt bin. 3ch mablte ben Freitag, ba ber Rönig in ber Stadt ift."

"Ich reise fünftigen Montag, ben 6. November, von hier ab und zwar mit brei Engländern, von benen zwei Neveus bes herzogs von Ancaster sind. Sie muffen alle brei unter bemselben Dache mit mir logiren und wenn's bas Zeughaus sein sollte. Also muffen wenigstens vier Stuben und vier Schlaftluben und ein Zimmer, wo man frühftlicken und effen kann, ba sein. Laß mich um bes himmels willen nicht sigen."

"Ich hufte ftart, schlafe wenig und mein Auge

will nicht beffer werben, obgleich ich so orbentlich getebt und noch lebe, wie ein vierwöchiges Lamm, nur bag ich zuweilen ein Glas Wein ftutt Schafmilch trinke."

"Borige Boche habe ich zwei Trauerfpiele won febr verschiebener Art an einem Tage gesehen. Des Morgens sah ich zu Tyburn brei Strafenrauber, einen Einbrecher und einen Falfcmunger auffnüpfen, und am Abend herrn Garrid zum sechften Male und zwar bie Rolle bes Lufignan in ber Zaire machen."

Unter allen, was 3ch (mit einem großen 3) mitbringen werbe, wird fich in Göttingen nichts beffer befinden, als meine Beine, benn die habe ich in Lonwon erbarmlich mitgenommen und doch habe ich über fie um wenigsten zu klagen gehabt."

"Für Die 8 mal zum lesten Male aus England. Den 2. November.

"Beil ber Brief auf ben Quartalecourier warten mußte, so erhalte ich baburch Gelegenheit, Dir noch einen Borfall zu melben, ber Dir gewiß angenehm sell wirb. Seute morgen um zehn Uhr ift ber König in meinem Saufe bei mir gewesen. Beinrich"), ber ihn auf bie hausthur zugehen sah, ftef in ber größten Bestürzung nach berselben und öffnete ste. Der König fragte ihn auf beutsch: "Ift ber Professor zu hause?" Ich warf in ber anbern Stube iheinen Rod un, allein die Schuhe geriethen mir bei hangenben Strumpfen nur wie Pantossel an die Füße.

| 60 |p1,

> idi ∫ci

<sup>\*)</sup> Der Bebiente Lichtenberg'e.

So fam ich heraus und hatte eine Unterrebung mit ihm, Die über eine Biertelftunde bauerte. Saft Du je fo Ctwas gehört?"

London, 12. Dovember 1775.

"Ich schreibe Dir zu einer Zeit aus kondon, da ich vor vier Wochen wenigstens glaubte bei Dir zu sein ober boch aus Paderborn oder Cassel schreiben zu können. Zwei von den Engländern, die mit mir kommen werben, sind von einem bosen epidemischen Schnupfen befallen worden, an dem verschiedene Leute gestorben sind und den ich auch, wiewohl ohne Fieber, hatte. Ich glaube und hoffe, daß wir morgen über acht Tage im Stande sein werden, abzureisen. Sorge nur für gutes Logis und Bettmatragen versteht sich, ja keine Vederbeden, Gott bewahre. Lieber Decken von Maculatur."

"Geftern Abend habe ich die berühmte Gabrielli in der Oper Didone abbandonata fingen hören. Lese Christelchen oder laß sie selbst lesen die Beschreibung, die Brydone in dem zweiten Theil seiner Tour durch Malta und Sieilien von ihr macht."

"Garriden habe ich neulich wieber agiren feben, alfo in Allem fieben Mal."

"Ich wurde bem kleinen Bithelm, Luisthen und Friederifchen gern Etwas mitbringen, wenn die verteufelten Bollbedienten an der See nicht waren. Sie confisciren Alles, was noch nicht getragen ober nicht gebraucht ift und ich kann doch bei meiner Seele keine Dormeufen ober husarenfabel tragen ober fagen, daß

ich Gaulden mit Bfeifchen im hintern felbft gebraucht batte."

London, 16. Movember 1775.

"Noch einmal schreibe ich Dir und bitte Dich sogar um eine Antwort. Ich werbe nicht vor ber erften Woche im December abreisen 2c. Ich habe wie- ber brei Tage lang die Stube gehütet, welches in Gottingen Nichts, allein in London, wenn das Berg gesund, eine wahrhafte Bein für einen Abreisenden ift."

"Ich wohne jest auf einem Kaffeehause ganz allein und kunftigen Montag reise sich swieder unf bas
Land. Es ift ein sehr großes Sterben hier und manche Leute, die mehr zu verlieren haben, als Dein Freund, find äußerst ängstlich. Ich bin sehr gelassen dabei und lebe so ordentlich fort, wie vorher, ohne mich mehr in Acht zu nehmen. Sterbe ich, so gehe ich nicht nach Deutschland, das ist Alles."

"Ich wünschte nur, daß Du einmal einen folden London'schen Tag, wie den heutigen, sehen konntest. Es regnet, als wenn die Engel glaubten, es brenne hier unten, und eine Steinkohlendamps-wolke hat sich so did in meiner Straße niedergelassen, daß ich, um meinen Augen keine Gewalt anzuthun, indem ich dieses schreibe (um halb elf des Vormittags) ein Licht brenne und noch gestern Abend um zehn Uhr war es sternhell und fror hart").

<sup>\*)</sup> Diefe November-Folks zwingen, wie man mich verfichert hat, manchmal, bie Laternen auf ben Straffen bis
fruh zehn Uhr brennen zu laffen und oft Nachmittags
foon um brei Uhr wieber anzubrennen. Die 4000 Omni-

London , 1. December 1775.

— "Ich schreibe Dir noch einmal aus London und bann für dieses Mal nicht mehr zc. Rünftigen Sonnabend über acht Tage besteige ich das Schiff und vertraue mich noch einmal der See, die dieses Jahr unfreundlicher ist, als sonst. Am 14. November war der Sturm in London so heftig, daß ich fast auf die Straße gegangen wäre, denn ich fürchtete, mein Haus würde einstürzen, was eben in London nichts Seltenes ist!"

"Bill's ber himmel, so effe ich ben beil. Chriftabend mit Dir zu Nacht. Lag etwas Gutes kochen, ich will Dir etwas Gutes erzählen."

Auch Lichtenberg fühlte, wie bereinft Leibenit, und warb wie biefer und Leffing in Bolfensbuttel burch ben fleinen Borizont Göttingen frater fehr niebergebrudt. Er fchrieb am Grundonnerstag 1786 an Forster, ber bamals in London verweilte:

"beil Ihnen, baß Sie in England find! — Wahrhaftig, mein herz blutet mir, wenn ich bebenke, baß England noch fteht und ich nicht barin fein kann.

— Ich habe, Gott verzeihe mir meine schweren Sun-

bns, die in ben Straßen raffeln und die anderweiten Mieths und eigenen Bagen fabren bann mit brennenden Flambeaus. Und bennoch fann man sich auf den Trottoirs nicht sehen, nur greisen. — Gerade im November dieses Jahres (1852), wo ich zum zweiten Male in London war, waren die Nebel und Jupiter pluvius, der aus ihnen segnete, so häusig und mächtig, daß ich, gegen meinen Borsat England vor dem Leichensbegängniß des großen herzogs nicht zu verlassen, bennoch entwich.

ben, schon manchmal im Sinne gehabt, aufzupaden und beutscher Sprachmeister zu werden. Wer weiß, was noch geschieht, benn Ihnen kann ich es gestehen, meine Entfernung von England wird mir zuweilen unerträglich. Ich möchte alsbann immer wissen, warum ich kein Geld habe und thue diese Brage an den himmel oft so laut, daß es meine Leute in der nächsten Stube hören. Der Mensch wird nirgends so gewürdigt, als in diesem Land und Alles wird da mit Geist und Leib genossen, wovon man unter den Goldateneregierungen nur träumt."

#### Berichtigung.

Drud von 5. 28. Schmibt in Salle.

<sup>6. 219</sup> leste Zeile ift zu lefen: von Branbon, ber 1852 verftorbene . Gergog von Samilton und Branbon.

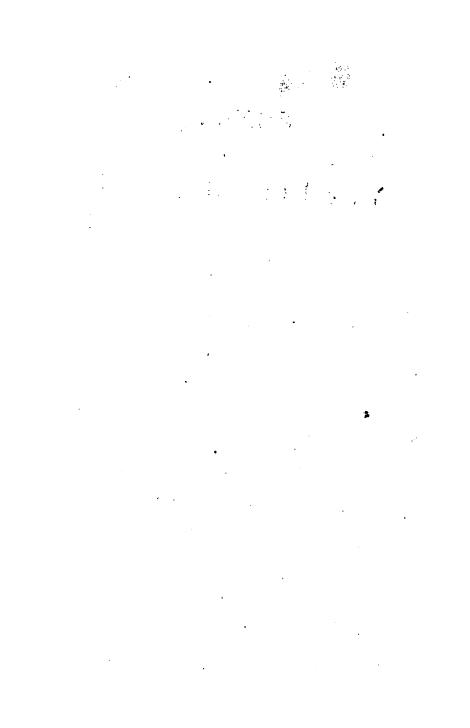

### Geschichte

ber

# dentschen Höfe

feit ber

Reformation

non

Dr. Ednard Dehfe.

21r Band.

Dritte Abtheilung:

Beschichte der Bofe

bes hauses Braunschweig in Deutschland und England.

Bierter Theil.

Bamburg.

Soffmann und Campe.
1853.

## Geschichte der göfe

bes

# Hanses Brannschweig

in Deutschland und England.

Die Sofhaltungen

ąц

### gannover, Sondon und Brannschweig

bon

Dr. Eduard Dehfe.

Bierter Theil.

Samburg.

poffmann und Campe.

1853.

•

# englische Nobility.

Ein Anhang

Geschichte bes Saufes Sannover. England.

Braunichm.=Bannor.=Englant. IV.

1

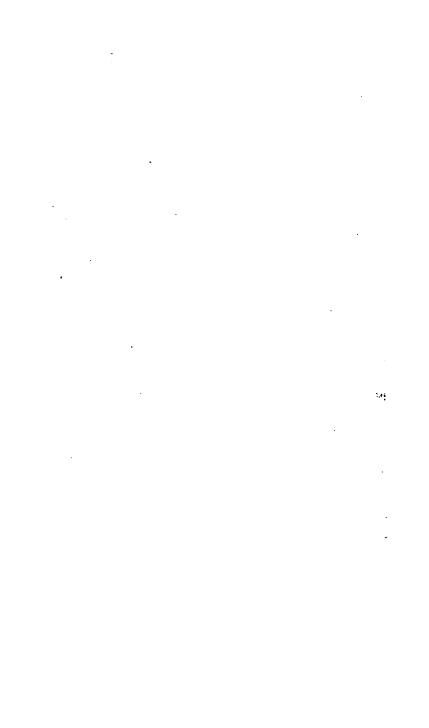

Wenn ber Anhang, ben ich hier beifüge, für ein hors d'oeuvre erklärt wird, so muß ich mich bessen bescheiben. Ich glaubte aber, mit bieser Beilage manschem Leser einen Gefallen zu erzeigen, ber noch ein tieseres Verständniß ber englischen Gefellschaftsverhältznisse wünschen könnte, als in der vorstehenden Darstellung der Hoszustände zu erreichen war, die immer so gehalten werden mußte, daß sie sich um die Person der Monarchen herum gruppirte. Es ist gewiß schon an und sur sich interessant, einen Abel näher kennen zu lernen, der als Avel die erste Stellung in der Welt hat und populair ist, wie nie und in keinem Lande der Welt ein Abel jemals gewesen ist, weder in Athen und Rom, noch in den Niederlanden und Venedig.

Diese Popularität ist bem englischen Abel ganz einfach und natürlich baburch erwachsen, baß er gerabe ben entgegengesetzen Weg eingeschlagen hat, als unfer beutscher Abel. Des
beutschen Abels Banier, um bas er sich Jahrhunderte
lang mit seinen Landesherren gezankt und gestritten
hat, war die Steuerfreiheit; ber englische Abel hat es
seit längster Zeit unter seiner Würde gehalten, sich von

ber Mitleidenbeit zu ben Staatsbedurfniffen auszuschlie-Ben, im Gegentheil, er ift mit bem Brincipe in biefe Mitleibenheit eingetreten, bag, wer am meiften befist, auch am meiften beifteuern muß. Der beutiche Abel ferner hielt und halt noch beut zu Tage gab und fteif feft, baf alle feine lieben Rinder bem Abeloftanbe angehören und auch bann noch, felbft noch in ben nicht feltenen Fällen angeboren muffen, wo ftatt bes ... von" "ohne" ju fegen mare. Gine folche Rinberliebe bat ber englische Abel nie gefannt und nie fennen wollen: ber Erftgeborne nimmt ben Titel und nimmt bie Guter feines Baters, Die nachgebornen Gobne ichließen als einfache Gentlemen fich wieder bem großen Bolfsforper an, ber gentry. England hielt den bochft vernunftigen Sat feft, bag es nicht Laufende und aber Taufende von Noblemen geben konne. baß eine fo ausgebehnte Abelichaft bas Fett bes Landes aufzehren werde und daß es auch feine Gentlemen geben fonne, menn Die Ariftocratie bes Landes sich wie eine indifche Rafte von bem Bolte abfperre. Der beutsche Abel - ber aus Taufenben und aber Taufenben bestehende beutsche Abel, hat fich burch feine Rinberliebe nicht nur felbft ruinirt, fonbern auch beim Bolfe, von dem er fich hochmuthig absperrte und bas er zum alleinigen Steuernzahlen und Recrutenftellen verwies, um die Achtung gebracht. Der englische Abel hat fich burch Gelbftentaugerungen zu feinem Abel legitimirt, mabrend ber beutsche Abel burch Gelbftanmaßungen fich begrabirt und um bie Auctorität gebracht

: 4

hat, auf die beim Abelstande gerade alles ankommt: ein vom Bolke verachteter Avel wird nie zu dem Souverain des Landes in die richtige Stelle einrucken, wie dies in England allerdings ber Fall ist.

Bie bie englische Regierung burch bas Maag-Befehlen und bas englische Bolt balten im burch bie Bucht bes Gehorfams fich auszeichnet und England gerade baburch bas freiefte Land ift unter allen europaifchen Lanbern, fo ift auch ber englifche Abel burch bie Disciplin ausgezeichnet, bie er von jeber unter fich felber ausgeübt bat und burch bie Breffe bat ausuben laffen. Bernbe bamit bat er fich feine Auctoritat, Die Achtung bei bem Bolfe erhalten. Man braucht nur die Memoiren Sorace Balpole's gu lefen, um es inne gu werben, wie ftrenge und berbe er feine eignen Standesgenoffen richtet. Aber Diefes ftrenge und berbe Bericht ift ein fehr beilfames Bericht. Mur burch biefes ftrenge Richten, ein Richten, bas beut zu Sage bie Beitungspreffe in erfter Linie ausubt, ift ber englische Abel bas geworben, mas er beut zu Tage ift: er ift nicht fo vollig von feinem mabren Befen und feinem eigenthumlichen Berufe abgefallen, als zum großen Theil ber beutsche, ein Abel, ber Sahrhunderte lang in ber reinen Standes-Willfür, ohne alle Controle und Critit, gelebt bat, weil ibn Jahrhunderte lang bie Cenfur bavor geschütt bat, bag feine Aufführung ruchbar murbe - bie Aufführung, wie fie g. B. Die Briefe ber Bergogin von Orleans fdilbern.

Berade ben begabteften und in gemiffem Ginne auch moblmeinenbften Stimmführern bes beutschen Abels fehlt es an ber nothigen Gelbftbefpiegelung und Selbfterkenntniß, trot aller Salbung mit driftlichen Phrasen. Gin infignes Exempel bavon giebt bas gang neuerlich in Berlin erschienene, im Tone boddriftlichfter Salbung gehaltene Buch: "Briefe über Staats: funft." Es bringt unter anbern auch auf eine "driffliche Regeneration bes Abels" und bringt unter vielem über Die Schattenseite des Abels Blenbenben, wieles unleugbar Bahre über bie Lichtfeite beffelben bei - wie es benn jeder nur einigermaßen practifc vernunftig gebildete Bolitifer zugeben wird und muß, bag ein großer Staat gar nicht besteht und gar nicht bestehen tann ohne eine Ariftocratie, fei co eine legale ober eine factifche. Wer g. B. die factifche Ariftocratie fennen lernen will, Die in bem bemocrgtischften Staate ber Welt beftebt, braucht nur Die beiden Bande des Buche von Francis Grund: "die Ariftocratie in America" zu lesen. Es fommt in Deutschland allerdings aber wefentlich barauf au. welche Rechte man einem Abel wieder einraumen foll, der feine Rechte verloren bat, weil ibm bie Auctoritat nicht mehr gur Seite ftand, weil er bie öffentliche Achtung enticbieben verloren batte. Die Briefe über Staatafunft, die bem Souverain zumutben in der Kirche in Sack und Alfche Bufe zu thun, baß er fich die Conftitution babe abnothigen laffen, find im Wefentlichen Triftien über bie verloren en Rechte bes beutschen Abels, aber barüber Bufe in Sad und Afche

gu thun, bag ber bentiche Abel Jahrhunderte lang bas Wett bes Landes mit ber Steuerfreibeit aufgezehrt und burch hochmutbige Abiperrung bom Bolfe bie große Sould ber Berfummerung ber politifchen Bilbung beffelben auf fich gelaben habe fällt bem driftlichen Brieffteller nicht ein. ihm eingefallen, fo murbe er ju ber Erfenntnig ges tommen fein, bag ber Berluft ber beutschen Abelerechte nur als eine gerechte Strafe eingetreten fei, gang einfach nach bem driftlichen Gape: "Womit einer fundigt, Damit wird er gestraft." Die Strafe bat ben Abel nicht blos in Breugen betroffen, fonbern auch in Deftreich: ich erinnere nur an die mit einem foiserlichen Bederftrich neuerlich abgeschafften Robothen bes fo lange gefnechteten Landvolfs. Bas ber beutsche Abel leibet, leidet er in Folge einer bochft gerechten Wiebervergeltung, die in ber geheimen Deconomie ber Weltregierung Diefe Biebervergeltung bat bem Abel, ben Ritter autobefitern die Bureaufratte, feinen Sauptfeinb. über ben Bals gebracht - eine allerbings furchtbare Buchtruthe und Weißel - aber aus was anderem ift Die deutsche Bureaufratie erwachsen und großgezogen worden und aus mas anderem besteht fie noch mefentlich jest, als aus verarmtem beutschen Albel, ber à tout prix Bureau-Stellen baben muß, um fanbesmagia zu leben? Und wem anbere ift es gang recht. daß die farten ftebenden Armeen in Emigfeit fortbauern, biefe Sauptlaft, unter ber gegenwärtig bie Continentalftaaten leiben, wem anbers, als bem verarmten beutschen Abel, ber fur feine vielen lieben Rinber bie Offizierftellen in biefen Armeen findet und zwar gratis, nicht wie in England gegen ftatte Bezahlung!

An eine "chriftliche Regeneration" eines iabels, ber wie ber beutsche aus Laufenden, fage aus Taufenben und noch bazu aus Taufenben von Mittellofen, wenigftens nicht Reiche begüterten besteht, und mas bie Bauptfache ift, auch noch ferner fo fort beftehen will glaube ich nicht. Es fehlt Diefem beutichen Avel und muß ihm fehlen ber große Borigont, in bem ber englifche Abel ftebt, ein Abel, ber freilich nur aus vier bis fünfhundert Individuen befteht, bie aber - und bas ift bei bem englischen Abel bie Sauptfache - als geborne Gefengeber ihres Lanbes im Oberhaufe bes Barlaments von Groß. britannien figen. Gin Sit auf folder Stelle bringt allerdings gang andere Lebensanschauungen und auch gang andere Standesgefühle in Die Seelen, als ein Sit auf ben Rrautadern ber Darfen. "Patrimonialgerichtsherren" zu fein, wie bie fleinen Junter auf ihren "Territorien" in Deutsch= land, verschmähten und verschmäben noch jest bie Englander: fle find nirgends "Obrigfeit" als im Barlamente; auf ihren großen Gutern und in ihren großen . Baufern find fie ,, große Berren," fonft aber bem Bolte gegenüber fo anspruchslos und einfach, als man nur fein fann: fie brauchen öffentlich gar nicht mit Bratentionen gn ericheinen, Jebermann fennt fie und tommt ihnen freiwillig mit Chrerbietung entgegen und

auvor. \*) Wenn ber beutsche Abel jest "bie obrig. feitlichen Bflichten" vergebene fich mieber gurud wunfcht, fo moge er nur bedenten, bag, wenn er fie früber zum Segen bes Landvolfs ausgeubt batte, feine Dacht ber Erbe fie ibm batte entreißen fonnen: Die Machtigen nehmen nur benen etwas, benen fie es nehmen fonnen. Es ift eine große Taufdung, bag man meint, eine verlorne Auctoritat burch Gefete wieber erzwingen zu tonnen: man fann fie nur burch gutes Benehmen wieder erwerben. Dazu gebort aber vor allen Dingen, bag man nicht meint, bag man von Borgellanerbe fei - von folder Erbe, Die ,, obrigfeitliche Pflichten" auszuüben burch bie bloge Blutegute befähigt fei. Das viele "obrigfeitliche Befeblen" ift ber Rrebeichaben in Deutschland, gleichviel, von welcher Obrigfeit es fommt. Man fpricht gar nicht so viel von Obrigfeit in England und gehorcht boch ber Obrigfeit beffer.

So lange die nachgebornen Sohne des deutschen

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich begegnet man in England auch weber so vielen Orden, wie auf dem Continent, noch so vielen Sabeln: in London geht jeder Lord im einfachen Oberrock und sogar jeder Ofsizier, außer Dienst in Reihe und Glied, ohne Sabel auf der Straße: sogar der jüngst verstorbene Berzog von Wellington inspicirte täglich die Horsegnards ganz simpel in Oberrock und Pantalons bei seinem Ritt nach dem Parlamente. Selbst bei den Carossen wird weniger Pomp ausgestellt im gewöhnlichen Berkehre, als auf dem Continente: in Hode: Park habe ich selbst Herzoginnen in sehr altersthümlichen Cquipagen sahren sehen, freslich mit Pferden bestpannt, wie man sie nicht in Wien und Berlin sieht.

Abels fich nicht begnugen werben, einfache Gentlomen zu fein, wie andere ehrliche und gebildete Leute im Bolfe - wird aus biefem Bolfe beraus gegen biefe abeligen Größen immer und immer wieber die gerechte Unflage eines lacherlichen Stanbesbochmuthe erhoben merben. Diefer alte beutsche Abel von Taufenden und aber Taufenden wird fich als folder nie wieber erheben und wenn er fich wieber erhobe, murbe er nur noch einmal die Rolle burchspielen, die er schon einmal und zwar in der ehrmur-Digen "obrigfeitlichen" Geftalt als "Batrimonialgerichtsberr" burchgefvielt bat, ale er bas Wett bes Landes aufzehrte mit feiner Steuerfreiheit, Jagofreiheit und bergleichen Freiheiten, die man in bem boch auch febr driftlichen England wohl im Mittelalter einmal gefannt bat, aber jest gar nicht mehr fennt. find bas "die alten verbrieften Rechte" bes beutschen Abels, Die er gar nicht vergeffen fann - Rechte, Die man in den Schwertzeiten dem vom Schwert abbangigen Landesherrn gang eben fo burch Furcht abqunothigen wußte, wie beut zu Tage in ben von ber bffentlichen Deinung abbangigen Beiten die Conftitutionen.

Für englische Leser muß ich bemerken, baß, follte, was ich nicht fürchten will, bei bem nachstehenben Bersuche, ben Continent mit ber englischen Nobility einigermaßen bekannt zu machen, auch ein infigner Vehler unterlaufen sein, fie ihn mit ber großen Schwiezrigkeit entschuldigen mögen, die englische Genealogie für alle Richtengländer bat.

Bon ben über vierhundert Familien, welche bie englische Nobility gegenwärtig zählt, kann ich nur die notabelsten, ohngefähr das Drittheil, erwähnen und von diesem Drittheil wieder nur ein Drittheil, die allersberühmtesten, aussührlicher besprechen. Aufgeführt sind: sämmtliche englische, schottische und irische noch blühende Herzogs und Marquis Kamilien und sämmtliche bis vor hundert Jahren (1760) creirte und noch blühende Earls und Wiscounts Familien der englischen (nicht der schottischen und irischen) Beerage.

Uebersicht des successiven Auftommens der englischen Abelsfamilien in den drei Perioden 1) vor und 2) nach Elisabeth und 3) feit

- 1) vor und 2) nach Clijaveth und 3) jei Ankunft der Hannoverdynastie.
- I. Periode der Plantagenets, Sancaster und Endors bis zur Elisabeth - Beit.
- 1) Aelteste Familien, beren Titel als Ger= zoge und Grafen vor ber Reformations= zeit her batirt:
  - 1. Die Percy's (Gerzoge von Rorthumber = lanb).
  - 2. Die Howard's (Gerzoge von Morfolt, erste Gerzoge von England, Grafen von Suffolt, Carlisle und Effingham).
  - 3. Die Talbot's (Grafen von Chrews= bury, erfte Grafen von England).

- 4. Die Stanlen's (Grafen von Derby und Lords Stanlen).
- 5. Die Grafen Barmid.
- 2) Aelteste Familien, beren Titel als Marquis, Carls und Viscounts nach ber Reformationszeit her batirt:
  - 1) Die Saftings (Marquis von Saftings und Grafen von Suntingbon).
  - 2. Die Grafen Figwilliam.
  - 3. Die Courtenay's (Grafen von Devon).
  - 4. Die Fielding's (Grafen von Denbigh).
  - 5. Die Berfelen's.
  - 6. Die Nevill's (Grafen von Abergavenny).
  - 7. Die Devereux (Biscounts von Bereforb, erfte Biscounts von England).
- 3) Die breizehn älteften Lordsfamilien: De Ros, Le Despenfer, De Clifford, Bagot u. f. w.

## Beinrich VIII.: 1509-1547:

- 1. Die Ruffell's (Bergoge von Bebforb).
- 2. Die Bergoge von Beaufort.
- 3. Die Manners (Bergoge von Rutlanb).

## Couard VI. und Maria: 1547-1558:

- 1. Die Sehmour's (Gerzoge von Somerfet und Marquis von Bertforb).
- 2. Die Baulet's (Marquis von Binchefter, erfte Marquis von England).
- 3. Die Berbert (Grafen Bembrote).

II. Periode: Von der Clifabeth - Beit bis gut ... Sannoverdynaftie.

@lifabeth: 1559-1603:

1. Die Cecil's (Marquis von Exeter und Salisbury).

2. Die Compton's (Marquis von North = ampton).

3mei ausgestorbene Familien:

Die Sadville (Bergoge von Dorfet).

Die Caren's.

## Sacob I. Stuart: 1603-1625:

- 1. Die Cavendish (herzoge von Devon= fhire und Grafen Burlington).
- 2. Die Spencer (herzoge von Maribo = rough und Grafen Spencer).
- 3. Die Billiers (Grafen von Jersey und Clarendon).
- 4. Die Grafen Arunbell.
- 5. Die Montagu's (Bergoge von Manche= fter und Grafen Sandwich).
- 6. Die Stanhope (Grafen Chefterfielb, Stanhope und Barrington).
- 7. Die Egerton's (Grafen Wilton und Ellesmere).
- S. Die Betre's.
- 9. Die Gren's (Grafen Stamforb).
- 10. Die Fane's (Grafen Beftmoreland).
- Carl I.: 1625 1649:
  - 1. Die Finch (Grafen Winchilfea und Aplesford).

- 2. Die Bertie's (Grafen Lindsen und Abing = don).
  - 3. Die Coventry's.
  - 4. Die Brafen Scarborough.
  - 5. Die Byron's.
  - 6. Die Fairfax.

#### Reun ichottifche Familien:

- 1. Die Douglas-Samilton (herzoge von Samilton, erfte herzoge von Schott= land und Marquis von Abercorn).
- 2. Die Campbell (herzoge von Argyll und Marquis von Breabalbane).
- 3. Die Berzoge von Montrofe (Familie Graham).
- 4. Die Gorbon's (Marquis von Suntly, erfte Marquis von Schottland und Grafen Aberdeen).
- 5. Die Murray's (Gerzoge von Utholl und Grafen Mansfielb).
- 6. Die Ker (Gerzoge von Roxburghe und Marquis von Lothian).
- 7. Die Bruce (Marquis von Ailesbury und Lords Elgin).
- 8. Die Dunbas.
- 9. Die Macbonalb.

## Bier irifche Familien:

- 1. Die Butler (Marquis von Ormonde).
- 2. Die Figgerald's (Bergoge von Leinfter, einzige Bergoge in Irland).
- 3. Die Courch's (Barone Ringsale, erfte Barone in Irlanb).

4. Die Berefford's (Marquis von Bater = ford, erfte Barquis von Irland und Biscounts Beresford).

Drei ausgestorbene Familien:

Die Sybney's (Grafen Leicefter).

Die Rnolly's (Grafen Branbury).

Die Mordaunt's (Grafen Beterborough).

#### Carl II.: 1660-1685:

- 1. Die Bergoge von Buccleudy.
- 2. " " " Cleveland.
- 3. " " " Grafton.
- 4. " " " Richmond.
- 5. ,, ,, Gt. Albans.
- 6. Die Grafen Effer.
- 7. " " Cardigan.
- 8. " " Shaftesbury.
- 9. " " Danby, spätere Bergoge von Leebs.

### Eine Rammerdienerfamilie:

Die Grafen Dartmouth.

Cine ausgeftorbene Familie:

Die Familie Sybe (Graf von Clarenbon).

## Jacob II.: 1685-1688:

Die Grafen Walbegrave.

## Wilhelm von Dranien: 1689-1702:

- 1. Die Bentind's (Bergoge von Bortland).
- 2. Die Reppel (Grafen Albemarle).
- Eine fcottifche Familie:

Marquis von Tweebale.

Eine ausgestorbene beutsche Familie:

Die Bergoge von Schomberg.

Anna: 1702 - 1714:

- 1. Die St. John (Grafen Bolingbrote).
- 2. Die Barley's (Grafen Oxford).
- 3. Die Belham's (Bergoge von Mewcaftle).
- 4. Die Comper (Grafen).
- 5. Die Bute (Marquis).

3wei ausgestorbene Samilien:

Die Sarcourt's.

Die Grafen Godolphin.

## III. Periode: Seit Ankunft der hannoverdynastie.

## Georg I. und II.: 1714-1760:

- 1. Die Berven's (Marquis Briftol).
- 2. Die Balpole's (Grafen Orford).
- 3. Die Grenville (Bergoge von Buding ham).

Eine ausgestorbene Familie:

Die Grafen Egremont (Familie Bynd = ham).

## Georg III. und IV.: 1760-1830:

- 1. Die Wellesleyfamilie (Herzoge von Weilington, Grafen Mornington und Lords Cowley).
- 2. Die Marquis von Lanstowne.
- 3. Die Marquis von Stafford, jezige Herzoge von Sutherland und Grafen Granville (Familie Leveson-Gower.)
- 4. Die Marquis von Townshenb.
- 5. " Bath (Familie Thynne).

Eine Nabobsfamilie:

Die Grafen Bowis (Familie Clive).

3mei Golbatenfamilien:

- 1. Die Marquis von Cornwallis.
- 2. " " " Anglesen.
- Eine Solbaten- und Diplomatenfamilie:

Die Marquis von Londonderry.

Gine Richterfamilie:

Die Marquis von Camben.

Eine hoffamilie:

Die Marquis von Cholmonbelen.

- Behn irifche Familien (mahrend ber frangofifchen Revolutionezeit creirt):
  - 1. Die Marquis von Conyngham.'
  - 2. " " " Downshire (Familie Gill).
  - 3. " " " Drogheba.
  - 4. " " Donegal.
  - 5. ,, ,, , , Eln (Familie Loftus).
  - 6. " " " Thomond.
  - 7. " " " heabfort.
  - 8. " " " Sligo.
  - 9. " " Beftmeath.
  - 10. " " Clanricarbe.
- Gilf Minifter-, Lord-Rangler-, Sprecherund Diplomatenfamilien:
  - 1. Die Familie Bitt.
  - 2. ,, ,, Fox (Lords Golland und Grafen Sichefter).

Braunfdm. : Sannov. : England. IV.

- 3. Die Familie Canning.
- 4. Die Grafen Liverpool (Familie Jenfin fon).
- 5. Die Viscounts Sidmouth (Familie Abbington).
- C. Die Grafen Bathurft.
- 7. Die Grafen Elbon.
- 8. Die Lorde Erefine.
- 9. Die Grafen Onelow.
- 10. Die Lords Coldefter (Familie Abbot).
- 11. Die Grafen Malmesburry (Familie Barris).

## Eine Soldatenfamilie:

Die Grafen Relfon.

3mei reiche Familien:

- 1. Die Grosvenor-Familie (Marquis von Bestminster).
- 2. Die Grafen Lons bale (Familie Lowther).

## William IV. und Bictoria: 1830-1850:

Eine Lordfanzler-, eine Solbaten- unb zwei Diplomatenfamilten:

- 1. Lord Brougham.
- 2. Graf Ellenborough.
- 3. Graf Durham.
- 4. Marquis von Mormanby.

3wei schottische Familien:

- 1. Marquis von Dalhoufie.
  - 2. " " Ailfa.

3mei reiche Familien:

- 1. Lord Afhburton (Banquierfamilie Baring).
- 2. Lord Portman.

# Periode der Plantagenet = Lancaster = und Tudorkönige bis zur Elisabethzeit.

Bu ben alte ften Ramen ber nobility Englands, beren Glang noch von bem Ritterschwert batirt und welche als Bergoge und Grafen noch vor Beinrich VIII. und ber Reformationszeit vorkommen, gehören folgende funf:

- 1. Die Percy: bie Bergoge von Northumberland, die aber nur in ber weiblichen Linie von ben alten Berch's ftammen.
- 2. Die Howard: bie Bergoge von Norfolk, bie fich erfte Bergoge von England fchreiben.
- 3. Die Talbot: die Grafen von Shrewsbury, die fich erfte Grafen von England schreiben.
- 4. Die Stanley: die Grafen Derby.
- 5. Die Grafen Warwick, die fich zwar gleicher Abstammung mit den alten Warwick's ruhmen, aber erft unter ber hannoverdynastie 1759 neu creirt wurden.

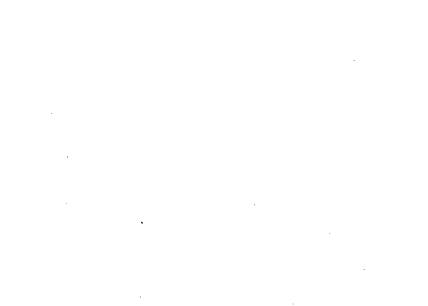

.

## 1. Die Percy's, die Herzoge von Northumberland und Grafen von Beverley.

Der heißsporn. Der ftolge Somerset und bie Erbin ber Berch's. Rreugung bes Berchbluts mit bem Blut eines Autschers und eines Banquerouteurs. Northumberlanbhouse und ber Rout von 1000 Bersonen. Sionhouse.

Die Berchfamilie ist die Familie des durch Shakespeare in seinem "Heinrich IV." verherrslichten Hotspur, jenes heißporn, der "die Blüthe der Ritterschaft England's" war, sich in dem ihn besterschenden starken Selbstgefühle der aristocratischen Standesehre — "deren Kach nicht Reden ist" — geswaltig trotig bewegte, von seiner Frau als "wilde Gans" und "tollföpsiger Affe" auch richtig gewürdigt wurde und von der Hand eines weit größeren Mannes, dessen küchtiges Schlagen und tüchtiges Regieren war, deinrich's V. vom hause Lancaster, dem "Freund" und später "König" Falstaff's in der Shrewsburd-Schlacht siel im Jahre 1403.

Schon von einem Plantagenetkönige, Eduard I. hatte die Familie Berch ihren Titel: Baron Percy ershalten, im Jahre 1299 — von Richard II., bem letten Plantagenetkönig (bem ber Bater bes fünften heinrich als erster Lancasterkönig folgte) war ber Titel: Earl Percy verliehen worden im Jahre 1377 — von bem ersten Vorkkönig Eduard IV. kam ber Titel: Duke of Northumberland, im Jahre 1464.

Die Familie Berch erlosch aber im Mannsftamm unter ben Stuart's, unter bem restaurirten zweiten Carl im Jahre 1670 mit Jocelhn Berch, eilstem Gerzog von Northumberland, welcher, erst sechsundzwanzig Jahre alt, in Italien zu Turin starb und nur eine einzige Erbtochter, Elizabeth, hinterließ.

Der Stammfortpflanzer ward ber britte Mann bieser Erbtochter, Carl Sehmour, ber siebente Herszog von Somerset: ihm reichte die junge erst sechszehnjährige reiche Erbin ihre Hand im Jahre 1682, zwei Monate nach dem Morde ihres zweiten Mannes, Thomas Thynne's, den der obenerwähnte ältere Bruder des Grafen Königsmark auf öffentlicher Straße zu Pall mall in London an ihm aus Eisersucht ausüben ließ.

Dieser Carl Seymour ift in ber Geschichte als ,, ber ftolze Gerzo'g von Somerset" bekannt. Er stand, als die eben so stolze Berchtochter ihm ihre Sand reichte, im zwanzigsten Jahre und war ein Berr von regelmäßig schönen Zügen, hochgebietender Gestalt, aber schwarzgalliger Complexion. Er war tapfer,

großmutbig und prachtig und in feiner Jugend ichon fo unabhangigen Sinnes, bag er fich, als Ronig Jacob II. ibn nothigen wollte, an ber feierlichen Brozeffion Theil zu nehmen, in welcher ber papftliche Muntius nach St. James geben follte, fich beffen entichieben weigerte. Er mar bamals Oberfammerherr und Obrift und hatte zeither fein Bebenfen gehabt, bas Staatsichwert an Festiagen in Die tonigliche Ravelle gu tragen. Dem Feftzuge bes Muntius zu Gof beizumobnen, meigerte er fich aber durchaus. Der Ronig felbft feste ibn mit ben Worten gur Rebe : "Mylord, ich glaubte, bag ich Ihnen eine große Ehre erzeigte, indem ich Sie beftimmte, ben Gefandten bes Erften von allen gefronten Bauptern bas Beleite ju geben." "Gire, fagte ber Bergog, man bat mir gejagt, bag ich Em. Dajeftat nicht gehorchen fann, ohne bas Befet ju verlegen." Nebermuthig entgegnete ber Ronig : "3ch will Gie bagu bringen, daß Gie mich fo febr als bas Befet fürchten! Wiffen Gie nicht, daß ich über bem Befete ftebe ?" "Ew. Majeftat mogen, erwiederte Somerfet rubig, über bem Gefete fteben, aber nicht ich und fo lange ich bem Befete geborche, furchte ich nichts." Darauf entließ ibn ber Ronig fofort von feinem Oberkammerberrnvoften und aus ber Urmee. Aber mit biefem iconen unabbangigen Sinne bes Bergogs maren auch hägliche Febler vergefellichaftet: er mar über alle Maagen bochfabrend in feinem Benehmen und über alle Daagen ftola auf feinen Rang. Diefer Rang ermachtigte ibn, ba die Herzoge von Norfolk als premier dukes of England Catholifen maren, an beren Stelle Die erfte

Stelle bei allen großen Gof- und Staats- Belegenbeiten einzunehmen : in Diefer erften Stelle, gleich nach ben Mniglichen Bergogen, ericbien er bei ben Leichenbegangniffen Carl's II., ber Ronigin Maria und Bilbelm's von Dranien, ihres Gemahl's, ferner bei ben Arbnungen Jacob's II., Wilhelm's und Daria's. Georg's f. und noch Scorg's II. Unter anbern empfing er auch auf feinem Schloffe Bethworth ben fpateren Raifer Carl VI., als biefer im Jahre 1784 auf feiner Reife nach Spanien nach Binbfor gur Ronigin Unna reifte : ber Erzbergog übernachtete auf bem Wege babin bet ibm. Comerfet befleibete vor und nach Jacob'all. Bertreibung bie bochften Memter am Bofe, mar erfter Lord - Rammerherr (first Lord of the Bedchamber) Carl's II. und Jaco b's II., Brafibent bes Beb. Raths Bilbel m's III. und Oberftallmeifter ber Ronigin Unna. Er trat bei allen biefen Belegenheiten mit faft foniglicher Bracht auf. Seine Diener gehorchten ihm auf Wenn er auf's Land fich begab, murbe ben Bint. guber auf allen Begen Beranftaltung getroffen, bag "His Grace" ohne Aufenthalt und ohne von bem Boltshaufen beunruhigt zu werben, reifen tonne.

Seine Gemahlin, die Bercytochter, spielte eine ausgezeichnete Figur bei Gofe: nachdem Sara Marlborough in Ungnade bei Anna gefallen war, folgte fie ihr als Oberhosmeisterin (Groom of the stole). Sie ftarb mit fünfundsunfzig Jahren 1722.

Run heirathete ber ftolze herzog von Somerfet Charlotte, Tochter bes Carl von Binchilfea, von einer Familie, beren Abel nicht vom Schwert, fon-

bern von ber Robe flammt und erft ans ben Beiten Carl's I. Stuart batirt. Er machte baber einen arofen Unterschied amifden einer Berch und einer Sind. Als ihm einmal biefe zweite Frau mit ihrem gader auf die Schulter flopfte, brebte er fich febr unwillig um und fagte murrifch : "Meine erfte Bergogin mar eine Berch und fie magte niemals fich eine folde Freibeit berauszunehmen!" Seine Rinder befolgten alle feine Befehle mit ber tiefften Chrerbietung. Wenn er fein Nachmittagefchlafden bielt, pflegten Die beiben jungften abwechselnd bei feinem Lebnftuble zu fteben; Laby Charlotte feste fich einft aus Mubigfeit. Als ber Bergog ermachte, ergurnte er fich bochlich und erflarte ihr, er werde ihr ihren Berftog gegen "das Decorum" gebenken: wirklich binterließ er ihr in feinem Teftamente 20,000 Bfund weniger ale ihrer Schwefter. Er ftarb flebenundachtzig Jahr alt, zwölf Jahre vor Beorg II. im Jahre 1748.

Bon seiner ersten Gemahlin, Elisabeth Bercy, bie ihm ben reichen Chesegen von breizehn Kindern geseben hatte, überlebte ihn nur ein einziger Sohn und auch dieser nur zwei Jahre. Dieser Sohn Algernon, vor dem Tode seines Baters Earl von Bertsford genannt, ward durch den Tod seines Baters ein so reich betitelter Gerr, wie ihn England wohl nicht wieder gesehen hat. Er war, was man zu jener Beit so nannte, ein vollendeter Cavalier und diente unter dem Gerzog von Marlborough auf dem Continent als Soldat. Er heirathete wieder eine Thynne und hinterließ von ihr wieder nur eine einzige Tochter.

Diefe Tochter fchloß acht Jahre vor bem Tobe ihres ftolzen Großvaters die insigne Diffheirath mit bem Entel eines Rutschers, Sir hugh Smith fon, ber 1750 als hugh, Graf von Rorthumber-land fuccedirte.

Diesem Stammfortpflanzer ber Percysamilie, ber erften Torpsamilie Englands, hat horace Balpole ein Dentmal in seinen Memoiren gestiftet: Balpole richtet streng, aber er richtet gerecht seine Standesgesnoffen, und wie schon erwähnt, nur burch bieses strenge Richten ist ber englische Abel bas geworden, was er heut zu Tage ist.

"Bord Morthumberland, fagt Borace, batte ein vortheilhaftes Acuffere und ein febr infinuantes Benehmen, mas, ba bie verschwenderischfte Brachtliebe bagu fam, ibn bei ben unteren Claffen bes Bolts außerorbentlich beliebt machte. Die, bie ibn naber tannten, ließen fich aber eben fo wenig von feiner Leutfeligfeit taufden, als von feinen Bratentionen. Der alte Abel blidte mit Neib und Groll auf feinen Stola und war baber um fo weniger geneigt, fein Benehmen. bas ber Burbe ermangelte und feine geringe geiftige Begabung ju überfeben; benn fein Aufwand war nichts als bas Opfer, bas er feiner Gitelfeit brachte: es ging bas aus feinem ichmutigen Benehmen beim Spiele ber-Auch maren feine Salente nicht gebiegener, als feine Liberalitat. Bei mechanischer Beschäftigung mit jebem 3weig bes Wiffens mar er boch nur überall auf ber Oberfläche geblieben und ba er einen gang ungegugelten Sang gu Erörterungen hatte, fo argerte er feine Buborer, ohne fie irgend gu belehren."

"Seine Standesgenossen waren jedoch keineswegs zu ber Berachtung berechtigt, die sie gegen ihn hegten. Sehr wenige von ihnen wußten noch so viel, als er wußte und noch wenigere gab es, die mit einem eben so ungroßmuthigen Gerzen nicht schlimmere Laster verbanden. Lord Northumberland's Schwächen hätten in einem an ächtem Berdienste so armen Zeitalter beinahe für Tugenden gelten sollen."

"Die Grafin Northumberland war ein Gemisch von brolligen Wibersprüchen. In ihren Avern und in ihrer Phantaste braufte bas Blut aller Perc p's und Seymour's, mahrend es nichts Gemeineres geben konnte, als ihr Aleuseres, ausgenommen ihr Sespräch, welches sie bald mit Beschichten von ihren Ahnen würzte, bald mit Anecdoten von ihren Lafaien. Prunk, Gesellschaftsgebränge und Schmauserien waren ihr steetes Dichten und Trachten. Mit Diamanten besät, unsterhielt sie sich vertraulich mit dem Pobel und boch war sie wieder auf die geringsten Borrechte ihres Ranges erpicht, während sie einem Schuhslider fast die hane schuhslider fast die hane schuhslider fast die hane schuteltete.") Richts war niedriger, als ihre Kries

<sup>&</sup>quot;) Der 1766 creirte neue Herzog von Northumberland mußte natürlich hinter die zwanzig anderweiten Gerzoge zusrücktreten, von den Norfolk's an, die ihren Titel schon 1483 erhalten hatten, die auf die letzt creirten Bridges water und Newcastle herunter, die unmittelbar vor dem neusten Northumberland rangirten. Diese neuen Northumberland rangirten. Diese neuen Northumberland perland's hatten dagegen wieder ihren Rang vor dem "großen Gerzoge Wellington."

cherei vor dem König und der Königin, die sie ihren "Herrn" und ihre "Herrin" nannte, und obschon fle von der letteren mittelbar einen Berweis erhielt, so beharrte sie doch darauf, ihre Majestät mit einer Dienerschaft nach den Schanspielhäusern zu begleiten, welche zahlreicher als das Gefolge der Königin war.") Sie hatte die veralteten Trommler und Pfeiser und die Barben ihrer Familie wieder in Uedung gebracht und ihr eignes aufgeräumtes Aussehen am Ende eines solchen Juges gab diesem ganz die Gestalt einer altersthümlichen Mummerei. Sie war aber unter dem Scheine ihrer Offenheit boshaft und sie war liberal und zuvorkommend ohne Delicatesse und ohne Antheil ihres Gerzens."

Der Erftgeborne aus biefer Che Sir Sugh Smithson's und ber Erbtochter ber Berch's, Sugh Lord Perch, machte mit seinem Begleiter Dutens, bem Gerausgeber von Leibnit, zu Anfang ber sieser Jahre vorigen Jahrhunderts die europäische Tour, sab die Böse ber verschiedenen kleinen und großen Färsten; sein Begleiter hat die Reise beschrieben. Der Lord heirathete dann in die alte Familie des hochtorhstischen schottischen Lord Bute, des großen damaligen Factotum bei Hose: Anna, die dritte Tochter des Gunftslings ward seine Bemahlin. Er nahm darauf an dem

<sup>\*)</sup> Die Mutter Georg's IV. ift gemeint, Die gestrenge Königin Charlotte von Strelit, Die ihre Schwiegerstochter und ihre Nichte, Die schone galante Herzogin von Cumberland nicht empfing, weil ihnen beiben "berfelbe Kebler" entgegen ftebe.

americanischen Kriege Antheil. Die Che war sehr unsgludlich und warb schon während bes Kriegs im März 1779 getrennt.

Und nun solgte die dritte infigne Disheirath: ber Lord heirathete im Rai 1779 Frances Julia Burrell, die schöne Tochter des Acciscommissans Beter Burrell, Sohns eines banqueroutirten Rausmanns, ehemaligen Untergouverneurs der verunglückten Südfeecompagnie, welcher auch Peter Burrell hieß und der Bruder Sir Merrick Burrell's, Gouverneurs der Bank von England, war.

Borangegangen biefer infignen britten Migheirath war die zweite: die schoefer Schwester ber schönen Frances Julia, Sufan Ifabella, hatte ichon im Jahre 1775 ben Zweitgebornen ber Berchfamilie, ben Grafen Algernon von Beverley, geheirathet\*).

Der Gemahl ber Frances Julia Burrell, ber Erstgeborne Sir Sugh Smithson's und ber Erbtochter ber Perch's, folgte 1786 als zweiter Gerzog von Northumberland: er starb 1917. Nun folgte als britter Gerzog sein Erstgeborner von Frances Julia Burrell, Hugh Perch, ber sich wieder im Jahre 1817 mit einer Tochter aus einer ganz neuen Familie, ber Rabobsamilie Elive, vermählte, mit Charlotte Florentia Elive, einer Enkelin des

<sup>\*)</sup> Die britte icone Burrell, Elizabeth, heirathete 1778 ben erften ber icotificen herzoge, Douglas has milton, die Che warb aber 1794 geschieben. S. unten bie hamilton-Familie. Der Bruber, Beter Burrell heisrathete eine Tochter bes herzogs von Ancaster.

Siegers bei Plassen, ber als Schreiber nach Indien gegangen war, Tochter des ersten Earl Powis, seinnes Sohns. Diese Dame ward die Gouvernante ber Prinzessen Bictoria, jehigen Königin. Die Ehe hatte aber keine Kinder. Dieser dritte Herzog von Northumberland aus ber neuen Linie starb 1847, zweiundsechszig Jahre alt.

Der gegenwärtige Berzog von Northumberland Algernon Bercy ist ber Bruber des dritten Herzogs, ber jüngste Sohn des zweiten Herzogs von Krances Julia Burrell, der vierte dieser erneuerten Bescendenz. Er ist geboren 1792 und seit 1842 — sunfzigjährig — mit der damals zweiundzwanzigjährig gen Lady Eleonor Großvenor, ältesten Tochter eines wiederum neuen Nobleman, des reichen Marquis von Bestminster, vermählt, von der er wiederum seine Kinder hat. Die Erbschaft wird nun auf die jüngeren Söhne des ersten Herzogs zurücksallen. Der präsumtive Erbe ist der Sohn des zweiten Sohns des ersten Herzogs von Northumberland, der Sohn der Sufan Isabella Burrell, welcher als Graf von Beverley im Oberhause sitzt.

Der gegenwärtige Herzog war als erfter Lorb ber Abmiralität im Ministerium Derby Oberbefehlshaber ber großen Marine Englands und wurde neulich seine Berwaltung in einem fulminanten Artifel ber Times auf's Sefrigste angegriffen: Unkenntniß, Wilführ, Bureaukratismus und namentlich als Disponent über neun Millionen Pfund Sterl. Marinebudget arge Bestechungen bei ber letten allgemeinen Parlamentswahl

wurden ihm Schuld gegeben: ", Seine Gnaben feien zwar unbestritten ein großer Gerr auf dem Lande, bas Ihnen zu hundert Meilen gehöre, aber auf dem Meere völlig unbefannt und wurden feefrant, wenn Sie darauf ersichienen."

Die Jahresrenten bes Gerzogs von Northumberland werden auf weit über 200,000 Bfund Sterling (1,400,000 Thaler) geschätt: bas Saus gehört zu ben reichsten Tornfamilien bes Landes. Die Land-Besitungen find eben so ungeheuer, als das Privatvermögen ungeheuer sein foll. Es gehören bazu:

1. Northumberland-House in London, wo die große Strandstraße auf Charing Cross ausgeht, gegenüber Trasalgarsquare, bem größten und prächtigsten Square von London, wo die Nelsonsäule steht. Auf bem Dache von Northumberlandhouse steht ber colossale, weithin sichtbare, steinerne schreitende Löwe, von bem man im Scherze sagt, daß er ber einzige sei, der mit dem Schwanze webelt: es ift das alte Wappen der Percy's. Northumberlandhouse ift alter als das benachbarte Whitehall, das alte Königsschloß, wo Carl I. Stuart exequirt wurde, und alter als die unter Carl II. erbaute Paulstirche: der Baumeister war ein Riederlander Bernard Jansen, der Ansangs des siedzehnten Jahrhunderts unter dem ersten Stuartsbnig lebte.

Die innere Cinrichtung von Northumberlandhouse ift befto moderner. Fürft Budler, bem fie ber Bruber bes jett lebenben Berzogs 1827 felbft zeigte, bezeugt, baß fie ein Ibeal fei, wo bei aller Bracht und Eleganz bas Größte

wie das Kleinste mit völlig gleicher Sorgfalt und Bollfommenheit ausgeführt fei; auch koftete fie mehrere 100,000 Afund Sterling.

Auf Charing Cross am Enbe bes Strands zeigt fich in ber Racade von Morthumberlandhoufe ein coloffales Bortal, bas immer verschloffen ift. Dabei aber ift noch eine besondere faliche porte cochère, die fich nur bei Beften fur ben großen Wagenanbrang öffnet und wenn fle ju ift, in ber Facabe nicht mehr aufgefunden wirb. Diefe Thur ift von Gifen und burch ben Anwurf einer Steincomposition und ein falfches Fenfter jo vollftanbig masquirt, bag man fie von bem übrigen Saufe nicht unterscheiben fann. Durch biefe beiben Bortale bom Strand ber gelaugt man in einen großen Bofmum, ben ringeum Bebaube umschliegen, bie binten binaus die Ausficht auf einen ichonen frijden Garten und die Themfe haben. Die Gebäude haben drei Stockwerke. Das bem Eingangs- und Einfahrtsportale gegenüberliegende Corps de logis hat ein fattliches, mittelft einer Laterne von oben erleuchtetes Treppenhaus. Der Sugboden deffelben und die große Treppe felbit ift von weißem Marmor, mit reichen Teppichen belegt; bas Belander ber Treppe und ber in ber Laterne hangende große Rronleuchter find von vergoldeter Bronge. Alle Deubles, Thuren, Benfter in bem Saufe find Meifterftude ber Arbeit. 3m Dining room hangt Die berühmte Familie Cornara von Tigian; in ber f. g. Balerie, einem prachtig und reich becorirten gro-Ben und hoben Saale bangen Copien ber berühmteften Originale ber Welt, unter andern eine ber beften Copien ber Raphael'ichen Schule von Atheit, won ben Greeken in ber Farnesina u. f. w.; bas Drawing room ist mit Arabesten und dagwischen besindlichen Malexreien geziert. Im britten Stod befindet sich in brei Zimmern eine Masse von Curiositäten, die die solideste Pracht bekunden: unter andern steben in einem bieset Zimmer größe terrufsirte Schränke mit violettem Sammet ausgeschlagen, wo hinter herrlichen großen Spiegelgläsern ans Ginem Stücke sozenimische Mosals von Habebel-steinen ausgestellt ist: Gruppen von Pflanzen, Früchten, Thiere und Bögel in Relief u. s. w.

Fürst Budler schreibt unterm 29. Mai 1827:
"Erst zwei Uhr kam ich auf ben Rout bes Gerzugs von Northumberland, eine kleine Gefellschaft, zu ber blos 1990, sage tausend Bersonen eingelaben worden waren. In einer ungeheuern Gemälbegalerie wurden bei breißig Grud Reauntur Musikstude aufgeführt. Man hörte nicht viel bavon wegen bes Lärms und Drängens. Der Schweißgeruch war gleich ber schwarzen Göhle in Indien, fast unerträglich."

2. Unter ven Landbestitungen der Herzoge von Morthumberland ift Sion house bei London, Richmond gegenüber an ber Themse, zuerst zu nennen. Dieser Landsitz ift noch von dem berühmten Browne, vem Gatten Shakes peare Engiands, angelegt. Man steht hier die berühmten Glashäuser von 300 Faß Bronte, riesengroße ausländische Bäume, ganze Waldepartien von Rhodobendron, Camelien, Immergrun u. f. w. Fürst Bückler sah diesen renommirten Park, Dr. Waagen aber, der Galeriedirector von Berlin; dem

übrigens Northumberlandhouse gezeigt wurde, schreibt, bag ihm gesagt worben fei: "Sionhouse zu feben, fei eben so wenig fur ihn möglich, als sich im Monbe umzusehen"\*).

- 3. 4. 5. Die drei Sauptbestäungen der Gerzoge von Morthumberland find die drei Schlöffer in der Grafichaft Morthumberland in dem reizenden höchsten Norden von England gelegen, wo fast alles Land ben Bersch's gehört: Alnwick Castle an der Grenze von Schottland, am Meere Wartworth Castle und Reildee Castle.
- . 6. Stanwick Park, Grafschaft Pork, ebenfalls im Norben von England.
- 7. Eine siebente Besitzung ift: Werrington Part in ber Grafichaft Cornwall in ber meerumfloffenen Sudwestspitze von England.

Das Wappenmotto ber Gerzoge von Northumberland ift: Esperance en Dieu, Hope in God, Hoffe auf Gott.

2) Die Grafen von Beverley haben durch Beranstaltung ihrer Stammmutter, der Gemahlin des ersten herzogs vom neuen Smith sonstamme, eine Seeun dogenitur im hause Berch erhalten. Ihr Stammwater ist Algernon, zweiter Sohn des ersten herzogs von Northumberland, seit 1775 Gemahl der Sussan Isabell Burrell. Er erhielt den Titel Graf Beverley mit dem Size im Oberhause im Jahre 1790

<sup>\*)</sup> Runftwerfe in England 1. 456.

und ftarb 1830. Sein Sohn George Percy, ber jetige Graf von Beverley, ist ber obenermähnte Präsumtiverbe bes Herzogs von Northumberland, er ist seit 1801 mit einer Dame aus einer alten hochtorhstischen Familie vermählt, einer Enkelin bes Ministers Bute, Louisa Harcourt, Tochter bes Obristen James Stuart Harcourt und ber sehr reichen einzigen Tochter ber berühmten Touristin Lady Mary Wort= Iey Montagu.

Befigungen ber Grafen Beverley:

- 1. Die Stadtwohnung ift Portman Square.
- 2. Lovaine, in ber Graffchaft Dorf.

Wappenmotto: Esperance en Dieu.

# 2. Die Familie Howard: Die Herzoge von Norfolk und die Grafen Suffolk, Carlisle und Effingham..

Die Tobbringerin Maria von Schottlanb. Wirffames Baroli gegen bie fatholischen Gelufte. Der gludliche Gemalbetauf und bie Carliele-Feinbichaft mit Lord Byron. Cafile howard mit bem Johannes von Dominichino.

Die howard's find leine große, weit verzweigte Familie, aus ber heinrich VIII. seine fünste Gemahlin nahm, Catharine howard, die er 1541 föpfen ließ — und Georg II. eine Maitresse en titre, die Gräfin Suffolf. Der Stammvater der Herzoge von Norfolf, die sich jest "premier Dukes and Earls of England" schreiben und ihren Rang unmittelbar hinter den königlichen herzogen haben, war ein bescheidener Commoner, Sir Robert howard: er war der Nachsomme eines Richters; er heirathete Laby Margarethe, Erbtochter des 1475 mit dem letten Gerzog von Norfolf aussterbenden alten Geschlechts Mowbray. Sein Sohn, John howard, ward

pon dem schreklichen, budlichten Nichard III. im Jahre 1483 zum Gerzog von Norsolf und Grassen von Suxreh exhoben: Graf Surreh hieß seitdem im Hause Marsalt der Erstgeborne dis zum Aode des Maters. John Howard war der bekannte treuste Anhänger Nichard's, der vor der Boswortheschlacht 1485, wo beide, Henr und Diener, sielen, zu ihm sagte:

"Rorfolt, nicht wahr, wir muffen Schläge fühlen?" unb:

"Mein guter Rorfof, eil' auf Deinen Boften. Sei mit ber Lerche mach, mein lieber Norfolt!"

Das neue Bergogibum Morfalf marb von bem Sieger bei Bosworth, Deinrich VII., eingezogen, Bein rich VIII. reftituirte es aber bem Sohne bes erften Bergogs. Die Gingiehung wiederholte fich bann noch zweimal in bem Gefchlechte Somarb: bas " was beheaded" ward gefopft, bas fo oft in ber englischen Beerage vortommt, traf amei Somarb's, einen unter Beinrich VIII. 1546, ben anbern unter Elifabeth Der unter Elifabeth Befopfte mar ber vierte Bergog von Marfolf, ber Sohn bes von Beinrich VIII. gefopften berühmten Dichter - Grafen Gus+ rep. Diefer vierte Bemog batte bie Untersuchung bes Brozeffes ber gefangenen Ronigin Darig von Schotte land über fich: bie Aussicht auf Die Band berfelben und die Rrone veranlagte ibn. fic mit ihr in ein gebeimes Berftanbuiß einzulaffen. Es murbe entbedt, Rorfolt aber von Elifabeth parbonnirt. Dennoch erneuerte er bie Berbinbung, murbe wieber enthecht

und bufte nun nach bem Urtheil bes Saufes ber Lorbs feine Unbanglichkeit an die fcone Ronigin mit bem Ropfe. Seine Bemablin, Darn Fig-Allan, war bie Erbtochter bes Grafen von Arundel und fein Sohn Philipp Erbe bes Garlthums Arundel: and er ftarb unter Elifabeth im Tower, 1595. Sein Sohn Thom as magte fich, fo lange Elifabeth lebte, nur Graf Maltravere zu nennen; erft nach bem Tobe ber Ronigin, 1603, ließ er fich als Graf Arundel vom Barlament reftauriren: er ift ber berubmte erfte große Sammler und Runftfreund unter ben Lords von England, von welchem die Arundel-Marbles, die Marmore mit Inschriften berrühren, Die bie Universität Oxford geschenft erhalten bat. Gin Prachtbilb von ibm, von Rubens gemalt, befindet fich noch in bem Stammichloffe ber howarb's, Bowarb-Caftle beim Grafen von Carliste. Er manberte mabrent ber Revolution nach ben Dieberlanben mit feinen Runfticbaben aus und ftarb 1646. Erft fein Entel Thomas marb 1660 unter ber Reftauration von Carl II. Stuart ale fünfter Bergog von Norfolf zum brittenmal reftaurirt: er ftarb unvermählt 1677; es folgte fein Bruber Benry, als fechster Bergog, er ward gugleich Lord = Erb = Marfchall von England.

Die Norfolt's waren und blieben längfte Beit katholisch: ein jungerer Bruber des eben genannten fünften Berzogs Thomas, Philipp, war Cardinal ber römischen Kirche. Da fie als Ratholisen bei ben großen Gofgelegenheiten nicht fungiren konnten, ver-

traten, wie icon oben erwähnt, die Bergoge von Solmerset, als die Bweiten in ber Rangreihe ber Mobility Englands, ihre Stelle. Balpole berichtet, daß zu seiner Beit das Gerücht gegangen sei, ber Erbe bes hauses Norfolk sei von ben Jesuiten vergistet worden, weil sie schon damals seinen Uebertritt zur protestantischen Kirche gefürchtet hatten.

Der erfte Norfolk, ber übertrat, war Charles, Graf von Surrey, Sohn bes breizehnten Gerzogs. Er wagte ben Schritt aber erft nach Aufhebung bes Orbens im Jahresl780, wie man fagt, um die Rang-vortheile als erfter Gerzog in der Peerage und die Ausübung des Lord-Erb-Marschallamts endlich genießen zu können. 1786 folgte er als vierzehnter Gerzog seinem Bater, starb aber 1815, ohne Kinder zu hinterlassen.

Die Erbschaft ging nun auf die Descendenz eines jungeren Bruders des 1660 zum drittenmal restaurirten fünften Gerzogs zuruck, Bernard Edward: dieser sunfzehnte Derzog trat wieder seit ber
Ratholisen-Emancipationsbill von 1829 als haupt
ber katholischen Beers im Oberhause aus. Er starb
1847 und ihm folgte sein einziger Sohn, der jest
tebende sechzehnte Berzog henry Charles howard.
Er saß als Mitglied für die Grasschaft Surren im
Unterhause und war Whig; 1814 vermählte er sich
mit der Tochter eines eifrigen und sehr reichen Whigs,
Lady Charlotte Leveson Gower, Tochter bes
ersten (1833 erst creirten) Gerzogs von Sutherland: merkwürdigerweise geschah es, daß in dieser

Berath fich iber Sohn bas arften Gerzogs in ber englischen Berage mit ber Tochter eines her beiden letzweirten vermößt hat. Als sein Bater ftarb, trat er nicht sogleich zur protestantischen Kirche üben, se that es erst später, III. els Cardinal Wisseman's Haltung, Schritte und Bänge so große und gerechte Bedenklichkeiten erweckten: der Uebertritt des gesammten alten Hauses Morfolf mit alleiniger Ausnahme des Lavds, der Parlamentsmitglied sür Limmerit ist, ist ein recht behusiges Baroli gegen de Sathelischen Umtriebe, die selbst in England versucht wenden, wo sie doch das schwierigste Terrain tressunaber — "bleidt England nur sich selber tren "
hier gewiß auch scheitern werden.

Der gegenwärtige herzog von Morfolt ift Rort-Erb-Marfchall und Dberhaushofmeifter (Chief butler) von England, Geheimer Rath und Ritter vom hofenkandorben. Früher war er Oberftallmeifter ber Königin und nach früher Schatmeifter des königlichen Sausbales und Capitain der Garde, Geomanen.

Der Berzog von Rorfolf zählt zu ben betrachttich verschuldeten Gerren bes Königreichs.

Die Familien-Besitungen finb:

- 1. Norfoll shouse, London, St. James Square, wo König Georg III. geboren ift. Außerbem fleht der Familie das Grundeigenthum von den Husern der Straßen Norfolk Street, Surrey Street u. s. wischen Temple Kar und Somerset House am Strand zu.
  - 2. Sarfold bei London in ber Graffchaft Gurrey.
    - 3. Arundel Caftle in ber Graffchaft Suffer.

- A. Fanham in ber Braffchaft Guffolf.
- 5. Gloffap in ber romantischen Groffcoft Derby.

Wappenmotto: Sola virtus invicta, Virtue alone is invincible, Küchtigkeit allein ift unbestegbar.

2) Die zweite hauptbranche ber Familie Sowarb bilben bie Grafen von Suffolt. Gie ftammen von Thomas Comard, einem nachgebornen Sohne bes unter Elisabeth wegen Ronigin Maria von Schottland enthaupteten vierten Bergoge Thos mas von Morfolf: Die Creation erfolgte 1603 unter Jacob I. Stuart. Der erfte Garl von Guffolf ftarb 1626 und es folgte fein Erftgeborner Theophilus. Seine Nachfommenschaft ging 1745 mit bem zehnten Carl aus. Mun ging die Erbichaft auf ben zweiten Sohn bes erften Grafen Suffolt gurud. Diefer zweite Sohn bes erften Grafen Suffolt, Tho mas howard, ber ein eifriger Royalift mar, batte bie Graficaft Bertibire erhalten: ber vierte Graf von Bertibire, Benry Bowes, mard 1745 erfter Graf von Suffolt und Bertibire, beibe Graficaften blieben feitbem verbunden. Der jest lebende Graf ift ber fechgehnte in ber Reihe ber Grafen Suffolf.

Residenzen ber Grafen Suffolt:

- 1. Clarges Street ift die Stadtwohnung in London.
  - 2. Charlton in ber Graffchaft Bilte.
- 3. Suffolt-Soufe in ber Grafichaft Gloucefter, ohnfern Bath.

Bappenmotto: Nous maintiendrons, We will obtain, Bir werben es behaupten.

3) Die britte Sauptbranche ber Familie Sowarb bilben bie Grafen von Carliele. Der Stammvater ift Lord William Soward, jungfter Sohn bes unter Elifabeth wegen Maria Stuart enthaupteten vierten Bergogs Thomas von Morfolt; er ift in ber border story, wie es die Englander nennen, ale "Belted Will" ber umgurtete Billiam bekannt, geft. 1649. Die Creation erfolgte in ber Berfon feines Sohns Charles im zweiten Sahre ber Reftauration ber Stuart's unter Carl II., 1661. Benry, Der vierte Garl, beiratbete eine Enfelin Marlborough's, Laby Frances Spencer, Tochter bes Grafen Sunberland: er farb 1758. Der fünfte Braf, fein Sohn Freberit, mar ein eifriger Runftfreund und einer von den brei Lords, bie mabrend ber frangofischen Revolution die berühmte Balerie Orleans fauften. Gie marb geschatt zu 72,000 Bfund und fie fauften fie um 43,000 Bfund, bebielten vierundneunzig Bilder, auf 39,000 Bfb. gefchapt, gurud und erlöften burch ben Berfauf bes Refis und bie veranftaltete Ausstellung ber Bilber 41,000 Bfund - fo bag fie alfo ihre Bilber, bie bie fconften waren, um 2000 Bfund gefauft hatten. funftliebende, commerzielle Lord Carlible mar mit ber Tochter eines in bem Rleeblatt vermählt, mit Dargaret Caroline Leveson Gower,

bes erften Marquis von Stafford. ") Er war ferner Oheim und Bormund des beim Tode seines Baters noch ganz jungen Byron, der mit ihm in heftigsten Streit gericth und ihn darauf durch die bitterste Satyre angriff. Er starb 1825. Sein Sohn Graf Charles war vermählt mit Georgiana Dorothy Cavendish, ältester Tochter William's herzogs von Devonshire, sungirte als Lordsegelbewahrer unter Canning und starb 1848. Der jest lebende Graf George William Frederik, sein Sohn, ist der siebente Graf Carlisle in der Reihe.

Residenzen der Grafen Carlible:

- 1. Die Stadtrefidenz ift Grosvenor place.
- 2. Caftle Soward in der Graffchaft York, ein fürstliches Schloß im großen Versaillesstyle, von Sir John Van Brugh, dem Erbauer von Blensteim, gebaut. Hier find die Bilber aus der Galerie Orleans aufgestellt, hier ist das schon erwähnte schöne Bild des Grafen Arundel-Homard, von Rusbens, ein Bild, von dem Dr. Waagen sagt, "daß man sich gar nicht satt daran sehen könne" und hier ist auch der nach Dr. Waagen bestimmt Dominischino angehörige berühmte Evangelist Johannes, desse Duplicat das durch den Kupserstich sehr bekannte Bild des Kursten Narischtin ist.
- 3. Raworth Caftle in ber Grafichaft Cum-

<sup>\*)</sup> Der britte bes Rleeblatts mar ber lette Bergog von Bribgemater, von bem ble Bribgemater: Balerie ftammt.

Bappenmotte: Volo nonvaleo, Iam willing but not able, Ich will, aber vermag nicht.

4) Roch eine Seitenbranche find die Carls von Effing ham, beren Stammvater Lord William Soward, alte fter Sohn war des zweiten herzgogs Thomas von Rorfolk, von Agnes, Erhetochter Sir Philip Tilney's von Boston, seiner zweiten Frau: er war Großadmiral von England und General der Landarmee und der erste Gesandte Englands nach Rußland unter der blutigen Königin Mary: ste creirte ihn 1553 zum Baron howard von Effingham; er starb 1573. Sein Sohn Charles war wieder Großadmiral unter Elisabeth: diese machte ihn 1596 zum ersten Carl von Effingham. Diese Beerage ist zweimal erloschen und wieder sut verwandte erneuert worden.

Refibengen:

- 1. Die Stadtwohnung ift Eaton Place.
- 2. The Grange (bie Meierei) in ber Grafe foaft Dort.

Bappenmotto: Virtus mille scuta, Valour is equal to a thousand shields, Die Sapferfeit ift so gut, als taufend Schilbe.

### 3. Die Familie Talbot.

Der englifche Acilles und ber moberne Kiofferliebhaber. Det rud: warts cavaleirenbe Konige : Champion.

Diefe Familie billht heut zu Tage in ben beiben Samptzweigen ber Grafen von Shrewsbury, Die zu ben wenigen katholischen Familien England's gehören, und ber Grafen Talbot.

Wie die Norfolks fich erfte hetzoge von England nennen, nennen fich die Grafen von Shrewsbury "premier Karls of England". Der Grafentivl ftammt vom Jahre 1442 aus ver Zeit des sechsten heinrich; er ward dem berühmten englischen Achilles, dem von Shakespeare in seinem "Heinrich VI." und von Schiller in der "Imngfran von Orleans" verherrlichten Sir John Talbot verliehen, ver 1458 im letzen Jahre des langen Kriegs zwischen Frankreich und England in der Schlacht bei Chatillon gegen den Baftard von Otleans blieb.

Die Familie Talbot trat später nicht, wie fast bet ganze Abel Englands, zur Reformation. Charles Talbot — fo genannt, weil Carl II. Stuart sein Bathe war — zwölfter Graf von Shrews-bury, ber Sohn bes im Duell gesallenen Franz Talbot, bes eilsten Grafen, warb noch als Ratholke erzogen. Er trat aber nach reislicher Prüsung zum

Brotestantismus über. Er mar Dbrift und Lordlieutenant von Stafforbibire unter Jacob II., widerfeste fic aber beffen willfurlichen Regierungemaagregeln und perfor beshalb, wie ber ftolge Comerfet, feine Memter. Er befand fich unter ben Lords, welche Bilbelm von Dranien im Bagg nach England ein-Inben und überbrachte Jacob II. Die Botfchaft, baß er ben Balaft von Whitehall verlaffen muffe. Er warb Staatsfecretair unter Bilbelm von Dranien, ber ibn 1694 jum Bergog von Shrewsbury erhob. Er mar es, bem jum großen Theil bas Saus Sannoper bie Succession zu verbanten hat: er marb, wie oben ermabnt, mabrent bie ibrer Sinne nicht mehr machtige Ronigin Anna auf bem Tobbette lag, von feinen Miniftercollegen zu ber erledigten Stelle bes Lord-Schatmeiftere beforbert, hielt ale folder, ale Premierminifter, feften Stand gegen ben ben Stuart's nur gu mohlgeneigten Bolingbrofe und ficherte bamit ben Thron bem Saufe Sannover. Er ftarb 1717 ohne Rinber au hinterlaffen.

Die Erbschaft ging nun auf die Descendenz des jungeren Bruders dieses Gerzogs von Shrewsbury zurud, sie kam an Gilbert, Sohn dieses jungeren Brubers. Er war Geiftlicher der romischen Kirche.
Den Titel führte daher sein Bruder und dessen Sohn George folgte nach dem Tode des geistlichen Oheims
1743 als vierzehnter Graf: dieser auch katholische Talbot war mit einer Tochter des katholischen Lord Dormer vermählt, hatte aber keine Kinder und starb 1787.
Es folgte ihm sein Nesse, und diesem, da er wieder

feine Rinber hatte, wieber sein Neffe John Talbot, ber flebzehnte in ber Reihe, welcher vor Rurzem in Reapel gestorben ift und ben, ba er zwar Kinber, aber keine Sohne hatte, abermals ein Coufin gefolgt ift.

Lord Jobn mar ein eifriger Ratholif: auch wurden feine von einer Samburgerin febr mobl erzogenen Tochter, Die Die romantifchen Damen Smenbaline Catharine und Mary Alathea Beatrir führten, in zwei "bapftliche Familien" verheirathet, Die eine, Die 1840 geftorben ift, nebft brei Gobs nen, an ben Bringen Borghefe, Befiger ber berühm= ten Billa Borghese, und bie anbere an ben Bringen Doria = Pamfili, Befiger ber Billa Bamfili; biefe Dame lebt noch und ift bom Ronig Lubwig von Baiern, ale er noch Majeftat mar, gur Bringeffin erhoben worden, fie hat einen Erben. Der Graf Shrewsbury mar, wie gefagt, ber eifrigfte Borfechter bes Ratholizismus auf ber commerciellen Infel, bebacht mit bem Bfunde ber in England feltenen Devotion feiner besonderen Gattung, weniger aber mit dem Pfunde bes in England befto allgemeiner anzutreffenden bolitiichen common sense, ber unter ber icheinenben Auffenfeite ben faulen Rern recht gut fieht. Der naturlich in Italien von ber Clerifei gehorig fetirte Lord fcbrieb erft gang furg vor feinem Tobe aus Reapel, mo er wieberholten Aufenthalt machte, an einen feiner fatholifchen Freunde zu Saufe: "Es ift wirklich ein Labfal (a treat) in einem fatholifchen Lande zu leben; es find vierundsechzig Rlofter in Balermo, alle in gutem Stande, breiundzwangig für Frauen und einundvierzig für Mannet, die aukerordentliche Werke der Liebe ihnn ic." --Der Lord schrieb diese Worte, als gerade gleichzeitig vor ber King's bench in London der samose Prozest des Dr. Achilli verhandelt mutde, der allerdings von ganzen Scandal des "guten Stands" und "der außersordentlichen Werke der Liebe" in den neben einander bestehenden dickbedikerten Ranners und Frauenklöstern Rande gesbracht hat.

Befigungen ber Grafen Shremsbury:

- 1. Alton Towers in ber Graffchaft Stafforb, ein Brachtschloß mit crennelirten Mauern und Thurmen auf einem Berge und ber von bem fürzlich verstorbenen Lord John aus bem geliebten Italien her gegrundeten Bilbergalerie.
- 2. Grafton Gall in ber Grafschaft Worcester. Bappenmotto: Prest d'accomplir, Ready to accomplish, Stets bereit.
- 2) Die Secundogenitur dieses Geschlechts bilden die Grafen Talbot. Ihr Stammvater wat der zweite Gohn des zweiten Grasen Shrewsbury. Bon seiner Descendenz ward Charles Lordsanzler von England, ber Sohn eines Talbot, der Bischof von Durham (alse Brotestant) war, 1733, unter dem zweiten Georg der erste Lord. Sein Sohn William war der merkwürdige Hofmarschall, welcher 1760 bei der Krönung Georg's III. in der Eigenschaft als Königs-Chaupion mit dem Pferde aus Devotion vor Seiner Majestät rückwärts cavalcirte, dafür zwar von Wilfes im North Britain

verspottet wurde und fich mit ihm, wiewohl unblutig, buelliren mußte, aber 1761 zum Earl creirt ward. Er war ein bedeutender Lebemann, hatte viele Modebamen zu Maitreffen, unter andern Miss Elizabeth Bitt, Schwester bes großen Chatham, die nachber katholisch ward; die herzogin von Beaufort ward 1744 von ihrem Gemahl wegen diesem Don Juan geschieden. Er war schon seit 1734 verheirathet, hatte aber keine Erben und starb 1782: die Peerage kam an seinen Ressen. Der jezige Graf, der 1549 succedirte, ist dessen Enkel und der dritte in der Reishenfolge.

## Die Befigung ift:

Ingestrie Hall in ber Grafichaft Stafford.
Das Wappenmotto lautet für ben hofmarschall characteristisch: Humani nihil alienum, Nothing human is foreign to me, Nichts Menschliches ift mir fremb.

Beirath fich der Sohn best arften Gerzogs in der englischen Beerage mit der Tochter eines der beiden letztreiten vormöste hat. Als fein Bater ftarb, trat er nicht sogleich zur protestantischen Kinche über, so that es erst später, ISGI, als Cardinal Misseman's Haltung, Schritte und Günge so große und gerechte Bedenklichkeiten erweckten: der Uebertritt des gesammten alten Hauses Norfolf mit allemiger Ausnahme des Lards, der Parlamentsmitglied sie kimmerik ist, ist ein recht behusiges Baroli gegen die sethalischen Umtriebe, die selbst in England versucht wenden, wo sie dech das schwierigste Terrain tressunaber — "bleidt England nur sich selber tren" — hier gewiß auch scheitern werden.

Der gegenwärtige herzog von Morfolt ift Lorbe Erben Rarichall und Dberhaushofmeifter (Chief butler) von England, Geheimer Rath und Ritter vom hofenbanderben. Früher war er Oberftallmeifter ber Königin und nach früher Schatmeifter bes königlichen hausbalts und Caultain ber Garbe, Geomanen.

Der Bergog von Rorfolk gabit zu ben betrachtiich verschuldeten Genren bes Königreichs.

Die Familien-Befigungen finb:

- 1. Norfolf a House, London, St. James Square, wo König Georg Hi. geboren ift. Außerbem fleht der Familie das Grundeigenthum von den Husern der Straßen Norfolk Street, Surrey Street u. f. w. zwischen Temple Kar und Somerset House am Strand zu.
  - 3. Sarf old bei London in ber Grafichaft Gurrey.
    - 3. Arunbel Caftle in ber Graffchaft Guffer.

- A. Fanham in ber Graffchaft Guffolf.
- 5. Gloffop in ber romantischen Groficaft Derby.

Wappenmotto: Sola virtus invicta, Virtue alone is invincible, Tüchtigkeit allein ift unbestegbar.

2) Die zweite Bauptbranche ber Familie Somarb bilben bie Grafen von Suffolt. Sie ftammen von Thomas Comard, einem nachgebornen Sobne bes unter Elifabeth megen Ronigin Daria von Schottland enthaupteten vierten Bergoge Thomas von Norfolf: Die Creation erfolgte 1603 unter Jacob I. Stuart. Der erfte Garl von Suffolf ftarb 1626 und es folgte fein Erftgeborner Theophilus. Seine Nachkommenschaft ging 1745 mit bem zehnten Garl aus. Nun ging die Erbichaft auf ben zweiten Sohn bes erften Grafen Suffolt gurud. Diefer zweite Sohn bes erften Grafen Suffolt, Tho. mas Somarb, ber ein eifriger Ropalift mar, batte Die Grafichaft Berfibire erhalten: Der vierte Graf von Bertibire, Benry Bowes, mary 1745 erfter Graf von Suffolt und Bertibire, beibe Graficaften blieben feitbem verbunben. Der jest lebende Graf ift ber fechgebnte in ber Reibe ber Brafen Suffolf.

Refibengen ber Grafen Suffolf:

- 1. Clarges Street ift die Stadtwohnung in London.
  - 2. Charlton in ber Graffchaft Bilte.
- 3. Suffolf-house in ber Grafichaft Gloucefter, obnfern Bath.

Bappenmotto: Nous maintiendrons, We will obtain, Bir werben es behaupten.

3) Die britte Saubtbranche ber Kamilie Somarb bilben bie Grafen von Carliele. Der Stammvater ift Lord William Somard, jungfter Sohn bes unter Elifabeth megen Maria Stuart enthaupteten vierten Bergogs Thomas von Morfolt; er ift in ber border story, wie es bie Englanber nennen, ale "Belted Will" ber umgurtete Billiam bekannt, geft. 1640. Die Creation erfolgte in ber Berfon feines Sohns Charles im zweiten Jahre ber Reftauration ber Stuart's unter Carl II., 1661. Benry, Der vierte Garl, heirathete eine Entelin Marlborough's, Laby Frances Spencer, Tochter des Grafen Sunderland: er farb 1758. Der fünfte Graf, fein Sohn Freberit, mar ein eifriger Runftfreund und einer von ben brei Lords, bie mabrend ber frangoffichen Revolution Die berühmte Salerie Orleans fauften. Gie mard geschatt zu 72,000 Bfund und fle fauften fle um 43,000 Bfund, bebielten vierundneunzig Bilber, auf 39,000 Bfb. gefchast, gurud und erlöften burch ben Berfauf bes Refis und die veranstaltete Ausstellung ber Bilber 41,000 Bfund - fo bag fie alfo ihre Bilber, die bie fconften waren, um 2000 Pfund gefauft hatten. funftliebende, commerzielle Lord Carlible mar mit ber Tochter eines in bem Rleeblatt vermählt, mit Dargaret Caroline Leveson Gower,

bes ersten Marquis von Stafford. Der war ferner Oheim und Vormund des beim Tode seines Baters noch ganz jungen Byron, der mit ihm in hestigsten Streit gericth und ihn darauf durch die bitzierste Satyre angriss. Er starb 1825. Sein Sohn Graf Charles war vermählt mit Georgiana Dorothy Cavendish, ältester Tochter Willtam's herzogs von Devonshire, sungirte als Lordstegelbewahrer unter Canning und starb 1848. Der jest lebende Graf George William Frederik, sein Sohn, ist der siebente Graf Carlisle in der Reihe.

Residenzen der Grafen Carliele:

- 1. Die Stadtreffbeng ift Grosvenor place.
- 2. Caftle howard in der Grafschaft Dork, ein fürftliches Schloß im großen Bersaillestyle, von Sir John Ban Brugh, dem Erbauer von Blensteim, gebaut. Hier find die Bilber aus der Galerie Orleans aufgestellt, hier ift das schon erwähnte schöne Bild des Grafen Arundelshoward, von Rusbens, ein Bild, von dem Dr. Waagen sagt, "daß man sich gar nicht satt daran sehen könne" und hier ist auch der nach Dr. Waagen bestimmt Dominischino angehörige berühmte Evangelist Johannes, bessen Duplicat das durch den Kupserstich sehr bekannte Bild des Kursten Narischtin ist.
- 3. Raworth Caftle in der Graffchaft Cumberland.

<sup>\*)</sup> Der britte bes Reeblatts mar ber lette Bergog von Bribgemater, von bem ble Bribgemater. Balerie flammt.

Richard Meville, Grafen von Salisburn, tam ber Titel Barmid auf beren Gobn Richard Reville und er bat ibn am berühmteften gemacht: er mar "ber Ronigsmacher." Er mar zuerft bie Sauptftuse bes neuen Saufes Dort, ber meigen Rofe, bie bie rothe entibront batte. Amei Bringen von ber meifen Rofe maren mit Barmidlabies vermablt: bet Bergog von Clarence und ber Bergog von Gloucefter, ber ichredliche budlichte nachherige Ronig Richard III., welcher Laby Anna Barwid gleich von ber Leichenbestattung meg ihres erften Gemable, bes Bringen von Bales, von bem feindlichen Saufe Lancafter, freite. Der Ronigemacher flegte bei St. Albans und machte ben Chuarb, ben alteften Bruber jener beiben mit Barwickladies vermählten Bringen, gum Ronig, fiel bann aber vom Saufe ber weißen Rofe zu bem ber rothen Rofe ab, tampfte im Dienfte biefer rothen Rofe gegen Die flegreiche weiße bei Barnet und fiel in Diefer Schlacht 1471.

Nun fam ber Titel Warwid noch einmal an Clarence's Sohn Ebward, Grafen Warwid: biefer Graf Warwid warb von Beinrich VII., bem Bereiniger ber Rosen, iu ben Tower gesetzt und ba er mit Perkin, bem "falschen Grafen Warwid" einen Fluchtversuch machte, ward erft ber falsche, bann ber pahre Graf Marwid erequirt.

Der Titel fam nun an die Familie Rich. Inzwischen erhielt der erfte Lord Brooke, von der Familie Greville, creirt von Jacob 1. 1620, das zerstörte Schloß Warwist und die bazu gehörigen Guter. Im Jahre 1759, nach Erlöschung ber Familie Rich, ward ber achte Lord Brooke, Francis, zum Grafen Warmist wieder neu rreirt. Er starb 1773, ihm folgte sein Sohn George und biesem wieder, der 1816 fiebenzig Jahre alt starb, sein einziger Sohn Henrh, ber gegenwärtig britte Grafvon Warwick in der neuen Reihe.

Jedenfalls war es ber lettverstorbene Graf, von bessen curioser Berstreuung Fürst Budler die heitere. Anecdote von einem seiner Nessen, dem damaligen Lord Seaford (jest howard de Walden) verse nahm, daß er einst des Abends von Warwid-Castle nach Loudon abgesahren sei, hier ein Geschäft glücklich abgemacht habe und in der Nacht wieder zurückgesaheren sei. Raum in Warwid angekommen, ward er ohnmächtig. Alles erschraf und fragte den Kammerk diener, ob sein herr schon in London krank geworden seine, habe aber sehr wahrscheinlich; seit er weg sei, vergessen, habe aber sehr wahrscheinlich; seit er weg sei, vergessen — zu effen. Nachdem Seine herrlichkeit einen ihr alsbald servirten Teller Suppe verzehrt; kam sie wieder zu der früheren Macht des Geistes.

Dieser neuen Warwid-Familie gehörte auch ber curiose Reffe an (er war ein jungerer Gobn bes ersten: Grasen), Mr. Greville, welcher seinem alten Obeim, bem oben unter ben Originalen ermähnten Gir Bil-liam Gamilton, bem Gesandten zu Neapel, gegen Bezahlung seiner Schulben: bie schöne Dip Emma: Lion, ,, bie Göttin Hoggag" abtrat.

- an Besigungen ber Grafen Baewick. 1911
- 🗎 1. Die Stantweimung ift Carltone Garben &
- 2. Das berühmte Barmid-Cakle in bet reigenben Graffduft Barwid, obnfern von Stratforb am Apon, wo Shakespeare geboren wurde, und von Birmingham. Das buntelfdmarze große Schloff auf bobem Belfen am Ufer bes Woon, mit feinen gewaltigen Mauern, Binnen und Thurmen, barunter ber Gut thurm ber bothfte ift, wie einft ber Mann, ber ibm ben Ramen gab, fecht feit bem neunten Sabrbunbert. Es ift ber Stoll Englands und bie Bewunde ving aller Reifenben, Die noch "auf ber Maur beit finfern Bambid baufen feben" und an biefem Schloffe wermerten, wie einft der übergewaltige englische Feubal-Abel bem Bolf und ben Königen gegenübergeftanben und mit beiben nuch Wohlgefallen gefchattet babe. Schiogbef ift ungefähr noch einmal fo groß, als bes Innere Des Coloffeums in Rom, Die Gefellichaftszimmer auf beiben Seiten ber großen Salle bebnen fich 340 Tub in ununterbrochener Reibe bintereinander aus, Die Mamern ber gebn bis zwölf gug breiben Genfter find acht bis vierzehn gus bid. In Farft Budler's Briefen füllt Die Befchreibung bes "Bauberorts" fünf» unbewangig Seiten. Der aben Bracht ber Arditeftur fteht die neue Bracht ber Runftschitze jur Seite: Machiavelli and Alba von Tizian, Beine rich VIII. um Elifabeth von Solbein, Ignag Lepola und Spinola von Rubens, Cromwell und Bring Ruvert von Ban Dock, finden fich hier und bas berühmte nach Budler mabricheinliche

Original von Raphael's Johanna von Aragonien, Gemahlin Ascanio Colonna's, Bicefonigs von Neapel, ber ichonften Frau Italiens, von ber bie brei andern Bilber im Louvre zu Paris, in Rom und in Wien find.

- 3. Gatton Bart, ohnfern London, in ber Graffchaft "ber sonnigen Sugel" Surrey.
- 4. Brooke-Coufe in ber Graffchaft Dorfet, so genannt von ber Familie ber neuen Grafen Brooke- Barwick.

Wappenmotto: Vix ea nostra voco, Scarcely to be called our own, Raum unfer eigen zu nennen.

Unter ben anderweiten Familien ber englischen Nobility, die die mit dem Glanze des Ritterschwerts verbundenen Ehren des Alters haben, die aber erft nach heinrich VIII. und der Reformationszeit und zum Theil erst fehr spät unter der hannoverdynastie in ihre je gigen Burden als Marquis, Earls und Bisscounts aufrücken und zum Theil auch nur in der weiblichen Linie von den alten Inhabern ihrer Beestage abstammen, sind die nachstehenden sieben zu nennen:

- 1. Die Familie Hastings, wozu die 1529 creirten Grafen Huntingdon und erft 1816 creirten Marquis von Hastings gehören.
- 2. Die Grafen Fitzwilliam, erft 1716 und 1746 gu Grafen creirt.
- 3. Die Familie Courtenay, Grafen von Devon seit 1553.
- 4. Die Familie Fielding, Grafen von Denbigh seit 1622.
- 5. Die Familie Nevill, Grafen von Abergavenny feit 1784.
- 6. Die Familie Devereux, die Biscounts Hereford, die sich "die ersten Biscounts von England" schreiben, seit 1550.

•

, es e

.

# 1. Die Familie Hastings, die Marquis von Hastings und die Grafen von Huntingdon.

Der ploglich Erequirte. Die abgehauene rechte Sand. Drei Beeragen, bavon zwei burch Seirathen.

Der Ursprung ber Familie Hastings geht auch auf die Zeiten bes budlichten, schredlichen Richard III. zurud. Der Ahnherr war jener William, erster Lord Saftings, creirt 1451 unter bem letten Lancafterfonig heinrich VI., berselbe, ber in Shakesspeare's "Richard III." vorkommt und ber von seinem herrn, unmittelbar vor ber Kirschenbestellung im Garten bes Bischofs von Elp zu Golborn, worauf plöglich seine Execution anbesohlen wird, sehr gutmuthig naiv aussagt:

"Er fieht fo mild und freundlich aus heut' morgen."

Sein Enkel Gearge, ber britte Baron Saftings, warb unter Geinrich VIII. 1529 jum erften Earl von Guntingbon erhoben. Diese Earls von Huntingbon gingen in directer Linie mit dem zehnten, Francis, der keine Erben hatte, 1789 aus: das Garlthum Huntingbon kam nun an die Descenbenten eines jungeren Sohns des vierten Earls, Hans Francis, der als elster Earl succedirte, 1828 starb, und dessen Sohn Francis Theophilus Henry der gegenwärtige zwölste Graf von Huntingdon ift.

2) Die Baronie Saftings aber fam an bie Schwefter bes gehnten Grafen Buntingbon, Eliga. beth Baftings, bie mit einem Irlanber, Gir John Rambon, feit 1761 gum Grafen Moira creirt, vermählt war. Er ftarb 1793, feine Gemablin 1808. Es folgte ihr Sohn Francis, ber einer ber Speziale bes Bringen von Bales, nachherigen Ronigs Georg IV. mar, ibn unter anbern 1805 mit feinem alten Bater ausfohnte, und 1814 bis 1823 als mobiverbienter Generalgouverneur von Indien fungirte, unter bem ber Rajab von Canby auf ber von ben Sollandern neu eroberten Infel Ceplon entthront und bas Reich ber Maratten gefturzt wurde: er ward beshulb 1816 gum Marquis ernannt. 1824 marb er Gouverneur ber Infel Maltha. Er ftarb hier vierundflebenzigjahrig im Jahre 1826 und war mit einer Schottin, Flora Campbell, Grafin Louboun\*), Erbin ber fchottifden Baronie Loudoun, vermählt. Rurg vor feinem Tobe verordnete ber Marquis, ihm feine rechte Sand abzuhauen und fle einbalfamirt feiner Gemablin als lettes Liebesangebenten gu überfenben.

Der Sohn aus biefer gartlichen Che, George Augustus Francis, erwarb burch seine Beirath 1831 mit ber sehr ehrenwerthen Barbara Delverton, Baroness Grey be Ruthyn, in ihrem eignen Rechte, bie britte Peerage, bie bie Familie jest besitz, ftarb aber schon 1844, erft sechsundbreißig

<sup>\*)</sup> Bon ber Familie bes berühmten Belben bes fiebenjagrigen Rriegs.

Jahre alt. Es folgten ihm seine beiben Sohne, Raulyn Reginald Serlo, der wieder 1851, erft neunzehnjährig, ftarb, und Genry Weysford Charles Plantagenet; dieser jest lebende erft 1942 geborne Marquis Haftings ift sonach der vierte Marquis schon in der Reihe.

Befigungen ber Marquis von Baftings:

- 1. Stattwofnung: Southwick-place, Hyde-park-square.
- 2. Donington = Part, in ber Graffchaft Leicefter.
  - 3. Rambon-Ball, in ber Grafichaft Dort.
- 4. Louboun Caftle, in ber Graffchaft Upr, Schottland, Stammichlof ber Louboun.
- 5. Moira, in ber Grafichaft Down in Irland, Stammfchlog ber Marquis von Saftings.

Wappenmotto: Trust winneth troth, Bahrheit gewinnt Treue.

Befigungen ber Grafen von Suntingbon:

- 1. Stattwohnung: Gloucester-road, Hyde-park-gardens.
- 2. Cmm-bir, in ber Grafschaft Rabnor, Bales.
- 3. Clashmore = Soufe, in der Graffchaft Waterford, Irland.

Wappenmotto: In veritate victoria, In truth is victory, In ber Wahrheit ift ber Sieg.

#### 2. Die Grafen Fitzwilliam.

Der gludliche Sportemann und ber bestmontirte Stall Englande.

Der Stammygter biefer alten irifchen Familie, fagen bie Gencalogiften, mar Gir William Site. Gobric, ein Bermanbter Chuarb's bes Befennere, und fein Gobn Gir William Fig. 2011. liam war Gesandter am Bofe Bilbelm's bes Eroberers, ale biefer noch in ber Mormandie mar, und fein Waffentrager in ber Schlacht bei Saftinge 1066. Der erfte Baron biefer Kamilie William marb 1620 unter Jacob bem erften Stuart creirt; er ftarb 1644. Sein Entel, ber britte Baron, ber quch Billiam hieß, marb 1716 unter Georg, bem erften von ber Sannoverbynaftie, erfter Garl Fiswilliam in ber irifchen Beerage. Sein Enfel mieber, ber britte Garl, auch Billiam geheißen, fam 1746 in die englische Beerage: er nahm von feiner Gemahlin, Unna Bentworth, Tochter bes befannten Miniftere Thomas Marquis von Roding= bam, ben Namen Wentworth an und farb 1756. Sein Sohn marb 1782 Erbe von Bentworth = Soufe und war ber Gludliche, ber mit einem Rennpferbe fo viel gewann, bag er bier ein Quarre prachtvoller Ställe - bie vollftanbigften, fagt Fürft Budler. vie er in England gefehen — bafür aufbauen laffen fonnte: in diesen Ställen traf ver Kürst eine Reitschule und sechzig schöne und ausgesuchte Pferde. Zum Angedenken des glückseligen Renners mar derselbe auf graue Leinwand in Lebensgröße gemalt, ohne Rahmen, in einer Mauernische aufgestellt. Der Sohn dieses glücklichen Sportsman, der 1838 starb, ist der jetzt lebende fünste schon sechsundsechzigiährige Earl, Charsles William Wentworth Ritwilliam: er mar ichon als Viscount Milton eines der rüstigsten Oppositionsmitglieder im Unterhause gegen das Torpsministerium Liverpools Castlereagh.

Besitungen ber Grafen Fit-William:

- 1. Mortimer = Soufe in London.
- 2. Milton-Bart bei Beterborough in ber Grafichaft Morthampton.
- 3. Wentworth = Coufe in ber Graffchaft Dorf, ohnfern Leeds, eine, was Größe, Bracht und Reichthum betrifft, fönigliche Bestgung, 'ehemals bem unter Carl I. enthaupteten Minister, Grafen von Strafford aus bem Sause Bentworth gehörig, von bem eines ber schönsten Bilber von Van Dyck, wie er, eben zum Tode verurtheilt, seinem Secretair seinen letten Willen bietirt, sich in dem Schloß sindet. Später gehörte das Schloß Wentworth dem Minister Marquis von Rockingham, von dem es 1782 der vierte Earl Figwilliam erbte, welcher am 2. September 1789 hier Georg IV. als Prinzen von Wales und dem Gerzog von York ein Fest gab,

wo nicht weniger als 40,000 Menfchen im Barte bewirthet worben fein follen.

4. Coolattin=Bart in ber Graffchaft Bidlow, Irland.

Bappenmotto: Appetitus rationi pareat, Let our desires be subject to reason, Unfere Buniche follen ber Bernunft fich fügen.

# 3. Die Courtenay-Familie, die Familie der Grafen von Devon.

Sie leiten ihre Abkunft nicht weiter zurud als auf ben frankischen Geros Faramund, ben Urahn ber Stifter ber langhaarigen Merowingerbynaftie — gewiß ift, baß manche Courtenay's auf ben Schlachtfelbern von Creffy bis Bosworth erschienen find. Das Datum ber Grafschaft Devon in ber Beerage ift von 1553 unter Ebuard VI. Der gegenwärtige Graf ift ber zehnte in ber Reihe.

Befigungen ber Grafen von Devon:

- 1. Bowberham Caftle in ber Graffchaft Devon.
  - 2. New Caftle in Irland.

Wappenmotto: Quod verum tutum, What is true is sase, Was wahr ift, ift sicher.

# 4. Die Familie Fielding, die Familie ber Grafen von Denbigh.

Die falfche Abstammung von Sabsburg. Der Beau Fielding und ber Dichter Fielbing.

Diese Grafen Denbigh in England find zugleich auch Grafen von Desmond in Irland und bazu noch fcreiben fie fich: "Counts of Habspurg Rheinselden and Lauffenburg in the holy Roman Empire". Sie wollen nämlich von Friedrich Grafen von Sabsburg Lauffenburg und Rheinfelden "in Germania" abftammen, ber angeblich fcon vor ber Raifermahl feines Bettere Rubolf nach England geflohen und um die Mitte bes breigehnten Jahrhunderts Land von ben Plantagenet = Ronigen Beinrich III. und Couard I. erhalten haben foll. Die Sache ift Kabel - bas Datum ber Baronie Fielding in ber Peerage ift von 1620 und bas von ber Graffchaft Denbigh von 1622 aus ber Beit Jacob's I. Stuart. Der erfte Graf Fielding, William, focht unter bem foniglichen Banner bei Eoge Sill, 1642, mabrend fein Sohn und Nachfolger im rechten Flügel ber Parlamentearmee gegen ibn ftanb, und ftarb in einem Gefecht bei Birmingham bas Jahr barauf tobtlich verwundet. Seine Gemablin mar Sufan, Schwefter des berühmten Berjogs von Budingham und feine altefte Tochter ward an ben erften Bergog von Samilton vermablt. Bu biefer Familie geborte einer ber beiben 26= men von London gegen Unfang bes achtzehnten 3abrhunderte, ber "Beau Fielding," Beitgenoffe bes "Beau Wilson," berfelbe, ben bie Bergogin von Cleveland, ebemalige Maitreffe Konig Carl's II. Stammmutter ber Bergoge von Cleveland und Grafton auf ihre alten Tage noch beirathete, aber fich von ihm fcheiben ließ, weil fich fand, bag er fcon eine Frau hatte, und ber 1712 ftarb. Auch ber Autor bes Tom Jones, ber berühmte Dichter Henry Fielding, ber 1754 ju Liffabon ftarb, war ein Cobn Diefer Familie, Die gar nicht nothig bat, ihre Ehren von ber Berwandtichaft mit Sabsburg berguleiten. Det jest lebende Graf Billiam Bafil Berch, fruber Oberftallmeifter ber Ronigin Abelaibe, ift ber ficbente in ber Reihe und fein Sohn Rubolyh Billiam Bafil, Biscount Fielding, ift neuerlich gur fatholischen Religion übergetreten.

Besitungen ber Grafen von Denbigh:

- , 1. Die Stabtrefibeng ift Eaton Square.
- 2. Newnham Babbox, in der Grafichaft Barwid.

Bappenmotto: Crescit sub pondere virtus, Virtue increases under oppression, Die Tüchtigkeit machft unterm Drucke. 4. Die Familie Fielding, die Familie ber Grafen von Denbigh.

Die falfche Abstammung von Sabsburg. Der Beau Fielding umb ber Dichter Fielbing.

Diese Grafen Denbigh in England find zugleich auch Grafen von Desmond in Irland und bazu noch fcreiben fie fich: "Counts of Habspurg Rheinselden and Lauffenburg in the holy Roman Empire". Sie wollen namlich von Friedrich Brafen von Sabs= burg Lauffenburg und Rheinfelben "in Germania" abstammen, ber angeblich fcon vor ber Raifermahl feines Bettere Rubolf nach England geffo= ben und um bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts Land von ben Blantagenet = Ronigen Seinrich III. und Couard I. erhalten haben foll. Die Sache ift Kabel - bas Datum ber Baronie Fielding in ber Beerage ift von 1620 und bas von ber Graffchaft Denbigh von 1622 aus ber Beit Jacob's I. Stuart. Der erfte Graf Fielding, William, focht unter bem foniglichen Banner bei Coge Sill, 1642, mabrend fein Sohn und Nachfolger im rechten Flügel ber Parlamentearmee gegen ibn ftant, und ftarb in einem Gefecht bei Birmingham bas Jahr barauf tobtlich verwundet. Seine Gemablin mar Sufan, Schwefter bes berühmten Berjoge von Budingham und feine altefte Tochter . mard an ben erften Bergog von Samilton ver-

mablt. Bu biefer Familie gehorte einer ber beiben 20men von London gegen Unfang bes achtzehnten 3abrhunderte, ber "Beau Fielding," Beitgenoffe bes "Beau Wilson," berfelbe, ben bie Bergogin von Cleveland, ebemalige Maitreffe Ronig Carl's II. Stammmutter ber Bergoge von Clevelanb und Grafton auf ihre alten Tage noch beirathete, aber fich von ihm fcheiben ließ, weil fich fand, bag er icon eine Frau hatte, und ber 1712 ftarb. Auch ber Autor bes Tom Jones, der berühmte Dichter Henry Fielding, ber 1754 ju Liffabon ftarb, war ein Sohn biefer Familie, die gar nicht nothig bat, ihre Ehren von ber Bermandtichaft mit, Sabsburg berguleiten. Det jest lebende Graf Billiam Bafil Beren, fruber Oberftallmeifter ber Ronigin Abelaibe, ift ber flebente in ber Reibe und fein Gobn Rubolph Billiam Bafil, Biscount Fielbing, ift neuerlich gur fa. tholifden Religion übergetreten.

Besigungen ber Grafen von Denbigh:

- , 1. Die Stadtrefibeng ift Eaton Square.
- 2. Newnham Babbox, in der Grafichaft Barwid.

Wappenmotto: Crescit sub pondere virtus, Virtue increases under oppression, Die Tüchtigkeit wächst unterm Drucke.

### 5. Die Berkeley - Familie.

Die Laty Craven. Die ungewiffe Beirath.

Sie geht auch fehr weit in ihrem Stammbaum gurud, fie will von ben alten Danenfonigen abstammen, und einer ihrer Abnen foll icon in ber haftingefchlacht gefochten haben, mo fo viele englische Abnen gefochten haben follen. Bemiffer ift, bag Beinrich II., ber erfte Blantagenet, ber 1154 auf ben Thron fam, Robert Fitz-Hardinge die Baronie und bas Schlog Berfelen für die Treue verlieb, Die er feiner Mutter, ber beutschen Raiferin Datbilbe, Gemablin bes frantiichen funften Beinrich's und nachber bes erften Blautagenet Unjou bewiesen hatte, und gang gewiß ift, daß die Baronie 1299 unter Eduard I., wo die Parlamentsacten anfangen, urfundlich vorfommt. fem Betracht, ale f. g. "Barons by writ," find Die Berfelen bie atteften im Barlamente, obwohl sich die De Ros "premier Barons of England" schreiben, da fle und die Le Despencer fcon 1264 creirt find. Die Grafenmurbe ftammt aus der Reftauration von König Carl II. 1679. Dieser Familie geborte Die Laby Craven an, Elifabeth Grafin Berfelen, Schwefter bes funften Grafen, die von ihrem Bemahl, ber nicht einen penny fur fie geben wollte, getrennt lebte und am Baireuther Bofe Glud machte:

fle beirathete ben letten Darfgrafen von Bran= benburg-Baireuth 1791, wollte in London mit ihrem Gemahl, ber abbicirt hatte, angekommen, fürft= liche Ehren in Anspruch nehmen, marb aber nicht bei Bofe angenommen und ftarb-in London, nachdem fle ihre ziemlich langweiligen Memoiren ebirt batte, lange nach ihrem fürftlichen Bemahl zu Brandenbourg-Soufe in Sammerfmith bei London, gang in ber Mabe von Westend, wo spater bie Konigin Caroline mabrend ihres Brozesses lebte und auch gestorben ift. Der jest lebende Graf, ber aber ben Titel nicht führt, Thomas Morton Fighardinge Bertelen, ift ber fechfte in ber Reibe : er führt ben Titel nicht, weil feinem alteren Bruber bas Recht abgefprochen worben ift aus bem Grunde, weil die erfte Beirath ihrer Mutter, Mary Gole, bie 1785 geheirathet worben fein foll, und 1796 noch einmal, im Jahre 1811 vom Oberhause nicht als rechtmäßig anerfannt wurde. Der Bater beider Bruber ftarb icon 1810.

- . Besitzungen ber Grafen Berkeley:
- 1. Berkeley House, Spring Gardens, London.
- 2. Cranford Coufe, bei London in der Graf- fchaft Middlefer.

Wappenmotto: Dieu avec nous, God with us, Gott mit uns.

Außer biefen zwölf alten Familien, die theils Gerzoge, theils Marquis, theils Earls und was bie zulest genannte Familie betrifft, wenigstens,,erste Biscounts von England" find, giebt es noch eine ansehnliche Bahl alter Lordsfamilien, aus ber Beit des Mitterschwerts herstammend. Ich hebe von diesen nur viere, die allerältesten, heraus:

- 1. Die Barone De Ros, Die fich erfte Barone von England ichreiben.
  - 2. Die Le Despenser.
    - 3. Die De Clifford unb
    - 4. Die Bagot.

# 1. Die De Ros, die sich erfte Barone von England schreiben.

Die Baronie De Ros datirt schon von den Zeisten Seinrich's III. Plantagenet vom Jahre 1264, ehe noch die seste Einrichtung des Barlaments statt gesunden hatte, die bekanntlich erst von Seinrich's III. Sohn Eduard I. aus den letzten Jahren des dreizehnten Jahrhunderts her datirt. Diese Baronie ist aber nicht mehr in den händen der alten Inhaber, die schon 1508, noch ehe Heinrich VIII. den Ahron bestieg, im Mannsstamm ausgegangen sind. Sie kam durch heirath in die häuser Manners, Cecil, Villiers und besindet sich jetzt bei der irländischen Vamilie Fitzwilliam, die sich deshalb Fitzwilliam De Ros. "premier Barons of England" schreiben. S. unten Familie Fitzgerald.

### 2. Die Le Despencer.

Roch zwei geiftliche Beers. Sanct Trangifeus.

Diese Baronie ist nach ber Baronie De Ros bie erste ber Zeit ber Creation nach in ber englischen Beerage: sie batirt ebenfalls schon vom Jahre 1264 aus ber Zeit Geinrich's III. Plantagenet. Diese zweitälteste englische Baronie ist aber auch nicht mehr in ben Sänden ber alten Barone Le Despencer, sondern burch heirath in die Familien Beauch amp, Nevill, Fane, Dashwood, Stapleton und durch die Erbstochter des letzten zweiundzwanzigsten Lords Le Despencer von der Stapleton-Familie auf dessen Barones Elizabeth Boscawen Barones Le Despencer übergegangen, Gemahlin eines Geistlichen, des Rev. John Evelyn Boscawen: sie ist es, die die Beerage gegenwärtig repräsentirt.

Es gab auch schon einen geiftlichen herrn unter ben Lords Le Despencer, er war nur von einer ganz eigenen Sorte, von der Sorte der Freidenker, ber Wilke 8: es war bessen guter Freund, der oben vorgekommene Sir Francis Dashwood, der als "Sanct Franziscus" in ben Ruinen ber Abtei Mebenham bei Marlow an ber Themse seine Amtsverrichtungen hatte, Ranzler ber Schatfammer unter seinem Gönner, bem Steifstiefel Lord Bute, und als dieser die Siegel nieberlegte, Obergarberobemeister wurde.

Befigungen ber Laby Le Defpenfer:

- 1. Stadtwohnung: St. James Square.
- 2. Mereworth Caftle, Graffchaft Rent.
- 3. Grey's Court, Graffchaft Oxon.

Bappenmotto: Patience passe science, Patience surpasses Knowledge, Gebulb geht über Beisheit.

### 3. Die Familie De Clifford.

#### Die icone Rofamonb.

Eine alte berühmte Familie, Die fich von Balter Rit=Bong berleitet, Enfel eines ber Ritter Milbelm's bes Eroberere, Gemable ber Dargaret, Erbtochter Ralph's de Teoni, Lord's of Castle Clifford in Bereforbibire und Baters ber berühmten "iconen Rosamond," ber Geliebten bes erften Blantagenetfonige Beinrich II., unter uns bekannt burch bas Drama von Theobor Rorner. Sein Nachkomme im fünften Bliebe mar ber erfte 1299 unter Eduard I. "by writ" urfundlich creirte Lord Clifford Robert. Much biefe Cliffords find im Manneftamm 1675 gu Beiten ber Reftauration unter Carl II. Stuart erloschen und die Baronie ift burch mehrere Familien gulest 1833 an die jegige Inhaberin gefommen, die Schwefter bes einundzwanzigften Lorbs Clifford in ber Reihe aus ber Familie Southwell: Sophia Ruffell, Baroness De Clifford, Bemablin bes Commodore John Ruffell, eines jungeren Cobne ber Bebforb = Familie.

Befigungen ber Laby De Clifford:

- 1. Die Stadtwohnung ift Carlton House Terrace.
  - 2. Rirby Mallory, Graffchaft Leicefter.

Wappenmotto: Desormais.

### 4. Die Familie Bagot.

"Wir haben bas Alter."

Die Bagotfamilie ift eine, wie ste auch in ihrem Wappenmotto accentuirt, urkundlich älteste Kamilie, eine jüngere Branche berselben waren angeblich die Stafford's, die alten Gerzoge von Buckingham. Die Bagots kommen als "Lords of Bagot's Bromley" schon im Doomsdaybook vor, das gleich nach der Eroberung zu Ende des elsten Jahrhunderts gemacht wurde: zu Bromley und zu Blythsteld, in der Grafschaft Stafford, sasen sie die bis auf den heutigen Tag. Das Datum der letzen Creation ist aber ganz neu, erst von 1780: der jest lebende Lord ist der zweite in der neuen Reihe.

Besitzungen der Lorde Bagot:

- 1. Blythfield . Soufe in ber Grafichaft Stafford.
- 2. Bool Bart in ber Graffchaft Denbigh, Bales. Bappen motto: Antiquum obtinens, Possessing antiquity, Bir haben bas Alter.

<sup>3</sup>ch nenne noch bie neun noch blühenben Baro : nenfamilien in ber englischen Becrage, beren Creation vor heinrich VIII. und bie Reformationszeit fallt:

<sup>1.</sup> Die Barone Audley von ber gamilie Touchet, creirt unter Ebuarb II. 1313.

Bappenmotto: Je le tiens.

Die Baronie Willoughby de Eresby ift gegen: wartig burch weibliche Erbichaft in ber febr neuen Kamilie Burrell: fie ftammt von dem iconen Bruder ber oben porgefommenen brei iconen Schwestern Burrell, welche zwei Northumberland's und einen Samilton heirathes ten. Laby Priscilla Barbara Elizabeth Lindfen, Barones Billoughby de Greeby ,, in her own right" in ihrem eigenen Rechte, burd Abstammung, altefte Tochter bes britten Bergoge Beregrine von Ancafter, eignete fich biefen fconen Beter Burrell, ber jum Borb Gmybir promovirt wurde, 1779 ju und brachte in bie neue Familie ale Miterbin ihred Brubers, bes vierten Bergoge Robert von Ancafter, auch noch bie Burbe ber "Joint Hereditary Great Chamberlains of England," ber Erb : Dber: fammerheren bes Ronigreiche, bie bie Barone Billoughby be Greeby heut gu Tage mit ben Defcenbenten ber anbermeis ten Miterbin, ben Marquis von Cholmonbelen, aus. üben.

Die Creation ber alten Barone Willoughby be Eresby ift und zwar "by writ" vom Sahre 1313, ebenfalls unter Ebu ard II.

Bappenmotto: Animus non deficit aequus, Loyaliy constrains me, Es fehlt nicht ber richtige Geift.

3. Die Barone Dacre aus der Familie Brand, creirt 1321, ebenfalls noch unter Eduard II. (nach Forster's Peerage 1851: 1307 und zwar "by writ").

Wappenmotto: Pour bien desirer.

4. Die Barone Clinton von ber Familie Trefusis, creirt ichon 1299 unter Eduard I., aber in ber Beerrage nach ben Dacres einrangirt.

Bappenmotto: Tout vient de Dieu.

5. Die Barone Zouche ven der Familie Curzon, creirt 1308 unter Chuard II.

Bappenmotto: Let Curzon hold what Curzon held, Curzon halt, was Curzon hielt. Es fuhren baffelbe Waps pen auch bie Grafen Curzon-Howe, bie Familie bes berühmten Abmirale Richard Howe, ber 1799 farb.

6. Die Barone Hastings (verschieden von den Marquis Hastings), erneuert erft 1841 in der Person Sir Jacob Astley's. Die alte Creation ist pom Jahre 1324 unter Eduard II.

Bappenmotto: Holding fast to justice, Festhalten an ber Gerechtigfett.

7. Die Barone Stourton, creint 1447 unter bemt lesten Lancofterfonig Geinrich VI.

Bappenmotto: Loyal je serai durant ma vie.

8. Die Barone Berners aus ber Familie Wilson, creirt 1455, auch unter Seinrich VI.

Bappenmetto: Good times will come, Gute Beit wird tommen.

#### Endlich:

9. Die Barone Willoughby de Brooke (verichter ben von ben Willoughby de Eresby), creirt 1491 unter bem Bater heinrich's VIII.

Bappenmotto: Virtue vaunceth, Tugenb gewinnt.

Begen Ende bes Mittelalters fam es, wie in anbern europäischen Reichen, ju einem harten Conflift amifchen ben hoben Lords ber Feudalariftocratie und ber von ihnen fo fläglich erniedrigten foniglichen Dacht-In England mar ber Rampf blutiger als anderemo: auf ber einen Seite murben feche Ronige bis auf Jacob II. Stuart theils entthront, theils erequirt und auf ber anbern fommt bas.. was beheaded" ward geföpft in ber Peerage Englande bei febr vielen alten Familien vor, bei ben fcon ermabnten howarb's und Percy's, ben Courtenap's, ben alten Stafforb's, bie Bergoge von Butfingham wurden und 1521 ihre Beerage vermirften unter bem achten Beinrich, ben Delapole\*) und vielen andern. In dem großen inneren Rampf ber Rofen, ber in ber Mitte bes funfgehnten Jahrhunderte unmittelbar auf ben großen auswärtigen Rrieg in Franfreich im vierzehnten und Unfang bes funfzehnten Jahrhunderts folgte, fielen achtzig Berren bes foniglichen Saufes und faft ber gange alte Abel bes Roniareiche: gur Beit Beinrich's VII., bes Bereinigere ber Rofen, fagen nur noch flebenundzwanzig Lorde im Ober-

<sup>\*)</sup> Aus den Delapole gingen die alten Grafen und Herzoge von Suffolt hervor, die schon im Jahre 1450 wieder ausgingen mit jenem "Günftling des Amazonenweibes, der Wölfin von Frankreich," der Gemahlin König Heinstich's VI., Margarethe von Anjou, den Shakespeare im zweiten Theil seines "Heinrich VI." verewigt hat.

hause, mährend beim Tobe Carl's II., 1685, 176, beim Tobe Bilhelm's III., 1702, 192, beim Tobe ber Königin Anna 209, beim Tobe Georg's I. 216, beim Tobe Georg's II. 229, im Jahre 1784 252 und gegenwärtig über 400 Lords im Oberhause sigen. Bu dem Abel des Ritterschwerts trat nun ber Abel der Robe.

Unter Geinrich VIII. (1509—1547) find sechse undsechszig englische und flebzehn irische Familien theils neu creirt, theils restaurirt worden. Unter diesen find brei sehr berühmte und wieder zwei von ihnen, die erste und die lette, find schon Abelssamilien ber Robe.

- 1. Die Familie Russell, die Herzoge von Bedford.
- 2. Die Herzoge von Beaufort, von ber Familie Somerset und
- 3. Die Familie Manners, Die Bergoge von Rutland.

# 1. Die Familie Russell.

Der Gentleman - Controler of the household und ber Alofterfegen. Der erequirte Lord Milliam. Der in seinem Hause geftürmte Minister Der Actbaufreund und ber Aunstfreund. Der Antheil am Grundelgensthum bes Bestends in London. Das breihundertjährige Stammschloß Moburn : Abbeb.

Die Familie Russell, bie eine ber fpateren großen Whigfamilien, verehrt als ihren Stammvater ben erften Lord John Russell, ben erften Earl of Bedford. Er foll in feiner Jugend bie meiften Bofe Europas besucht und von ba ale einer ber vollendetften Gentlemen gurudgefehrt fein : mit bies fer Gigenichaft machte er, wie fpater ber erfe Bergon von Devonshire und ber schöne Bergog von Budingbam von ber Billiers = Fanrilte fein Gint. Als im Jahre 1498 nämlich ber Ergherzog Bhilipp ber Schone von Deftreich, Sohn bes Raifers Ma= rimilian von den Nieberlanden aus nach Spanien fich einschiffte, um als Gemahl ber Infantin Johanna gu beren Eltern Ferdinand und Ifabella fich gu begeben, warb er burch einen Sturm genothigt, in ben englischen Safen von Weymouth einzulaufen: bier erzeigte fich ihm Mr. Ruffell fo angenehm, bag er ibn veranlagte, mit ihm nach Windfor zu geben, an ben Bof Beinrich's VIII., wo er ihn einführte und Ruffell bald nachher als Rammerherr Anftellung erhielt. Beinrich VIII. machte ibn jum Controler of the

Household, jum Gebeimen Rathe, jum Abmirgl von England und Irland, jum Bord Siegelbemahrer: 1539. in bemfelben Jahre, wo bie feche Glaubensartitel ber englischen Rirche ausgingen, warb er zum Lorb Ruffell ernannt. Er murbe bes Ronigs Sauptgefdäftsmann bei ber Gaculanifation ber Rlofter, ibm fielen damals die reichen Guter ber Abtei Taviftact in Devenshire, von bem fpater bie Familie ben Marquistitel exhibit, und Woburn Ahbey in der Graffchaft Bebford au. bas bie Familie noch gegenwärtig befigt. 1547 bei ber Rronung Cou and's VI. fungirte er als High Steward, Oberrichter von England, 1559 marb er jum Carl von Bebford ernennt. Auch unter ber blutigen Ronigin Mary blieb er noch Lord Siegelbewahrer und warb 1554 nach ben Rieberlanben gefdidt, um Don Bbilipp von Spanien, ben Enfel feines erften Bobltbaters, als Gemahl ber Ronigin nach England ju begleiten. Er ftarb in bem Jahre bes Regierungsantritte ber großen Ronigin Elifabeth, 1558.

Der Sohn bes fünften Egel (besselben, ber nachber erster herzog von Bebford warb), Lord Billiam Ruffell, starb unter ber Restauration nach
bem bekannten Rya House Complot, wo angehich Carl II. Stuart auf bem Wege von London nach Rewmarket hatte ermorbet werden sollen, mit Lord Algernon Sidnen zugleich, 1683 auf dem Bludgerufe, nachdem sein alter, damals schon fast fiebzigjabriger Vater der französsischen Maitresse bes Königs, ber Bergogin von Bortsmouth, vergeblich 100,000 Pfund Sterling fur Die Parbonnirung geboten hatte.

Im Jahre 1694 erhob Bilhelm von Oranien biefen alten Bater, ben bamals achtzigjährigen Grafen William von Bebford, zum Herzog von Bebford und Marquis von Taviftod; er ftarb, sechsundachtzig Jahre alt, im Jahre 1700.

Ihm folgte als zweiter Bergog fein Entel Briothesley, Sohn bes geföpften Lord William und ber ebeln Rahel Briothesley, ber Tochter eines eben so ebeln Vaters, bes Carl von Southampton, welche erft 1723 fiebenundachtzigjährig ftarb: fie überlebte ihren Gemahl noch vierzig und ihren Sohn noch zwölf Jahre.

Diefem zweiten Bergoge von Bebford folgte 1711 wieber fein Sohn Briotheslen, ber bie Ankunft ber Bannoveropnaftie erlebte, 1725 fich mit einer Enfelin Marlborough's, Unna Egerton, Tochter bes erften Bergogs von Bridgewater, vermählte und 1732 unter Beorg II. ftarb, ohne Rinder. ben Unnalen bes englischen Theaters wird als eine Mertwurdigfeit berichtet, bag biefer Bergog von Bebford mabrend bes Aufenthalts ber berühmten Benetianerin Fauftina Borboni, fpater vermählten Saffe, in ben Jahren 1726 - 1728, bei ihrem berubmten Wettstreit mit ihrer Rivalin an bem von Banbel bamale birigirten Sammarfettheater, Signora Cuggoni, für erftere fo leibenschaftlich Bartei nahm, baß er fich mit einem frangofischen Bringen vom Baufe Orleans buellirte: er blieb Sieger und bie Cuggoni mußte ihrer Rebenbuhlerin weichen.

Es folgte nun ale vierter Bergog Jobn, fein Bruber, geboren 1710 und gestorben 1771. Er mar einer ber bebeutenbften Manner, Die Die Bebforbfamilie geftellt bat. Er biente Georg II. und III. als Dinifter, war erft Lord = Lieutenant von Irland, bann Lord-Siegelbewahrer und folog als Befandter am Bofe gu Berfailles 1763 ben Frieden, welchen bie Englanber "the shamefull peace" nennen, weil, obgleich viel, namentlich bas frangofifche Offinbien, bas franzöffiche Canada und vier Untillen und bagu noch bas ipanifche Florida erlangt murbe, boch noch mehr ermartet und allerdings ber treue Allirte Friedrich ber Große ichandlich verlaffen worden mar. Der -Bergog von Bedford ward nach Abichlug biefes Friebene Brafibent bes Gebeimen Rathe, agb aber 1765, als bas Minifterium Rodingham gebilbet murbe, feine Entlaffung und befleibete fpater fein Staatsamt mehr, auch als Bitt 1766 Minifter geworben war. "Er war," fagt Balpole, "ein Dann von unbeugfamfter Redlichkeit und Baterlandeliebe, feine große Sparfamfeit wurde fur Beig ausgegeben, hatte jeboch, wenn fle bies mar, einen größeren Bufat von Großmuth und Bute, ale biefer Leibenschaft gewöhnlich beigemischt zu fein pflegt. Geine Sabigfeiten fonnte man freilich nicht ausgezeichnet nennen, boch mar er ein fertiger, und wenn es Finangfachen betraf, guter Redner und feine Schwachheit mar nur, bag er über jeben Begenstand fprach und fich einbildete, er fonne bas aus Dem Stegreife, wie es allerdings batte fein follen. Er wurde ftete beberricht, in ber Regel von feiner

Bergogin. Satte er fich aber einmal eine Deinung gebilbet ober fie fich einreben laffen, fo beharrte er febr ftartfopfig barauf. Gein Benehmen war ungeftan, aber er war fich beffen fo wenig bewußt, bag er bei ber Radrict, Borb Salifar werbe fein Radifolger werben, fagte: "Er ift zu bigig und rechthaberifch, mie wird ber Ronig mit biefem auskommen!" Satte ber Bergog von Bebford eine meniger gute Meinung bon fich felbft gehabt, fo murbe die Welt mahricheinlich eine beffere von ihm gehabt haben." Die Juniusbriefe haben ihn lebhaft angegriffen, auch war er fehr unbeliebt, es ift oben ergablt worben, wie bie Bolfsbanfen 1765 fein Baus auf Bloomsburpfquare formlich belagerten, fo bag bie Borfeguards, bie im Bofe aufgeftellt maren, Musfalle wie aus einer Feftung machen mußten. Lord Brougham bat neuerlich aber in feinem Berfe .. The eminent statesmen of the time of George III" feine Bertheidigung übernommen. Gein Tagebuch ift in Sir H. Cavendish's "Debates on the house of commons during the 13 parliament" veröffentlicht worden und Lord John Russell hat feinen "Dachlag" in brei Banben berausgegeben. Auch biefer vierte Bergog mar, wie ber britte, mit einer Enkelin bes großen Marlborough vermablt, mit Diana Spencer, Tochter bes Garl von Sunberland: fie ftarb ichon 1735 nach vierjahriger Che, nachdem fie einen Gohn geboren hatte, ber als Rind ftarb. Sie war bie Dame, welche bie alte Sara Mariborough mit bem Pringen von Bales, bem Bater Ronig Georg's III., mit einer

Mitgift von 180,080 Pfund — um die Schwiden des Brinzen zu bezahlen — verheirathen wollte, was, wie oben erwähnt, nur durch Walpote verhindert wurde. Der Herzog vermählte sich in zweiter Ehe mit Geretrude, Tocher des ersten Earl Gower, die ihm einen Sohn und eine Tochter gebar: der Sohn, Francis, starb als Marquis von Tavistock 1767 in Folge eines Sturzes vom Pferde auf Grosvenor Square, die Tochter Caroline ward mit dem dritten Gerzog von Marlborough aus der Spencersfamilie vermählt.

Es folgte 1771 bes Marquis von Taviftod Erftgeborner Francis als fünfter Berzog von Bebford. Er war ein Aderbaufreund: von ihm rührt die Stiftung des alljährlich in Woburn-Abben gefeierten Aderbaufeftes. Er ftarb 1802, siebenundbreißig Jahre alt und unvernählt.

Es folgte nun sein Bruber, ber Zweitgeborne bes verunglücken Marquis von Tavistock, John, als sechster horzog. Er war ein Aumstreumb, Director ber British Institution und Viceprässvent ber L. Gesellschaft ber Künste. Aus Italien, wo er nm 1816 einen zweisährigen Aufenthalt machte, brachte er die prachtvolle Statuensammlung und andere Kunstgegenstände mit, die jest in Woburn ausgestellt sind. Im Jahre 1930 unternahm er den Neuban von dem der Kunstell-Familie gehörigen Covent-Garden-Market, wo der Londoner Blumenmarkt — der berühmteste, den es in der Welt giebt — ift, mit 40,000 Pfund Kosten: er bringt jest den Gerzogen von Bebsord eine Jahres-

rente von 15,000 Afund ein. Diefer fechfte Gerzog war zweimal vermählt, 1786 zu Bruffel mit Georsgiana Elizabeth Byng, Tochter bes vierten Biscounts von Torrington, und 1503 mit Georgiana, Schwester bes fünften und letten Gerszogs von Gordon. Er starb 1839, breiundstebenzig Jahre alt.

Der gegenwärtige Gerzog von Bebford, der fiebente in der Reibe, Francis, ift fein Sohn von ber erften Gemahlin. Diefer schon vierundsechzig Jahre alte wurdige, beliebte und geachtete herr ift feit 1808 mit Anna Maria Stanhope vermählt.

Der frühere Premier Lord John Auffell ift ein jungerer Bruder des herzogs und eben jest wieder als Staatssecretair für das Aleugere und Bührer ber Regierung im Unterhause in das neue Coalitionsministerium Aberd een ber Whigs und Beeliten einzetreten.

Die Familie Bebford gehört nebst den Marquis von Westminster und den Herzogen von Sutherland und Cleveland zu den reichsten Whigsamilien Englands. Nächst dem Marquis von Bestminster, dem Lord Portman und dem Herzog von Portland gehört ihnen der größte Theil von Bestend Londons. Die Namen Bedsord Street und Russell Street, in der Nähe der Theater Coventgarden und Drurylanel, der schöne Blumenmarkt Londons in Coventgarden, die Squares Russell Square und Bedsord Square und Tavistock und Woburn Square, die Straßen Woburn-Place und Bedsord-

Place und Russell Place und Tavistock-Place, die Great Russell Street, wo das britische Museum flebt, und die Tavistock Street, fonft die Rauflaben-Strage Londons, ber Tummelplat ber vornehmen Belt, wie nach ihr Bond Street und jest Regent Street --alle biefe Straffen, Squares und Blage, vom Stranb bei Waterloo-Bribge an nordwarts zu nach der großen Rauflädelffrage Oxford Street und der noch "febr anständigen" New Road, die an Regent's Park ftont, gelegen, erinnern an bas weite Territorium ber Bebford's in London. Dan ichatt bas Jahreseinkommen ber Bebfordfamille auf 150,000 Bfund und biefes Einkommen fleigt, ba bekanntlich nach englischer Sitte bas Grunbeigenthum nicht verfauft, fonbern nur auf neunundneunzig Jahre ju freiem Gebrauche überlaffen wirb, bebeutenb. Alles auf bem Grunbeigenthum Bebaute fällt nach neunundneunzig Jahren immer wieder an ben Grundherrn gurud und bas Capital, wovon bie Namilien=Rente fallt, fleigt baburch jo boch, bag alle mit gurudfallenbe Gebaube neu gefauft werben muffen.

## Befigungen bes Saufes Bebforb:

- 1. Die Stadtwohnung in London ift Belgrave Square in Bimlico hinter Buckingham Palace, jest das fashionabelste Square Londons, das aber nicht ben Bedsord's, sondern der Grosvenorsamilie gehört.
- 2. Boburn Abbeh, in ber Graffchaft Bebforb, bas Stammgut, bas icon unter Seinrich VIII. an feinen Controller of the Household aus bem

reichen Rlofterfegen fam. Die Familie bat biefe Befigung ohne Unterbrechung über breibunbert Jahre lane im Beffin: fie bat vier beutsche Meilen im Umfang und bas im italienifden Gefdmad erbaute Schloß ift fürftlich. Es bilbet mit feinen Bubeborungen eine Eleine Stabt und enthalt bie größten Runftichate, unter anbern bie Gragien Canova's, einen herrlichen Blumengarten, berühmte Treibhaufer, Die an ben "Matebaufreund" erinnern, eine in gang England renommiste aviary, worin bie prachtigften Gold - und Gilberfafane und einen Bart, ber 2000 englische Morgen balten foll und von hunderten ber gabmften Dambirfche bepolfert wirb. In einem Bimmer bes Schloffes bangen fammtliche Uhnenbilder ber Ruffell's feit breibunbert Jahren, Sorace Balpole, ber biefes Bimmer "mit fleinen golbnen Sternen befat und mit Dillionen alten Bortraits bebedt," im Jahre 1751 und gurft Budler, ber es gegen achtzig Jahre fpater fab, finb einstimmig im Breife Diefes Abnenfaals, eines ber merfmurbigften, ben es giebt.

- 3. Dadley = Coufe in ber Graffchaft Bebforb.
- 4. Enbeleigh in Devonfhire.

Wappenmotto: Che sara, sara, What will be, will be, Was kommen mag, mag kommen.

# 2. Die Familie der Herzoge von Beaufort.

Die gefälligen Genealogen und bie Baftarb : Abftammung. Der Ronig ber Rutider.

Die heinrich VIII. an dem Stammvater ber Familie Ruffell, seinem Controller of the House-hold, einen Finanzmann hatte, hatte er an dem Stammwater ber Beaufort's, dem Earl von Worcester, einen Kriegsmann.

Die Familie Beaufort ift noch eine Familie bes Ritterfcwerts. Sie erhebt ihren Stammbaum gu ben alten Lancafterfonigen bes Lanbes, ben Ronigen von ber rothen Bofe. Die gewöhnliche Gefchichte nimmer an, bag ber Ronig Chuard IV. von bem Morthaufe, ber weißen Rofe, nach ben Giegen bei Barnet und Temfesbury 1471 bas gange Saus Lanrafter vertilgt und baf nur Beinrich Tubor, bergog von Richmond, ber nachherige Rouig Geinrich VII., ber Bater bes achten Beinrich, bamals bem Blutbabe nach Frontreith entfommen fei. Die Beauforts aber meinen, noch bon einem anberweiten Lancafterfprößling herzustammen. Sie leiten ibren Stammbaum zu jenem alten John von Gaunt berauf, bem jungften Sohn Ronig Eduarb's III. bem Bruber bes ichmargen Bringen, welchen Chafespeare in feinem "Richard II." als einen Spiegel ritterlicher Bieberteit verewigt hat. Die brei na-

türlichen Gohne biefes alten John, fagen bie gefälligen Genealogiften, feien burch einen Parlamentsact legitimirt worden - aber bie Worte: " excepta dignitate regali" habe erft ihr rechtmäßiger Bruder, Ronia Beinrich IV. eingeschmuggelt. Der zweite jener naturliden Gobne mar ber Carbinal Beaufort pon Bindefter, welchen Shakespeare im zweiten Theil feines "Geinrich VI." als einen Spiegel bes verruchteften Bralatentropes veremigt bat. Der erfte iener naturlichen Gohne, ber erfte Beer Somerfet. Beaufort, hatte einen taptern Sohn und feine eingige Tochter Margaretbe, die ihre Sand als Erbin bes Saufes Lancafter bem Bater Seinrich's VII. reichte, bahnte bie Bereinigung ber Rofen an, Die in ber Berion Beinrich's VII. ju Stanbe fam, ber fich mit ber Erbin bes Saufes Dort, Elifabeth, Schwefter bes letten Dorffonige Chuard V. vermablte. Die Kamilie Beaufort = Comerfet will nun am liebften von einem murbigen Neffen bes vierten Beers Comerfet-Beaufort abstammen, ber fich boch noch, nachbem biefer vierte Beer 1471 unter Chuard IV. nach ber Temfesburnichlacht gefopft morben, erhalten Diefer murbige angebliche Meffe ift aber nicht nachzu-Undre Genealogen, wie g. B. Debrett, begeichnen Gir Charles, einen naturlichen Gobn von bem 1463 enthaupteten britten Beer Senry Beaufort=Comerfet, ben er mit Joan Sill erzeugt hatte, als ben Stammvater, gleich wie Billiam ber Eroberer ein Baftard mar und gleich wie auch bie beutigen Grafen Bembrote von einem

Baftarb abftammen. Der Baftard Gir Charles alfo nahm ben Ramen Comerfet an, er mar ber befagte Rriegemann Geinrich's VIII. und er murbe 1513 gur Belohnung feiner Rriegethaten in Franfreich gegen Lubwig XII. jum Garl von Worcefter erhoben. Der fünfte Garl mard im Jahre 1642 unter Carl I. Stuart ber erfte Marquis, er mar eine Sauptftute beffelben, lieh ihm Beld und ftellte ibm Mannichaft, vertheidigte vier Jahre lang fein Schloß Raglan und mußte fich endlich an Fairfax ergeben, bas Schlog marb mit einem Schaben von 100,000 Bfund geschleift und ber Marquis farb als ein Gefangener ber Rundfopfe im Jahre 1646. Sein Sohn Couard, ber zweite Marquis, blieb ber Sache ber Stuarts treu und Beinrich, wieber beffen eingiger Sohn, ber britte Marquis, marb in ber Reftauration 1682, um biefelbe Beit, wo Carl II. feine funf naturlichen Gobne zu Berzogen von Buccleugh, Cleveland, Grafton, Richmond und St. Albans erhob, erfter Bergog von Beaufort: er vermeigerte bei ber zweiten Revolution Bilbelm von Dranien ben Gib und ftarb in ber Burudgezogenheit. Das Berzogthum ift feinen Nachkommen geblieben, fle bielten zu ben Tories und rangiren in ber Beerage zwischen ben Grafton und St. 21bans, ber jest lebenbe Bergog Benry von Beaufort ift ber flebente in ber Reihe. Die Folge ift nachftebenbe:

- 1. Benry, erfter Bergog.
- 2. henry, fein Sohn.

- 3. henry, Sohn von 2., berjenige, ber 1744 von feiner Frau wegen bem oben erwähnten hofmat-fchall Lord Talbot geschieden wurde. Geft. 1745 ohne Kinder.
  - 4. Charles Roel, Bruder von 3., geft. 1756.
- 5. henry, Sohn von 4., Bater von breigetin Rinbern, geft. 1803.
- 6. henry Charles, Sohn von 5., Bater von molf Kindern, geft. 1835.
- 7. henry, Sohn von 6., geboren 1792, Bater von neun Kindern, unter benen eine Tochter mit bem ehemaligen öftreichischen Gesandten in London, Bason Neumann, vermählt war. Er ist einer der berühmteften Pferdebändiger Englands, er hieß and, der König der Rutscher," als er als Eigner einer Stagecoach vor Errichtung der Eisenbahn in eigner hetzoglicher Person mit schnaubendem Gespann den Beg von London nach dem Seebad Brighton hin und gurud machte. Er ist mit einer Schwestertochter des Gerzogs von Bellington vermählt.

Befigungen ber Bergoge von Beaufort:

- 1. Beaufort-House, London.
- 2. Babminton = Boufe und
- 3. Stote Biffarb in ber Graffchaft Gloucefter.
- 4. Tron = Boufe in ber Graffchaft Monmouth.
- 5. Llangattoc=Bart in ber Graffchaft Brecon, Wales.

Wappenmotto: Mutare vel timere sperno, I scorn to change or to fear, Ich verschmäße Wanbel und Furcht.

# 3. Die Familie Manners, die Herzoge von Rutland.

Die Gemahlin bes Lorb Burleigh. Die tinftlichen Reize. Der ftrafrebenbe Erzbischof vor Prinzeffin Charlotte.

Die britte bedeutende Familie, bie unter heins rich VIII. in die Beerage einkam, ift die Familie. Manners, von der die Grafen, später herzoge von Rutland ausgegaugen find.

Der Stammvater war Sir Robert Manners, ein bescheibener Sheriff von Northumberland, ber zur Zeit Heinrich's VI. sich mit der Erbschwester bes Lord Noos von Belvoir Castle, bem Stammgute, bas die Nutland's noch inne haben, vermählte.

Der erste Earl von Rutland war Sir Thomas Manners, Enkel von diesem Sir Robert und Sohn von Sir George Manners und Anna St. Leger, Nichte König Eduard's IV. vom alten Hause Vork. Die Ernennung trifft ins Jahr 1525. Die Tochter der britten Earl, Lady Elizabeth Manners, wurde die Gemahlin Sir William Cecil's, des berühmten Lord Burleigh, des großen Ministers der großen Elisabeth. Der zehnte Earl von Rutland, John, ward unter der Königin Anna 1703 zum exsten Gerzog von Rutland gemacht. Die Ernennung ersolgte ein Jahr nach der des großen

Marlborough und hinter ber Marlborough's rangiren noch heut zu Tage die Nutland's in der Beerage. Der jest lebende Gerzog ift der funfte in der Reihenfolge, die die nachstehende ift:

- 1. John, geft. 1711, vermählt mit einer Tochter Gir John Levefon Gower's, Ahnherrn ber herzoge von Sutherland.
- 2. John, sein Sohn, geft. 1721, vermählt mit einer Tochter bes exequirten Lord William Ruffell.
- 3. John, fein Sohn, Oberhofmarschall (Lord Steward of the Household) am hofe Georg's II. und III., geft. 1779, vermählt mit einer Tochter bes fechsten herzogs von Somerfet.
- 4. Charles, fein Enfel, geft. 1787, vermählt mit einer Tochter bes vierten Bergogs von Beaufort.
- 5. John Henry, fein Sohn, vermählt 1799 mit Laby Elisabeth Howard, Tochter bes fünften Grafen von Carlisle, ber schönen Dame, die ihre natürlichen Reize durch so ansehnliche fünftliche verftärkte, daß ihr Beau Brummell einmal auf einem Balle bei ihr rieth, rückwärts zum Saale hinauszugehen: sie starb schon 1825 und ihr Gerzog ift jest schon vierundslebenzig Jahre alt.

Befigungen ber Bergoge von Rutlanb:

1. Belvoir = Caftle, in der Grafichaft Leicester, das Stammschloß der Rutland. Was dem im Bolfe höchst unbeliebten Torh = Herzog von Newcaftle im Jahre 1831 mit seinem Schlosse Routingham widers fuhr, ware im Jahre 1816 beinahe schon dem Torh =

Bergog von Rutland mit bem Schloffe Belvoir widerfahren: Der Pobel, ber mahrscheinlich Feuer angelegt hatte, schleppte, was ihm in die Sande fiel, fort, bis zum Glud bie Miliz anlangte.

- 2. Sabbon Sall in ber Graffchaft Derby.
- 3. Chevelen Bart in ber Grafichaft Cambrioge.

Wappenmotto: Pour y parvenir, To attain the end, Um bas Biel zu erreichen.

Ein paar Seitenzweige des Kauses Autland sind die Manners-Sutton: die Viscounts Canterbury und die Barone Manners.

2) Die Viscounts Canterbury flammen von Georg Manners-Sutton, einem jungeren Sohne bes britten Gerzogs von Rutland, ber von feinem mutterlicen Grofvater Robert Sutton, Lord Lexington, bem in ber öftreichischen hofgeschichte unter Leopold I. mehrmals citirten Diplomaten in Wien, von bem die Lexington Papers 1851 veröffentlicht worden find, ben Namen Sutton annahm: fein Sobn war ber bekannte Charles Manners-Sutton, Erzbifchof von Canterbury, ber oben (Band III. S. 145) ber Pringeffin Charlotte, fpateren Gemablin bes Bringen Leopold, gegenüber als gebemuthigter, aber fich weise begreifender Strafredner aufgeführt worden Deffen Sohn mar ber bekannte Torn, ber in ben flebengehn Jahren 1817 - 1834 Sprecher im Unterhause war: Charles Manners-Sutton, welcher 1835 erfter Biscount wurde und 1845 auf ber Great Western - Eisenbahn vom Schlage gerührt ftarb. Er ift ber Bater bes jest lebenben Beers.

Refibeng: Bolton-row in London.

Wappenmotto: Pour y parvenir.

3) Die Barone Manners ftammen wieber von einem jungeren Bruber bes Erzbischofs von Canterbury. Der jegige Lord ift ber zweite, einziger Sohn bes 1807 creirten ersten und einer Dame aus ber großen irlandischen Butler-Familie, Jane Caber.

### Befigungen:

- 1. Stadtwohnung: Upper Brook-street.
- 2. The grove in ber Graffchaft Suffolf.
- 3. Fofton in ber Graffchaft Lincoln.

Wappenmotto: Pour y parvenir.

In der Beit Eduard's VI. und Maria's, der Kinder heinrich's VIII. (1547—1558), find einundstreißig englische and zwei irische framilien in die Beerage gekommen. Aus dieser Beit datirt namentlich der Glanz der drei Familien

Seymour, Paulet unv Pembroke,

von benen bie erfte eine ganz alte Familie bes Schwerts ift, die lette eine neuere und bie mittlere wieber eine Familie ber Robe.

1. Die Familie Seymour, die Herzoge von Somerset, die Marquis von Hertford.

Die schone Arabella Stuart. Roch einmal ber folge Somerfet Dezeuner champêtre in Wimbsebous: Park. Die alte und bie neue Löwin bes Hauses hertforb. Der Spieler und Grieche. Der Testamentsschilling.

Die Semmourfamilie ift wie die howardfamilie eine von benen, aus welchen heinrich VIII.
feine Semahlinnen nahm: Johanna Seymour, seine
britte Frau, ftarb 1537 bei ber Geburt König Eduard's VI. Sie besindet sich gegenwärig in zwel Branchen in der Beerage, in der der herzoge von Somerfet und ber der Marquis von hertford.

1) Die herzoge von Somerset rangiren in ber Beerage unmittelbar nach ben Norfolf's. Der erfte Bergog, ber 1546, in bem letten Regierungsjahre Beinrich's VIII. creirt ward, war Sir Ed ward Sepmour, ber Lord-Protector unter Eduard VI., seinem Reffen: er war ber Bruber ber Johanna Seymour, ber britten Gemahlin König Heinrich's VIII., bie im ersten Wochenbettte 1537 starb. Er ward 1552 noch unter Eduard VI. burch ben Herzog von Northumberland gestürzt und gestöpft.

Das herzogthum gelangte erft 1660 wieber an seinen Urenkel William, ber ein eifriger Royalist in ber Revolutionszeit gewesen war. Er war vermählt mit ber berühmten schönen Arabella Stuart, leiblichen Cousine von König Jacob I. Stuart, von ber er sich, weil die Genehmigung zu der heirath nicht gegeben worden war, trennen mußte. Sie starb im Tower 1615. Seine zweite Gemahlin war Frances, Tochter des unter Elisabeth hingerichteten Grafen Esser. Dieser zweite herzog von Somerset starb noch im Jahre seiner Erhebung 1660. Es solgten:

- 3. Billiam, fein Entel, ber 1671 unvermablt ftarb.
- 4. John, jungerer Sohn von 2., ber 1675 unvermählt ftarb. Mun folgte:
- 5. Francis, ein Seitenverwandter. Auch er farb unvermählt 1678: er ward zu Genua ermordet. Volgte:
- 6. Charles, fein Bruder, fiebenzehnjährig. Er war der "ftolze Somerfet," der die Bercherbin beimführte 1682. S. oben. Geft. 1748, fiebenundsachtzig Jahre alt. Sein Schwiegersohn war Sir

William Bonbham, ber Gegner Balpole's und berühmtefte Rebner feiner Beit. Folgte:

- 7. Algernon, sein Sohn. 3hm folgte, ba fein neunzehnjähriger Sohn wieder 1744 in Italien ftarb, in Bologna, nach seinem Tobe 1750:
- S. Edward, ein fehr entfernter Seitenvermanbter, geft. 1757.
- 9. Ebward, fein Sohn. Auch er ftarb unvermählt 1792.
- 10. Bebb, Bruder von 9, ftarb icon 1793. Folgte endlich:
- 11. Comard Abolphus, sein Sohn, ber jest lebende herzog von Somerfet, ein Mann, ben Fürft Budler einen fehr vielfeitig gebildeten nennt.

Besitungen ber Bergoge von Comerfet:

- 1. Stadtreftbeng: Parklane.
- 2. Wimbledon Bart bei London, ohnfern Richmond.

hier gab ber herzog, ber jest ein siebenundstebzigjähriger herr ift, seine Beste in ber Season von London. Fürst Budler hat eines berselben beschrieben, ein dejeuner champetre, bas wie gewöhnlich um Mitternacht erst aus war. "Der herzog von S., schreibt er im Juni 1828, gab auf seiner Billa ein dejeuner champetre, bei dem er es doch möglich gesmacht hatte, noch etwas Neues für bergleichen Feten zu erfinden. Sein ganzes haus war mit schonen hautelissen und bunten chinesischen Tapeten behangen, eine Menge Meubles, Sophas, Fauteuils, Chaises longues, Spiegel u. s. w. im Garten überall, so wie in mehreren

Salons und Cabinets vertheilt, und außerbem Bleine Lager von Belten, aus weiß und Rofa = Mouffelin angebracht, bie fich in bem Smaragbgrun bes pleasure ground berrich ausnahmen. Abends folgte, wie gemöbnlich, eine Mumination, größtentheils mur mit einzelnen Lampen funftreich in ben Baumen und Bufchen verborgen, gleich fo viel glubenben Gruchten und Johanniswurmden, Die Liebenden und Die Ginfamen anzuloden. Aber auch die, die Beraufch ben fillen Freuden vorziehen, fanden Befriedigung. Bier tangte in einem weißen Belte, zu bem ein Weg von glangen erbellten Bogen aus Rofenguirlanden führte, ein gro-Ber Theil ber Befellichaft, bort erschallte ein portreffliches Congert, ausgeführt von ben beften Birtuofen und Gangern ber italienischen Oper. Auch italienisches Better begunftigte gludlicherweise von Unfang bis gu Ende das Beft, das der fleinfte nedenbe Geift ber Atmosphäre batte vernichten fonnen. In England war bas gange Unternehmen baber wohl ein Bagftud zu nennen, und boch findet man gerade biefe Art Beten bier häufiger und ichoner, ale irgendmo, wie ber unfruchtbarite Boben oft ber cultivirtefte ift."

- 3. Maiben Brabley in der Graffchaft Bitts.
- 4. Stover Lodge in ber Grafichaft Devon. Bappenmotto: Foy pour devoir, Faith for duty, Trene ift Pflicht.
- 2) Die zweite Branche der Sehmourfamilie ift bie Familie Seymour-Conway, die Familie der heutigen Marquis of Hertford.

Die Seymours legten ein größeres Gewicht auf bas Alter ihrer Familie — fie leiten fich von ber Familie St. Maur ab, die mit Wilhelm dem Eroberer aus der Normandie herüberfam — als auf die herzogliche Arone, die der jüngere Zweig von ihnen, die herzogliche Arone, die der jüngere Zweig von ihnen, die herzoge von Somerset, trugen. Als Sir Edward Seymour, der erste Torh-Gentleman von England und einer der Führer der Opposition, zu dem von den Whigs berusenen Wilhelm von Oranien stieß, sagte dieser ihm: "Ich denke, Sir Edward, Sie find aus der Familie des herzogs von Somerset!" Sir Edward erwiederte: "Ich bitte um Vergebung, der herzog von Somerset ift aus meiner Familie!"

Ehe ich von ben Marquis von Hertford berichte, will ich noch ein Ahnenbild aus diesem stolzen alten hause Seymour aufstellen, wie daffelbe der schon oben citirte englische Genealog Bernhard Burte in seinen Anecdotes of the aristocracy \*) nach einem Bericht Arthur Wilson's der Welt überliesert hat. Dieses Seymour'sche Ahnenbild ist das der 1639 unter Carl I. Stuart gestorbenen Frances, dritten Gräsin von Seymour, einer geborenen Howard, einer der großen Löwinnen ihrer Beit, des siebzehnten Jahrhunderts.

"Diese Dame war zu ihrer Beit eine ber größten, sowohl nach ihrer Geburt, als nach ihrer Schönheit. Buerft that fie einen Schritt im Range ructwarts, um

<sup>\*)</sup> Vel. Il. p. 64 ff.

bann einen Lauf zu thun, burch ben fie um fo bober beraufftieg. Gie mar von bober Abfunft, wie fic bas für ihr großes Bemuth pagte; bennoch flieg fle aber fo tief herunter, bag fie ben Sohn eines Beinichenten in London beirathete, Ramens Benry Brannel, ber fich in guten Umftanden befand. 216 et ftarb, hinterließ er fie ohne Rinder - eine junge und icone Mittwe. Auf fie marf nun Gir George Robney, ein febr anftandiger Gentleman, feine Reiaung : er behagte ihr wohl, mas Berion und Bermogen betrifft und er erhielt gute hoffnung von ibr, bag er bie Fruchte bavon einernten werbe. Jeboch Comarb, Graf von Bertford mard von ihren iconen Mugen gefangen und ba fie, Die Tochter ber Gomarb's, einen Beichmad vom Ehrgeige ihres Grogvaters hatte, ließ fie Rodney Rodney fein und beirathete ben Garl.

Rodney hatte aber schon zuviel Leidenschaft eingeschluckt und da er nicht im Stande war diese mit seiner Bernunst zu digeriren, so sam er mit seinen rand und bandlos gewordenen Gefählen zu einem verzweiselten Schritte. Er begab sich nach Amesbury in die Grassschaft Wilts, wo der Graf mit seiner neuen Gräfin damals seinen Aufenthalt hatte. Hier ging er in ein Wirthshaus des Städtchens, verschloß sich und beschrieb mit seinem Blute ein großes Papier mit wohlgesetzten Bersen an die Gräfin: er beklagte und bezammerte darin sein Ungluck. Er schickte es der Gräfin und ktürzte sich dann in seinen Degen — ihr zur ernsten Erinnerung an ihre Unbeständigkeit.

Die fcone Grafin feste fich aber baruber binmeg

und gewann über ihren gutmuthigen Grafen Bertforb eine fo große Gewalt, daß er ihr über 5000 Pfund jährlich zum Leibgebinge aussetzte.

Bei seinen Lebzeiten ließ fie fich ftart ben hof vom Gerzog von Lennox\*) machen, ber manchen schönen Besuch abstattete, jezuweilen in einem blauen Rod mit einem Degen, ber ein Korbgefäß hatte: er pflegte in solchen wunderlichen Berkleidungen einzusprechen. Jedoch erhielt sie mahrend bem Leben ihres Gemahls ihren guten Ruf.

Nach bem Abscheiben bes Grafen hertforb gaben Lennox und Richmond mit dem großen Titel hersogin ihrem Ehrgeize wohl Befriedigung. Ihr Sinn aber stand immer noch höher, sie hatte die gloriosesten und überstiegenosten Bunsche. Da der König ein Bittwer war\*), so machte sie ein Gelübbe: "daß nach so einem großen herrn als Richmond sie nimmersmehr mit Kuffen erwärmt werden, noch an der Tafel eines Unterthanen speisen wolle." Diese Locipeise sing aber den alten König nicht, sie versehlte ihres Zwecks und um ihren Entschluß gut zu machen, beobachtete sie streng ihr Gelübbe bis an ihr Lebensende."

"Ale fie Grafin Gertford geworben mar, pflegte fie oft im Gesprach ihre beiben Grofvater zu ermahnen, die herzoge von Norfolt und Budling-

<sup>\*)</sup> Ludwig Stewart, herzog von Lennor, Graf und nachmals herzog von Richmond.

<sup>\*)</sup> Jacob I. verlor feine Gemablin, eine banifche Brins geffin, im Jahre 1619.

ham, indem fie die Geschichten ergahlte, wo ber eine Grofvater bas, ber andere bas gethan habe. Wenn aber der Graf, ihr Gemahl, zu tiefen Gesprächen hinzutam, hielt sie immer sofort inne in ihrer Rebe. Der Grund von bem Innehalten war: er pflegte, wenn er fie so in der Erhöhung erfand, fie mit den Worten niederzusehen: "Frant, Frant, wie lange ift's her, daß Du mit Brannel verheirathet warft?" Das dämpfte immer sichtbarlich den Flügelschlag ihres Geiftes und machte fie auf ihre Füße niedersehen.

Eine fleine Eitelfeit hatte Diefe große Bergogin. Sie mar eine Dame, begierig nach Lob und großem Ruf in ber Weft, aber fie liebte es, großen Staat mit wenig Roften zu machen. Sie erhielt vielen Befuch von allen Groken bes Landes und bielt besbalb auf bie Körmlichkeit eines gewaltigen Trains von Lenten und zum Dienft aufwartenden Gentlemen. ihrer Empfangshalle ftanben bie Tijde berum, als follten eine Menge Speifen und Menfchen erfcheinen: wenn aber um bie Speifezeit bas Baus von Befuchenben fich geleert hatte, fam bas Linnen wieber in bie Schränke und ihre Dienerschaft murbe an wenigen Tifchen abgefüttert. Ramen ihre Thaten einmal in ben Mund ber Fama, fo waren ihre Befchente bet Große ihres Geiftes entfprechenb. Davon erfuhr bie Ronigin von Bohmen \*), bei beren Rinde fie gur Pathin gebeten ward, einen fleinen Beweis. Die Bewunderung fur bie große Gute, Die biefe Ronigin ibr

<sup>\*)</sup> Elisabeth Stuart.

erwiesen hatte, erfüllte ste bergestalt, daß — entweder auf ihre eigene Beranstaltung, um ihr Verdienst zu werherrlichen oder durch Beranstaltung Anderer, die ihre Eitelkeit verspotten wollten — gewaltig große Berzeichnisse von masstwem Silbergeschirr von Sand zu hand gingen, die sie der Königin gegeben haben wollte. Die Meisten glaubten das und doch waren es nur Papiere, reine Ersindungen, die im Saag ihr "Ist nicht ausgesunden worden" ersuhren; man sah die Schale, das Inventarium, aber man sand niemalen die Nuß, das Silbergeschirr."

In Stramberry hall bei Rickmond in ber Galerie Horace Walpole's, in Dunham Maffey beim Earl von Stamford und in Longleat beim Marquis von Bath befinden fich noch Portraits biefer Gräfin hertford, an letterem Orte ift fie in Wittwenkleidern dargestellt, mit dem Bildniß ihres verstorbenen Gemahls auf ihrer Bruft.

Die Seymour-Conway, die heutigen Marquis von Hertford, ein Seitenzweig des Hauses Seymour, stammen von dem schon erwähnten Sir Edward Seymour, Sprecher im langen Barlament, dessen Sohn die Güter seines Betters, des Grafen Conway, erbte und den Ramen Conwah dem von Seymour zusügte: er ward zum Baron Conway creirt unter der Königin Anna im Jahre 1703. Das neue Carlthum Hertsord datirt erst von den Beiten Georg's II. aus dem Jahre 1750 und das Marquisat von den Beiten Georg's III. aus dem Jahre 1793. Der erste Marquis war Francis: er wurde 1766 als Oberfammerherr Chef bes haushalts Ronig Gesorg's III. und war Geheimer Rath. Bon feiner Gemahlin Ifabella Figron, Tochter bes zweifen Berzogs von Grafton, hatte er breizehn Rinder, von benen mehrere nachgeborne Sohne theils Sinecuren genoffen, theils sonft hofe, Marine= und Rirchensämter bekleibeten. Dieser erste Marquis genoß nicht lange seine Standeserhöhung, faum ein Jahr, er starb 1794.

Es folgte sein Sohn Francis, der wieder wie sein Bater bem Hose Georg's III. als Lord = Oberstammerherr lange vorstand: er hatte durch seine zweite 1776 geheirathete Gemahlin Isabella Anna Insgram, Tochter und Miterbin des letten schottischen Biscount Irwin, einen sehr großen Stand am Hose: sie war die spätere große Freundin des Prinzenegenten, die neue Löwin des hauses hertsford, deren ungemein einflußreiche Stellung die oben vorgesommenen Stellen aus der "Geheimen Geschichte" haben erkennen lassen. Der Oberkammerherr, ihr Gesmahl, starb 1822, sie selbst 1834.

Es folgte ihr Sohn Francis Charles, seit 1798 vermählt mit Maria Fagniani, ber mahrsscheinlichen Tochter bes letten herzogs von Dueens-berry, des 1810 gestorbenen reichen Bustlings: er erbte ben größten Theil von bessen personlichem Bermögen. 1811 — 1812 war er neben seinem Bater Biceoberkammerherr in des Prinz-Regenten Haushalt, 1812 erhielt er die einträgliche Stelle eines Lord-

Dberauffebers ber Binnbergmerte und murbe gum Gebeimen Rath erhoben. 1814 bei bem Befuch ber fremben Monarchen marb er bem Raifer Allexander ale Begleiter jugegeben, ben er in und um London, in Oxford und Portsmouth alles Sebensmerthe zeigte und bis Dover begleitete: er erhielt bafur ben Annenorden. 1822 beerbte er feinen Bater und 1827 brachte er ben Sofenbandorben fur Raifer Micolaus nach Betereburg: Die Bracht, mit ber er am ruffifchen Gofe auftrat, machte felbft an biefem glangenoften Sofe Europas Sensation. Diefer britte Marquis Bertford, ber einzige Sohn ber fconen Lowin, mar fcon als Graf Darmouth hinreichend wegen feiner anderweiten Liaisons in London bekannt: eine natürliche Tochter von ihm war die Marchesa di Salsa, alias Laby Strachon, für bie er außerorbentlich viel that. \*) Er war nebst bem Bergog von Dork, wie oben in ber " Geheimen Gefchichte" ebenfalls vorgefommen ift, einer ber größten Spieler und ,, Griechen" Londons, ber Freund bes "old Crock," wie er Dr. Crodford, ben Stifter ber großen Spielholle Londons, bes Crocfford-Clubs, vertraulich zu betiteln pflegte: er foll burch ben process of picking anderthalb Millionen Pfund gewonnen haben. \*\*) Er farb zu London 1842, funfundfechzig Jahre alt.

Auch bie jungeren Sohne in ber hertforbfamilie haben fich bekannt gemacht: fie waren achte Tartaren

<sup>\*)</sup> Sittenbuch ber englischen Befellschaft S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Sittenbuch ber englifden Gefellicaft 6. 23 u. 224.

(Tartars), wie fie in London nach ber Runftiprache Einer berfelben war ber unter ben Habitues beifen. Georg's IV., als er noch Bring von Bales war, - du temps de des frédaines - genannte Sugb Seymour Conmay, einer ber feche jungeren Bruber bes Oberfammerberen : er biente in ber navy, mar Maitre de la garderobe bes Bringen und theilte alle Freuden bes Bavillone: er ftarb, erft neunundvierzig Jahre alt, icon 1801 als Admiral. Gin anderer nachgeborner Sohn biefer Familie, ber jungfte Sohn bes lettverftorbenen Marquis, mar ber in Baris in ben Tagen nach ber Juliusrevolution folimm genug befannte Lord Seymour, ber die vornehme Befellfcaft geradezu zur Bobelfrechheit berabzog: ibn fand felbft fein Bater fo ungerathen, bag er ihm nur einen Schilling vermachte.

Der ältere Bruder bieses ungerathenen Genry ift Richard Sehmour-Conway, ber jetige zweiundsfunfzig Jahre alte Marquis von Gertsord. Er ist als
ein Hauptpatron ber Kunste bekannt und hat benn
auch als solcher selbst ben Kaiser Nicolaus bei ber Bilberauction bes verstorbenen Königs von Golland
im Jahre 1850 überboten: er zahlte für ein paar
schöne Portraits von Ban Dyck 63,000 hollandische Gulben — wobei die anwesenden Engländer ihren
Beisal durch obligates Fußtrampeln zu erkennen zu
geben nicht ermangelten. Dieser splendide Kunstsreund
ist der vierte Marquis in der Reihe.

Man schätt bie Jahrebrente biefer Familie, bie eine ber reichften Torpfamilien ift, auf 120,000 Pfund.

Befigungen ber Marquis von Bertforb:

- 1. Stadtwohnung: Berkeley Square.
- 2. Ragley Gall, in ber Graffchaft Barwid, wo ber Bring Regent jum öfteren eingesprochen ift.
  - 3. Subbourne Sall in ber Graffchaft Suffolf.

Wappenmotto: Fide et amore, By faith and love, burch Treue und Liebe.

2. Die Familie Paulet, die Marquis von Winchester, die fich erste Marquis von England schreiben.

Die Paulet = Familie, bie Familie ber beutigen Marquis of Winchester, hat zum Stammpater Sir William Paulet: erwar Lord-Schapmeifter unter Chuard VII. und Maria und einer ber Teftaments. vollftreder Beinrich's VIII., ber ibn 1539 baroniffet batte, bas Marquifat verlieb Chuard VI. im Sabre 1551. Die Marquis von Winchefter ichreiben fic "premier Marquis of England." Die Kamilie bezeigte fich in der Revolution gut foniglich, Cromwell brannte bas Saus berfelben zu Bafing nieber. wodurch 200,000 Pfund in ben Flammen aufgegangen fein follen. Der fechste Marquis mar John, ber ercentrifche Berr, welchen Bifchof Burnet "bas große Rathfel feiner Beit" nannte: er mard 1689 gum Bergog von Bolton von Wilhelm von Dranien promovirt; biefe bergogliche Familie erlosch aber 1794 mit bem fechsten Bergog und elften Marquis Benry, ber Abmiral ber weißen Flagge mar, wieber. Run erbte Beorge, ein febr entfernter Seitenverwandter, bas Marquifat: man mußte bis auf ben jungeren Sohn bes vierten Marquis zuruckgebn; er 3hm folgte fein Sohn Charles, ber starb 1800. von 1812 - 1837 unter Georg III. und IV. Dberfammerjunker (Groom of the stole) war und bem 1843 wieber fein Sohn John folgte: Diefer jest

lebende Marquis von Binchefter ift sonach ber vier-

Befigung:

Umport Soufe in ber Graffchaft Sante.

Wappenmotto: Aimez loyaulte, Love Loyalty, Liebe Lonalität.

Eine Seitenbranche dieser Familie find bie Grafen Poulett, beren Stammvater ber ältere Bruber
bes Stammvaters ber Paulets war. Bon ihm ftammte
Sir Amias, Gesanbter am franzbsischen Gofe unter
Elisabeth und ber, ber die ungludliche Königin
Maria von Schottland zu bewachen hatte. Der
erste Baron, 1627 von Carl I. creirt, erzeigte sich
als guten Royalisten, ber erste Carl, 1706 unter
Anna creirt, war einer ber Commissionaire für ben
Abschluß bes ewigen Uniontractats von England und
Schottland von 1707.

### Befigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ift: Great Stanhopestreet.
- 2. Hinton St. George, Graffchaft Somerfet.
  Wappenmotto: Gardez la foi, Keep the faith, Halte Glauben.

# 3. Die Familie Herbert, die Grafen Pembroke.

Eine zweite Baftarb : Abstammung und eine Familie von Originalen. Die gelehrte Grafin Maria Rembrote. Der Freund Shakes peares. Der Botant für Aufhebung bes Oberhaufes und bas große Bild Ban Dhd's. Der Long Tom und bie oben unter ben Originalen schon aufgeführten neueren Grafen Rembrote. Schlof Biltonhouse.

Diese Familie ift bereits oben, von ihrem bebeutenbften Manne, bem "Long Tom" an, unter ben Originalen Englands aufgeführt worben: ich beziehe mich barauf, um nicht zu wiederholen. \*)

Der erfte Graf Diefes Namens war Billiam Berbert, ber Sohn eines Baftarbe von einem fruber 1467 fcon creirten Grafen Billiam Bembrote. Diefer Graf William Bembrote mar ein gewaltiger Rriegsmann gewefen, eine Sauptftuse bes Saufes Dort, wie ber Graf Warwid: er warb aber von biefem, ale er von Dorf abfiel und wieber einen Lancafterfonig machen wollte, 1469 exeguirt. Diefes erften Grafen William Bembrote Entel burch feinen naturlichen Sohn, ber genannte William Berbert, ber Stammvater ber heutigen Brafen Bembrote, mar ebenfalls ein ftattlicher Rriegsmann, ber unter ber Ronigin Elifabeth eine große Figur machte: er war Mitglieb ihres Bebeimen Raths und marb 1567 ibr Oberhofmeifter (Great Master of the Household). Wenn er von feinen Schlöffern

<sup>\*)</sup> Siehe oben Bb. II. S. 334 - 338.

nach London \*\*) zu hof eilte, hatte er in seinem Gefolge "300 Reiter, barunter 100 Gentlemen mit Drachenzeichen auf ihren Aermeln." Den Titel Graf von Bembroke hatte ihm schon Eduard VI., ber Bruber und Borgänger Elisabeth's im Jahre 1651 werliehen, nachdem ihn zulett eine schone Dame geführt hatte, die Mutter ber großen Königin, Anna Bosleyn, die zweite Frau Heinrich's VIII., die er köpfen ließ. Bermählt war dieser Graf mit Anna Barr, Schwester ber Katharina Parr, die die sechste Frau Heinrich's VIII. war und "ben Metger" überlebte. Er stath 1569 noch unter Elisabeth.

Sein Sohn henry, ber zweite Graf, war ber Gemahl ber Maria Sydney, ber gelehrten Dame, ber ihr Bruber, ber Dichter Philipp Sydney, bie "Arcadia" zu Ehren fchrieb: er ftarb 1601.

Sein Sohn William, der dritte Graf, war der Freund Shakes peare's, der in seinem "Sturm" ber Bermudasinseln gedachte, die dieser dritte Graf Bembroke colonistet hat. Ihm ward auch die Folioausgabe der Dramen des Dichters von 1623 gewidmet. Er war seit dem Jahre 1620 Oberkammerherr (Lord Chamberlain of the Household) an dem Gose Jacob's I. und seines Sohns Carl's I.; er überlebte noch den Sturz seines großen Rivals, des schönen Ministers Budingham, er starb erft 1630 zu Bayonard's Castle in London. Es folgte sein Bruder:

<sup>\*)</sup> Er wohnte in einem Saufe, genannt ,, Bannarb's Caftle" in Bombon.

Bhilipp Bembrote, ber vierte Graf. Mude war ein großer Gunftling ber beiben erften Stuartfonige, sach seinem Bater Lord chamberlain of the Household, aber, als die Revolution ausbrach, einer ber erften Lorbs, Die Carl I, verliegen und gum Parlament abertraten: er ftimmte bier mit ben Independenten und fogar für Abichaffung bes Dberhaufes, bas Eroma well felbft wieberberftellen mußte. Bermablt mar er mit einer unermeglich reichen Dame, ber berühmten Anna De Clifford, Tochter Georg's, Garls von Cumberland und Wittme Richard Gadville's. Carls von Dorfet. Im Stammicoloffe ber Bembrote, in Wilton Soufe, ift diefer Bhiliph Pembrote burch ein großes Bilb Ban Dha's verewigt, bas größte Familiengemalbe, bas man von ibm fennt \*): er ftebt bier mit feiner gangen Familie, gebn Biguren, oben fcmeben fogar noch brei verftorbene Rinber als Engel. Es erscheint barin auch fein altefter Sohn Charles mit feiner Bemahlin, ber Tochter bes Rivals feines Baters, Bergog Georg's von Budingham, Laby Mary. Diefe Che marb aber nicht vollzogen, ba Charles anvor ftarb. Es folgte bem Grafen Philipp, als er 1652 ftarb, fein zweiter Sobn:

Philipp als funfter Graf, ber in zweiter Che wieder mit einer Bruberstochter bes Minifters Bustingham vermählt mar, bie Restauration erlebte und 1669 ftarb.

<sup>\*)</sup> Es ift neunzehn guß breit und elf guß hoch.

Bon ber erften Frau, folgte ihm ein Gobn, ber fechate Guef. umvermächt; bapauf won ben gweiten Brace zwei Gobne, ber flebente und achte Graf. Der flebento Gruf war mit einer Schmefter ber Beliebten Carl's II., ber Bergogim von Bortemouth, vermählt. Mademoiselle Henriette de Querouaille. batte aber mit ihr feine Rinber. Daber fotate fein Bruber, ben achte Graf: und biefer man ber berühmte .. Long Tam." ber Stifter ber anoffen Gulerie und Antifene und Mungfammiung in Bitton Coufe, ber fpecielle Batnon und Freund Ban Dud's, bas Drigiuel, bas enft 1733 unter bem ameiten Georg ftarb, breimal vermählt. Bater von breigebn Rinbern. Seine und feiner Rachfommen, bes neunten, gebnien und olften Grafen Berfonalien find, wie gefagt, fcon oben angeführt worden. Den jett lebende Graf Bembrote ift Robert Genty Gerbert, Goln einer ruffiden und Gemabl einer italienischen Damei

Die Einkungen ber Grafen Bembrote taxinte Balpole zu feiner Zeit auf 10,000 Bfund.

### Befigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Carlton House Terrace.
- 2. Wilton Soufe in der Grafschaft Wilts, ein Prachtschloß, angelegt nach bem Plane Solbein's schon vom ersten Grafen und nach einem Brande zum Theil neu erbaut von dem achten, dem Freunde Van Dyd's, durch Inigo Jones, den Architekten von Whitehall und Greenwich. Nicht weniger als funfundzwanzig Ban Dyd's (barunter wohl einige unachte)

befinden fich in biefent Schlosse. Eine besondere Zierbe befielben ift ber noch in altfranzbitschem Style erhaltene Garten.

Bappenmotto: Ung je serviray, One I will serve, Ich will nur einem Geren bienen.

Eine Secundogenitur der Familie Berbert find bie Grafen von Carnarvon. Sie stammen von einem jüngeren Sohne des Grafen Long Tom, William herbert, der General in der Armee war: bessen Sohn henry ward durch Georg III. 1780 jum Baron Porchester und 1793 jum Earl von Carnarvon creirt. Der gegenwärtige Earl ift der vierte in der Reihe.

#### Besigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Grosvenor square.
- 2. Sigh = Clere Coufe, Grafichaft Gante.
  - 3. Birton, Graffchaft Comerfet.

Wappenmotto: Ung je serviray.

# 11. Periode: Von der Elisabethzeit bis zu Ankunft der Hannoverdynastie.

Die grofie Elisabeth war fehr sparfam mit Ertheilung von Abelsehren und ließ fie durchaus nur ben Ausgezeichnetsten unter ihren Unterthanen zu Theil werben: sie nahm in fünfundvierzig Regierungsjahren nur neunundzwanzig englische und brei irische Familien in die Beerage. Der Glanz zweier Familien der Robe, unter benen die erste eine Sauptfamilie ift, datirt aus ihrer Zeit. Diese beiben Familien sind:

- Die Cecil's (Marquis von Exeter und Salisburv) und:
- Die Compton's (Grafen Northampton). Bwei andere Familien:
- Die Sackville (Gerzoge von Dorset) und
- Die Carey's find erlofden.

### I. Die Familie Cecil, die Marquis von Exeter und Salisbury.

Der englische Sully. Der wohlbezahlte Maler. Burghlevhouse, Mufterschloß bes Glisabeth Style. Die verbrannte Fuchejagerin. Lanbeinrichtung in hatfielb.

Die Cecilfamilie ift bie Familie Gir Billiam Cecil's, bes großen Lords Burgbley, ber als Staatsfeeretair 1598, achtunbflebzig Jahre alt, funf Jahre bor feiner großen Gebieterin ftarb und beffen Bortraits nach bem Fürften Budler bem Gtaatetangler Barben berg fo mertwürdig gleichen follen. Der Unfang feiner Berbienfte um Elifabeth maren Die Rachrichten, Die er ihr vom Bofe gab, woburch fle auf ben Thron tam, und ber Ariebe mit Frankreich: bas Enbe war ber Friede ju Bervins mit Spanien, ben er noch auf feinem Tobbette unterzeichnete. Bas Sully Beinrich IV. war, war Burghley Elifabeth, er erhielt fich auch wie biefer in Gunft und zwar volle vierzig Jahre. Gein altefter Sohn ift ber Stammbater ber Darquis bon Exeter, fein gwelter ber ber Marquis von Salisburg.

1) Die Marquis von Exeter erhielten bas Garlthum unter Jacob I. Stuart 1605, und stellten zehn Earls, bis bas Marquisat unter Georg III. 1801 fam. In welchem großen Train diese Earls von Salisbury lebten, kann man daraus ersehen, daß einer derselben, nachdem die Stuart's restaurirt waren, einen neapolitanischen Maler Antonio Berrio auf sein großes Schloß Burghlephouse kommen und es von ihm mit Fresken bemalen ließ: er zahlte dem Maler jährlich 1500 Pfund (über 10,000 Thaler) und gab ihm freie Station und Equipage. Der jest lebende Marquis Bromlow Cecil ift der zweite in der Reihe.

#### Befigungen ber Marquis von Exeter:

- 1. Die Stadtwohnung in Grosvenors quare.
- 2. Burghley bei Stamford in der Grafschaft Lincoln, ein imposant großes altes Prachtschloß, noch erbaut von dem berühmten Minister, ein Hauptspecimen des Elisabethansthles, mit crennellirten Mauern und in denselben und an den Eden derselben vorgeschobenen kleinen Thürmen, mit hohen Giebeln, breiten Fenstern und großen Schornsteinen, in der Form antiker Säulen, in der Mitte ein großer vierediger Hof. Im Innern birgt das Schloß in seinen weitläustigen Räumen eine Menge Kunstschäße: als größte Rarität wird das Prachtbett Elisabeth's gezeigt, ganz so erhalten, wie sie es verlassen hat. Der Park des Schlosses ist ebenfalls, wie der Northumberland'sche in Sionsbouse und der Marlborough'sche in Blenheim, von dem Garten-Shakespeare Brown e angelegt.

Das Wappenmotto, wahrscheinlich von bem großen Lord Burghley herrührend, ift: Cor unum, via una, One heart, one way, Ein Berg und ein Weg.

2) Die Marquis von Salisbury baben ben jungften Cohn bes großen Lord Burghleb, Gir Robert Cecil, gum Stammvater: er folgte als Staatefecretair unter Elifabeth feinem Bater und war unter Jacob I. Stuart Lord - Siegelbemahrer; er warb Baron 1603, Biscount 1604 und Garl 1605. Das Marquifat erhielt bie Familie auch erft unter Georg III. 1789 in ber Berfon bes bamgligen Oberfammerherrn James, ber 1823 ftarb und beffen Bemablin, wie oben bei ben Mittheilungen aus ber Beheimen Beschichte bes alten Diplomaten vorgekommen ift, einen ber torpftifchen Sauptzirkel in ihrem Saufe hatte und 1835 bei einem ungludlichen Branbe auf ihrem Landfit zu Satfielb Soufe umtam, funfunbachtzig Jahre alt. Jedenfalls ift es biefe Dame, welcher ber Verftorbene 1827 folgenbes Bilb geftellt hat: "Nirgende begegnet ber Liebhaber bes "Mittelaltere" mehr confervativen Frauen "fat, fair and fourty" (bid, bubich und vierzig Sabre) \*), ale in ber englischen Gefellichaft. Auch noch reifere Jahre machen fich geltenb. Die Marquife S., welche beinahe achtzig Jahre alt ift, fann man beinabe immer noch als bie repanbirtefte Dame in London anfeben. Man ift ficher, ihr jeden

<sup>\*)</sup> Der Gefcmad Georg's IV.

Abend zu begegnen und fruh reitet fie beffen unges achtet noch Tag für Tag in ber manege. Ja auf bem Lande nimmt fie fogar noch zuweilen an ben guchtjagben Theil, mo fle fich auf bem Bferbe anbinden läßt und, ba fie bald blind ift, einen Opernguder an ber Reitveitiche befeftigt bat. Ein Biqueur reitet ibr por und fie ibm getroft nach, über Baune und Graben. Reulich fiel fle eine bobe Treppe berunter, erfcbien aber nichts besto weniger am britten Tage barauf ichen wieder auf einem Balle, wo man außer einigen arofen Schonpfläfterchen auf ber bochrothen Schminte nichts Außergewöhnliches an ihr bemertte. Fruh nimmt fle gern Bifften an, wo man fle von einigen Bapagelen und vier Sunden umgeben, mit einem fleinen Ranticu in ber Sand, um die Thiere in Ordnung ju balten, auf ihrem Sopha figen und fo munter wie bie Jungfte, an ber Unterhaltung Theil nehmen fiebt. Ihre eigenen Uffembleen find immer febr besucht. obaleich die Gesellschaft etwas bunt bafelbft melirt ift." Schwiegersohn ber Marquise murbe 1816 Benry Bellesten, Bellington's Bruber, fpater Lord Cowley, nach bem Unglud mit feiner erften Bemahlin, die den Marquis von Anglesen ihm vorzog. Der jest lebende Marquis, ber zweite in ber Reibe, ift ber ftattlichen erften Marquife und bes Oberfam= merherrn Sohn.

Besitzungen ber Marquis von Salisburg:

- 1. In Arlington street ift die Stadtwohnung.
- 2. Satfielb Soufe in ber Graffchaft Sants.

"Das Immere biefes Schloffes, febreibt Rurft Budler, ift eben fo impofant und nefveltabel burt feine Alterthumlichkeit, als bas Aeugere. Man tritt querft in eine febr große Salle mit Kabnen und Ruftungen, manbelt bann eine feltsame bolgerne Treppe binauf, mit Figuren von Affen, Bunben, Donden u. f. w. und gelangt von bier in eine lange, etwas fcmale Galerie, in ber beute (es war im December 1827) getanzt wurde. Die Marquise von Salisbury giebt in Satfielb an einem bestimmten Tage jeber Boche, fo lange fie auf bem Lande ift, einen Ball für die Umgegend. Die Bande ber Galerie find aus alter eichener Boiferie, mit altväterischen filbernen Banbleuchtern, gothischen Stublen und rothen Rouleaux geziert. Un bem einen Ende biefer mobl 130 Fuß langen Galerie ift eine Bibliothet und an bem andern ein prachtvolles, faalartiges Bimmer mit tief berabbangenben metallenen Bergierungen an ben Caiffons ber Dede und einem haushoben Ramine, burch die Brongeftatue bes Ronigs Jacob (I.) gefront. Die Bande find mit weißem Atlas befleibet, Borbange, Stuble, Sophas in Carmoifin, Sammet und Bold ac. gange Schloff nebft Ruche und Waschhaus wird burch eine Dampfmafchine gebeigt, ein Ofen, ber bem granbiofen Bangen angemeffen ift. Die Marquife, Die ruftigfte Dame ihres Alters in England, führte uns Trepp auf, Trepp ab in allen Winkeln umber. In ben Ställen - bem Plate, wo bas ehemalige Schloß Batfielb ftanb, faß Elifabeth unter ber Regierung ber (blutigen) Darp gefangen. Elifabeth baute

ben neuen jehigen Balaft baneben, ben fie ihrem grofen Minifter ichentte."

- 3. Chilbwall Sall, Graffchaft Lancafter.
- 4. Isle of Rum, N. B.

Wappenmotto: Sero, sed serie, Late, but in earnest, Spät, aber mit Ernft.

# 2. Die Familie Compton, die Marquis von Northampton.

Eine junge Beirath. Die reiche Beirath mit Dig Glifabeth Spencer und bie Bedurfniffe ber Lorbmabors : Tochter.

Diefe Familie hat zum Uhnherrn Sir William Compton, einen Jugendfreund und Magen Beinrich's VIII., ber in ber Sporenschlacht gum Ritter von ihm gefchlagen wurde und 1528, fiebenundvierzig Jahre alt, ftarb. Sein Sohn mar Bewelcher erft von Carbinal Bolfeb. ter. noa Geora Talbot, vierten Grafen nod Shremsbury erzogen murbe. Letterer vermählte ibn, ale er noch nicht neunzehn Sabre alt war, mit feiner Tochter Unna, berfelben Dame, welche, nachdem ihr erfter Gemahl im Jahre 1544. elf Monate nach ber Geburt bes Erben. geftorben war, die zweite Frau bes. mannhaften, weid= lichen erften Grafen von Bembrote murbe. Die Lordichaft erhielt ber Sohn aus jener jungen Talbot-Che durch Elifabeth 1572.

Der zweite Lord war jener William, der 1618 unter Jacob I. Stuart erster Graf von Nortshampton wurde und die reiche Heirath mit Elifasbeth Spencer that, Tochter Sir John Spencer's, Kaufmanns und Lordmayors von London, mit der er 800,000 Bfund Sterling erhielt, aber die großen Berwilligungen für Lady Northampton machen mußte.\*) Er starb 1630. Sein Sohn Spencer und sein

<sup>\*)</sup> Siehe oben Bb. II. Seite 209 ff. Braunschw. : Sannov. : England. IV.

Entel James maren im Revolutionsfriege gute Ropaliften, jener fiel in ber Schlacht, Diefem beftatigte bie Reftauration die ihm vom Parlament entzogenen Guter: er starb 1681. Folgte fein Sobn Beorge. ber mit einer Schwefter bes erften Lord Sollanb. einer Fox, vermählt mar; fein jungerer Bruber mar ber Right hon. Spencer Compton, Sprecher im Unterhaufe und Prafibent bes geheimen Rathe gur Beit Balpole's: er ward Lord Wilmington und ftarb 1743 unvermählt. Der fünfte Garl Sames und ber fechete George waren Gohne von bem pierten und beide ftarben ohne Erben. Es folgte nun ein Sobn eines jungeren Sohns bes vierten Garle Charles, ber Befandter in Benedig mar, eine Tochter bes Bergoge von Beaufort heirathete und bei feiner Rudfunft von Benedig 1763 ftarb. Es folgte, ba er feine Gobne batte, fein Bruber Spencer und biefem 1796 fein Sohn Charles, ber 1812 erfter Marquis von Northampton warb und 1828 farb. Spencer Josua MIm nne, einziger Gohn bes erften Marquis, mar ein renommirter Macenas, lange Beit Brafibent ber fon. Gefellichaft ber Wiffenfchaften, er ftarb 1851 und war ber Bater bes jest lebenden britten Marquis Charles Douglas.

Besitungen ber Marquis von Northampton:

- 1. Die Stadtwohnung ift The Terrace, Piccadilly.
  - 2. Caftle Afbby in ber Graffchaft Northampton.
- 3. Compton Bynnates in ter Grafichaft Barwid.

Wappenmotto: Je ne cherche que ung, I seek but one, Ich suche nur Eins.

Unter den unter Elisabeth noch erhobenen, aber ausgestorbenen Familien find die bedeutenoften: die Sackville und die Carey's.

Der Kamilie Sackville Stammvater mar Thomas Sackville, ber von Elifabeth gum Grafen von Dorset erhoben marb, Maria Stuart bas Tobesurtheil ankundigte und ale Lord-Schammeifter unter Jacob I. 1608 ftarb. Gein Entel Edward Sackville mar unter Carl I. Praffdent bes geheimen Rathe, focht mit bei Ebgebill und ftarb furg nach dem Marthrertobe feines Berrn. Unter Carl II. und Wilhelm von Oranien lebte Charles Sackville ale Staatsmann und Dichter, er ftarb 1706. Bon ihm ftammen bie 1720 unter bem erften Beorg in ber Berfon feines Cohnes Lionel creirten Bergoge von Dorset, welche im Jahre 1844 ausgeftorben find. Ihr Wappenmotto war: Aut nunguam tentes, aut perfice, Entweder nicht begonnen, ober pollendet!

Eben fo ift bie vierte Familie, bie unter Elifasbeth emportam, bie ber Carey's, erloschen: Elisabeth erhob fie 1559 gu Baronen von Gundsbon, Carl I. zu Garls von Dover: fie erloschen icon 1677.

War Elisabeth marsam mit der Ertheifung von Abelsehren gewesen, so war ihr Nachfolger Jascob I. Stuart damit um so freigebiger: er benutte sie geradezu als eine ersprießliche Finanzquelle: nicht weniger als achtundneunzig englische und fünsundfunfzig irische Lords sind von ihm neu gemacht oder restaurirt worden. Doch kamen unter ihm folgende zehn zum Theil sehr verdiente Namen in die Beerage, an der Spite eine der ersten Familien der Robe:

- 1. Die Cavendish (Gerzoge von Devonshire und Grafen von Burlington).
- 2. Die Spencer (herzoge von Marlborough).
- 3. Die Villiers (Grafen von Jersey und Clarendon).
- 4. Die Arundell.
- 5. Die Montagu (Berzoge von Manchester und Grafen von Sandwich).
- 6. Die Stanhope (Grafen Chesterfield und Harrington).
- 7. Die Egerton (Grafen Wilton und Ellesmere).
- 8. Die Petre.
- 9. Die Grey (Grafen Stamford).
- 10. Die Fane (Grafen Westmoreland).

## 1. Die Familie Cavendish, die Herzoge von Devonshire und Grafen von Burlington.

Der Aldkersogen für die Cavendist, wie für die Ruffell. Die heirathen stiftende und Glunt bringende | Stanummutter. Der schoffe Cavalier seiner Zeit. Die speziell Devonsbire'sche Bopularität und ber Berstandesmangel. Der gelehrte Kanarienvogel. Die schoffer hetzgogin Georgiana, der Auß beim Boll und die brennenden Angen der Sultanin der Mode. Der Sultan der Mode, der den Damen Gemiditete. Das fremde Lalent und der Kuf auf dem Naden der englischen Suprematie. Die koke in Devonspirebouse. Das unfweizwillige Colibat.

Die Familie Cavendish ift die zweite spätete große Whigsamilie. Als Stammvater verseiben with Sir William Cavendish verehrt, Ceremoniemmeister und Gunftling von Cardinal Wolsey, wie Sir William Compton, Beinrich VIII. gebrauchte ihn, wie seinen Hauscomtroleur John Russell, bei der Aushebung der Klostergüter und auch Sir William Cavendish prosperirte babei, wie John Russell. Besonders prosperirte er aber durch seine Frau Elisabeth Hardwide, die Hardwide in der Grafschuft Derby an die Cavendish brachte, so wie Chatsworth und andere Bestyungen ihres ersten Mannes Richard Barley. Sie heirathete noch zweinal nach Six William Cavendish Sobe 1557. Der britte Rann war Six William St. Loe, Grand butler

von England und Garbehauptmann Elisabeth's: ste beerbte ihn. Der vierte Mann war Georg Talbot, sechster Graf von Shrewsbury, Earl marshal von England. Mun hatte ste allein von Sir William Erben, ste verheirathete baher ihren Sohn und Erben Beinrich Cavendish mit Laby Grace, Tochter ihres letten Gemahls, und ihre Tochter Mary Cavendish mit bessen Genahls, und ihre Tochter Mary Cavendish mit bessen Sohn, dem stebenten Grafen von Shrewsbury: so ward das Glück der Cavendish begründet. Diese forgliche Stammmutter, die siedzehn Jahre lang die hüterin der Königin Maria Stuart von Schottland war, starb funstig Jahre nach ihrem zweiten Gemahl, dem Stammwater der Devonshire, 1607, unter Jacob 1.

Die Lorbschaft erhielt der eben genannte Sohn Beinrich Cavendish zwei Jahre vor ihrem Tode, 1605, von Jacob I. Unter Wilhelm von Dranien, 1694, ward die Familie mit dem herzogthum Devonshire belehnt, im Jahre 1694, demselben Jahre, wo auch die Russell's herzoge von Bedsord wurden: William I., der erste herzog von Devonshire und Marquis von hartingdon, war einer der Ersten gewesen, die sich für Oranien erklärten. Beide Familien sind bis auf die neueste Zeit eifrige Whigsamilien geblieben.

Wie ber großen Torpfamilie Northumberland hat auch ber großen Bhigfamilie Devonfhire Sorace Balpole in seinen Memoiren ein Denkmal geftiftet.

"Die Devonshire waren lauter eifrige Bbige,

ihr Bermögen war ungeheuer, ihr Einfluß groß und ihr Ruf wirklich ehrenvoll. Rur bie Talente ber Ba-mille hatten zu ihren übrigen Borzugen nie in bem rechten Berhältniffe gestanden."

"Dem ersten Berzog\*), ber übrigens für den schönsten Cavalier seiner Zeit galt, waren die Berdienste bes Märthrerthums seines Freundes Lord Ruffell zu Gute gesommen. Seitdem hatte die Familie scheinsbar auf alle äußere vornehme Politur verzichtet und die Manieren einsacher englischer gentsemen zur Schau getragen, unter welcher Außenseite sich jedoch großer Stolz verbarg. Sir Robert Walpole prositirte von ihrer Bopularität und stellte den zweiten und britten Herzog \*\*), nachdem er sich ihrer Anhänglichseit versichert, an die Spize der Whigpartei, indem er ihren ungekünstelten, gesunden Verstand pries, obssichen der zweite Gerzog gar keinen Berstand und der dritte ein sehr zweiselhaftes Nas besselben besas. Wil-

<sup>\*)</sup> Billiam I., Oberhofmarfchall (Lord Steward of the Household) bei Bilhelm von Dranien und Anna, vermählt mit einer Irlanderin Marn, Tochter von James Butler, herzog von Ormond, gestorben 1707 unter Königin Anna.

<sup>\*\*)</sup> William II. und III. William II., Sohn von William I., war wieber Oberhofmarschall bei Georg I., vermählt mit Rachel Russell, Tochter bes erequirten Lord William Russell, gestorben 1755 unter Georg II. William III., sein Sohn, war wieber Oberhofmarschall bei Georg II., vermählt mit Catharine, Erbiochter von John Hostins, Esq., gestorben 1755 unter Georg II.

liam, ber vierte Bergog\*), mar Bbertammetberr bei Beorg Ill., fiel aber in Ungnabe und gab ben Schlaffel ab. Er hatte groat höfifchere Manieren aber weniger Fabigfeiten, als fein Bater. Gein Charafter war offen und fein Benehmen anftanbig und porfichtig. Er ftanb in ungewöhnlichem Unfebn. meshalb ibn auch bie Mutter Georg's Ill., Die Bringeffin von Bales, mehr als einmal ben "Fürften ber Bbigs" zu betiteln pflegte. Er wurde von ben Bbigs als Saupt ihrer Partei tief betrauert, als er 1764 an einem Sichtleiben in ben Babern gu Gpaa in ber Bluthe feines Altere ftarb. Der fünfte Bergog##) mar bamale erft fechezehn Jabre alt, er war lintifd und befag bie gange Schuchternheit feines Stammes."

"Seine brei Oheime, Die Lords Gcorg \*\*\*), Friedrich †) und Johann ††) maren alle eifrige Bhigs, begeiftert fur das Andenken ihres Baters und Bruders, gang unbescholten und vollkommen überzeugt, bag ihre Familie Die ausgezeichnetfte des Königreichs

<sup>\*)</sup> William IV. war der Sohn von William III., fett 1757 Lord Oberkammerherr (Lord Chamberlain of the Household) bei Georg II. und III., vermählte fich 1748 mit Charlotte, Erbtochter Richard's, Grafen von Burlington aus dem Haufe Boyle (geft. 1735), stiftete die Secundogenitur Burlington und starb 1764.

<sup>\*\*)</sup> Billiam V., ber erfte Bergeg von Devonihire, ber fein hofamt befleibete.

<sup>\*\*\*)</sup> farb unvermählt 1794.

<sup>+)</sup> farb unvermählt 1803 ale Felbmarschall.

<sup>††)</sup> farb unvermählt 1796.

fei und fein muffe. Lord Webrg befaß gar feine Babigfeiten, Lord Friedrich mar regfam und ba er als Rammerberr und Gunfiling bes Bergogs von Cumberland") an Sbfen und in Feldlagern gelebt hatte, fo war er ber einnehmendfte und brauchbarfte Mann von ber gangen Familie. Lord Johann, ber jungfte, batte viel gelefen und fein Blid reichte nicht weiter all fein Bedachtniff. Er fonnte, wenn er wollte, Borte, Gage, ja gange Banbe genau wieber berfagen. feblte es ibm nicht an Bis und Berftand. Unter bem Scheine jungfraulicher Befdeibenheit befaß er ein Gelbftvertrauen ohne Gleichen und eine Berrichfucht, bie noch außerordentlicherer Att war. Gie hatte nämlich blos biejenigen im Auge, mit benen er in Berbindung fand, ohne bag Gigennus ober Streben nach Macht bamit verbunden war. In einem wenn auch noch fo fleinen Rreife ber Erfte zu fein, bas mar fein Streben; aber in tiefem Rreife mußte er unumidranfter Bebieter fein können; er opferte ben Bortheil und bas Bergnugen biefer feiner Freunde und Sclaven mit gleicher Bereitwilligfeit auf, wie er es mit feinem eigenen that. Gein Biel ichien Die Thrannei eines Moralphilosophen gu fein. Er mar eine Urt Reperoberhaupt, bas von feis nen begeifterten Schulern angebetet fein wollte, ohne jeboch die Abnicht zu haben, feine Gecte über biefen Rreis hinaus weiter noch auszubehnen. Seine bubiche Fleine Beftalt und bie zierliche Geläufigfeit, womit er bie Schape feines Gebachtniffes ausframte, veranlagten

<sup>\*)</sup> bes Siegere bei Culloben.

Georg Selwyn, ihn "ben gelehrten Kanarienvogel" zu nennen — unter biesem Namen wurde nämlich bamals in London ein Kanarienvogel gezeigt, welcher allerlei Kunfte produzirte."

Der nach horace Walpole's Bericht in seiner Jugend als lintisch und mit ber gangen Schuchternbeit feines Stammes behaftet bezeichnete funfte Bergog von Devonfbire, William, war mit einer feineswege fouchternen Dame, fondern mit einer ber erften Belt= und Lebebamen Londone vermählt. bies bie reigende Laby Georgiana Spencer, Todter John's, erften Grafen Spencer. Sie mar geboren im Jahre 1744, warb vermählt 1774 und ftarb im Jahre 1806. Sie gebar ihrem Gemahl brei Rinber: ber Sohn folgte als William VI., Laby Georgiana heirathete ben Grafen Georg Carlisle und Laby henrietta ben Grafen Granville, Cobn bes erften Marquis von Stafforb, Befanbten in Baris gur Beit ber Wiederherstellung ber Bourbonen. Der Bergog beirathete hierauf noch einmal 1809 Elifabeth Berven, Die Tochter bes abentheuerlichen Grafen Briftol, Bijchofe von Londonderry und Liebhabers ber preußischen Gräfin Lichtenau: fie blieb ben Gigenschaften bes Berven geschlechte treu, verließ ihren Gemahl, ging nach Rom, lebte bier mit ben Belehrten und Runftlern und ftarb 1524.

Laby Georgiana Spencer, bie erfte Frau bes fünften ichuchternen Gerzogs von Devonibire, war bie reizenofte, wenn auch nicht ihonfte Frau Eng-lands: fie besag nämlich fo fascinirence Augen, bag.

einmal ein banbfefter Irlander meinte, bag er feine Bfeife baran angunten tonne. Dit folden banbfeften Irlandern mußte bie Bergogin gusammenfommen, benn fle nahm einen bedeutenden Antheil an ber Bolitif und influirte insonderbeit die Barlamentsmablen. Sie mar eine Spezialin bes Lebemanns For. Als im Jahre 1784 ber Wahlfampf im Bestminfterviertel von Lonbon begann, ber feche Bochen bauerte und mo Ror als Whig : Candidat gegen Lord Good, den Torp-Candibaten, auftrat, hatte For die bamals in London, wo noch nicht bie fashionabeln Sansom - Cabs in ben Strafen berumflogen, febr gablreichen Chaifentrager, meift Irlander, für fich angeworben - es fam bamals faft Sag fur Sag ju blutigen Schlachten mit ben Matrojen, welche Lord Good fur fich angeworben batte. Beben Sag nun ericbien bie Bergogin von Devonsbire in Begleitung ariftocratifder, in ben Whigfarben blau und gelb gefleibeter Bbige auf bem Rampfplas und verschmähte es nicht, perfonlich bie Stimmen zu werben, ja fie verschmabte es fogar auch nicht, jenem eigenfinnigen Detger, ber fich einen Rug pon ihr fur feine Stimme fur & or ausgebeten batte. biefen Ruf mirflich zu geben. Bie fie bergeftalt ben Boll influirte, war fle auch bie Beberricherin ber Mobe.

Sang baffelbe ward ihr Sohn, ber jett lebenbe herzog von Devonshire Billiam Spencer Cavenbish, ber sechste in ber Reihenfolge, welcher 1811, einundzwanzigjährig, seinem Bater succedirte. Er war nicht so reizend, wie seine schöne Mutter, eine

lange blonde Sigur, and, wie feine Borfahren, ohne großen und blenbenben Beift, aber ein rechtlicht Mann, babei gefdmacholl in Reubles. Conipagen, Runftfammilungen und bergleichen, hochft generos für feine Umgebungen, viele Beute bei fich febend und viele Sefte bei fich gebend. Er ward burch bie faftionabeln Damen ber Londoner großen Gefellichaft lange Beit unter Georg IV. und William IV. ber Suftan ber Mode in England und ift noch heut zu Tage ber te nommirtefte Batron ber iconen Runfte. 1826, not unter Georg IV., ging er ale außerorbentlether Gefanbter gur Rronung bes Raifers Dicolaus nat Moscau; bann ward er wieder wie feine Borfabren Lord Chamberlain of the King's Household mater William IV.

Fürst Bückler schreibt\*): "Der Ferzog läst sich von den Damen geduldig und mit solchem Bergnügen beherrschen, daß er ihnen Leib und Seele auf Discretion hingeben würde. Schwerlich wäre er mit allen seinen Borzügen so hoch gestiegen, wenn nicht ein großes frem des Talent sich ihn ausersehen hätte, am durch und mit ihm sich selbst eben so hoch auf den Thron zu stellen. Dem stolgen und männlichen Geste dieser Dame — wahrscheinlich ist die Fürst in Lieven, "die par excellence vornehme Dame in London", Gemahlin des tussischen Gesandten, die für Guizot so einstuspreiche Dame, gemeint — den sie wenn sie will, unter der gewinnendsten Assachilikt

<sup>\*)</sup> Briefe eines Berftorbenen Banb 4 letter Brief.

zu verbergen weiß, verbunden mit aller biplomati= schen Schlaubeit ihres Stanbes, ift es gelungen, ber englischen Suprematie ben guß auf ben Raden gu fegen; boch fonnte fle bem Bofe ber fie feitbem umgab und fich blindlings von ihr beherrichen ließ, weber ihren Big und Saft, noch ihre vernehme Baltung, noch jene gurudichredenbe Artigfeis gegen Alle, Die nicht gu ben Anserwählten geboren, mittbeilen, bie bas non plus ultra beffen ift, nach bem Die Exclusives zu ftreben haben. Saft burlest ift baber ber Abstand, ber zwischen ihr und bem Mitregenten in jeber biefer Sinfichten ftatt finbet. berrichen Beibe jest (1828) im Olymp neben einanber. Aber auch bie unfterblichen Gotter muffen Oppofition erleigen und als folche feben wir einen Giganten in bem Marquis von ... - wahrscheinlich ift Stafford, ber nachmalige Bergog von Sutherland, gemeint - auftreten, ber, fo gu fagen, bem Reiche ber Unterwelt gebietet. Bei gleichem Reich .. thume, mehr Berftand und Geschmad, vornehmeren Manieren ale ber Bergog und geiftvollen, ohgleich hafflichen Bugen, ift auch feine Reputation pofftiber. Geines Charafters megen wird er zwar vielleicht von Danden gemieben - mabrent bes Bergoge Berfon wie Beift von ber munichens- und empfehlenswertheften Mittelmäßigkeit ift, Die weber Reib erregt, noch Anftog giebt - aber von Undern befte eifriger aufgesucht und obgleich auch er ben fehr meifen Grundfat ber fich wichtig und gesucht machen wollenden enge lifden Modewelt: nur febr fcmer Jemanden gur Intimität zuzulaffen, streng beobachtet, so balt er fich boch im Allgemeinen populairer. Auf seinen Affemblen barf z. B. ber König ber Juben erscheinen, ber bes Gerzogs Thuren stets verschlossen und die ber S. (ber Marquise von Salisbury) höchstens biplomatisch im Geheimen geöffnet sieht und noch manche andere Dii minorum gentium findet man dort, als zu Dutchesses und Ladies gewordene Schauspielerinnen u. s. w., bie man in jenen Birkeln "par excellence" nicht leicht zu sehen bekommt."

\*) "Nur wenige Bornehme haben in London, was wir auf bem Continent einen Palast nennen, ihre Schlösser, ihr Lune und ihre Größe entfalten sich nur auf bem Lande. Der herzog von De vonsshire, ber König ber Mobe und Eleganz, macht eine bieser Ausnahmen und sein Palais in der Stadt biestet mit vielem Geschmack und Reichthum zugleich eine große Anzahl bedeutender Kunstschäfte dar \*\*\*). Die Gesellschaft ist immer die gewählteste \*\*\*), aber wie überall auch hier zu zahlreich, obgleich sie bei Wenge der Zimmer nicht ganz so lästig und der Foule eines Markttages gleich wird. Namentlich sind die Conzerte in Devonspirehouse sehr hübsche Veste, wo im-

<sup>\*)</sup> Briefe eines Berftorbenen Banb 3. Brief 14.

<sup>\*\*)</sup> In Devonshirehouse befindet fich namentlich bas berühmte "Liber veritatis," bas Sfigenbuch von Claude Lorrain.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der ftolzeste Mann in feinem Saufe befigt in England oft ben Ruf bes populairften im öffentlichen Leb en."

mer nur bie erften Talente, welche eben in ber Sauptfabt anmefend find, vermandt werben und außerbem mufterhafte Ordnung und Profusion in Allem berricht. Unter anbern ift bie, auch in anbern Baufern faft burchgangig fattfindende Ginrichtung ber Buffets und Souvers febr zu empfehlen. In einem befonderen Bimmer befindet fich nämlich eine lange Safel mit ben ausgesuchteften Erfrischungen aller Art reichlich befest, bie fo geftellt ift, bag fie ben Gaften nur von einer Seite acceffibel bleibt. Binter berfelben fteben Dabchen in meifien Rleidern und ichwarzen Schurgen, die Jebem reichen, mas er verlangt, mabrent binter ibnen burch eine Thur, bie mit ben Offices in Berbindung fteht, alles Möthige bereingebracht werben fann. Das Couper wird fpater in einem anbern Bimmer, welches mit ber Ruche communizirt, auf biefelbe Art burch bas mannliche Berfonal fervirt. In ben großen Brivathaufern Londons finden fich bie beften Roche und Die beften italienischen Officiers zusammen, weil fie bier am beften bezahlt merben und es giebt Roche, die ein Behalt von 1200 Bjund (8000 Thalern) jahrlich beziehen. Buweilen geht nach Conzert und Souper um zwei Ilhr Nachts erft ber Ball noch an und man fahrt bei Sonnenfchein nach Baufe, wo bie Damen fich bochft fonberbar ausnehmen und bie Narben wie bas Chamaleon changiren: einige feben gang blau, andere fchedig, bie meiften leichenartig aus, bie Loden berabhangenb, bie Augen glafern."

Der Bergog von Devonshire, ber einzige Sohn feiner fconen lebensluftigen Mutter Geor-

giang Spencer in ben auch in England febr bemegten Jahren bes Unfange ber frangofischen Revolution. im Jahre 1790, geboren, gegenwärtig alfo fcon ameiundfechezia Jahre alt, bat fich nicht vermablt. Der Grund biefes bei ben bergoglichen Familien in England gar nicht fo häufig vorfommenben, alfo außerorbentlichen Umftanbes foll auch ein außerorbentlicher fein. ward - erzählt man - Die Legitimitat feiner Geburt in 3meifel gezogen und biefer 3meifel mar fo erbeblich, bag fich fogar nachweisen ließ, bag ber Bergog icon im funften Monate ber rechtmäßig nachweisbaren Schwangerschaft ber Mutter bas Lebenslicht erblicht hatte. Beim Tobe des Batere hatte, wenn fein Dheim, ber Graf von Burlington, einen Prozeg erhoben batte, ber Meffe nicht fuccediren tonnen. Um bas Aubenten ber intereffanten Mutter nicht gu befchimpfen und den fcandalofen Prozeg vor bem Oberhaufe gu vermeiben, überließ ber edle Mann feinem Roffen bie Succeffion unter ber Bedingung, bag bereinft feine, bes Grafen von Burlington, Rinder nicht babei leiden follten. Die Folge biefes Arrangements war bas unfreiwillige Colibat bes Bergogs.

Die Besitzungen ber Gerzoge von Denonshire, deren Jahrebrente auf 100,000 Pfund taxirt wird, find:

- 1. Die Stadtresidenzist Devonshire-House in Piccadilly.
- 2. Chiswid-Gouse bei London in ber Grafschaft Middleffer. Es ift von den alten Lords Burlington erbaut und hier ift ber berühmte Fox 1806

gestorben, in bemfelben Jahre wie feine Breundin, bie fcone Georgiana. Berühmt ift ber Bart, ber eine Cebernallee und coloffale Taxusbecken hat: er ift einer ber eleganteften Barte Englands.

- 3.4. Chatsworth und Gardwide, die alten Familienguter, die von der forglichen Stammmutter herrühren, in der Graffchaft Derby. Das Schloß Chatsworth liegt bei Sheffield, ift im italienischen Style gebaut und datirt aus der Zeit Wilhelm's III. Es enthält die größten Kunftschäße, namentlich ausgezeichnete Canova's und eine Bibliothef, in die die größten Seltenheiten der Bibliothef des Gerzogs von Roxburghe, des berühmteften Bibliomanen Englands, gefommen sind.
- 5. Bolton-Abbey in ber Graffchaft Dorf, ein Abfall vom Rloftergute.
- 6. Lismore Caftle in der Grafschaft Waterford in Irland.

Das Wappenmotto ber Cavendish ist: Cavendo tutus, und dieses Motto ist nicht nur dem Wortlaut, sondern auch der Sache nach bei den Gerzogen von Devonshire sprechend, Secure in caution, Sicher durch Vorsicht.

Die Grafen von Burlington bisoen bie Secundogenitur im Sause Cavendish \*). Stammvater ift George Augustus, zweiter Sohn bes vierten

<sup>\*)</sup> wie die Grafen von Ellesmere in der Sutherland-Stafford-Familie und die Grafen von Wilton in der Grosvenor-Familie Braunschw.-Hannop.-England. IV.

Bergogs von Devonshire, ber 1831 creirt murbe. Gesfolgte ihm 1834 sein Sohn William, ber ber Brifumtiverbe ber Bergoge von Devonshire ift.

Befigungen der herzoge von Burlington:

- 1. Die Stadtwohnung ist nicht Burlingtonhouse mit der commerciellen Arcade auf dem nicht fasticnablen Theile von Piccavilly, sondern das fastionable Belgrave Square.
  - 2. Compton-Place, Eastbourne.
- 3. Holkar-Hall in ber Graffchaft Cumber-

# 2. Die Familie Spencer, die Herzoge von Marlborough.

Ein Exempel englischer Berfchulbung. Blenheim Balaft und ber Barf von bem Garten : Shakespeare Browne.

Die Spencer gelangten burch Beerbung ber Churchill's feit 1733 jum Bergogthum Marlbo-Die Kamilie behauptet mit ben Lords Le Defpencer, bie zu ben erften Baronen Englands gehoren und von benen einer unter ben Baronen Bilbelm's bes Eroberere bie Saftingefcblacht mit erfoche ten haben foll, einen Urfbrung zu haben. Baronifirt murbe bie Familie 1603, und 1643 unter Carl I. gum Carlthum Sunderland erhoben in ber Berfon Benry Spencer's, ber in bemfelben Jahre noch in Sein Sohn Robert ber Remburpichlacht blieb. Spencer, zweiter Graf Sunderland, flieg unter Jacob II. jum Confeilprafibent, murbe 1688 fatholisch, fiel aber in Ungnabe, weil er die Bulfe Lubmia's XIV. gegen Wilhelm von Dranien ablebnte, und ging nach Solland. Der Dranier berief ibn 1693 gurud, er trat noch einmal auf furge Beit in ben gebeimen Rath, legte aber feinen Boften nieber 3m Jahre 1699 beirathete fein und ftarb 1702. Sohn, Charles Spencer, britter Graf von Sunberland, Staatsfecretair Bilhelm's von Dranien, Laby Anna Churchill, Die zweite Tochter bes gro-

Ben Feloberrn, ber im Jahre 1702 gum Bergog von Marlborough erhoben murbe und bie Lorbeern bes fpanischen Erbfolgefriege ber Konigin Unna au Fugen legte. Da ber junge Marquis von Blanbford, ber einzige Sohn bes Belben, icon 1703 auf ber Univerfitat Cambridge ftarb, erbte 1722 nach bem Tobe ihres großen Baters Die altefte Tochter, Labn Benrietta Churchill, Gemablin bes von Bolingbrote 1711 gefturgten Bhigminiftere Grafen Frangie Gobolphin, ben Bergogetitel und ba wieber ihr Sohn, ber Darquis von Blandford 1731 von ihr mit Tobe abging, erbte Laby Unna's Sobn. Carl Spencer, nach Laby Benrietta's Tobe 1733 bie Beerage Marlborough. Er war ber britte Bergog und im ftebenjährigen Rriege Obercommandant aller britifchen Truppen am Unterrhein, er farb aber icon 1758. Folgte fein Sohn Beorge, vermablt mit Laby Caroline Ruffell, einziger Tochter Bergog Johns von Bebford, ber Minifter unter Georg III. mar; geftorben 1817. Der funfte Bergog mar fein Sohn Beorge, ber 1840 ftarb und ber fo verfdulbet war, bag ihm von 70,000 Pfund Renten feine Bläubiger nur 5000 übrig liegen. Schon als Marquis von Blandford verschwendete er ungeheure Summen. um feine Leibenschaft fur Barfanlagen und feine Bibliothef zu White Rnights bei Reading zu befriedigen. Aus der Roxburghe=Auction 1812 faufte er die Ausgabe bes Decamerone von Boccaccio von Balberfer, Benedig 1471, um ben enormen Breis von 2,260 Pfund und 1815 in ber Auction ber Bibliothek von James Edwards, Esq. von Pall Mall bas berühmte Bebford-Missale um nahe 700 Pfund. Schon bei seinen Lebzeiten mußten die meisten seiner zusammengebrachten prächtigen Sammlungen wieder verkauft werden und der Gerzog lebte zulet in äußerster Zurückgezogenheit in einem Flügel des Schlosses Blenheim. Er starb am Tage vor seinem vierundsstebenzigsten Geburtstage. Der gegenwärtig lebende Gerzog, der auch George heißt, ist sein Sohn und bet sechte in der Reibe.

Dis Befigung ber Bergoge von Marlborough ift Blenbeim-Palace bei Oxford, die die Nation mit 5000 Bfund Sterling Rente ber Familie gur Belohnung ber Siege bes großen Bergogs verlieh: eine Befitung von funf beutschen Meilen im Umfang, ein mabres Specimen von englischer Groke und Bracht. Das Schlog baute Gir John van Bruch, ber große Baumeifter ber Ronigin Anna in bem bamaligen frangofischen Geschmade, es ift ein burch seine Maffenhaftigkeit gewaltig imponirendes Bauwert; bie Eingangehalle ift 150 guß boch. 3m Schloffe ift bie berühmte Galerie mit ben weltberühmten Rubensbilbern und die 180 Fuß lange Bibliothef. Den schönen Bark bat auf bem Territorium bes uralten fonigliden Barts von Bobftod Browne, ber Garten = Shatespeare, ber englische Le Notre, angelegt: er bat ein prachtvolles Baffermert von 800 Morgen im Umfang, bas bem Schloffe gegenüber eine fünftliche Rastabe bilbet; in bem eben fo coloffalen pleasure ground maben vierzig Leute fortwährenb

bas Gras; 1500 Girfche und eine Ungahl von Fafanen bewölfern bie uralten Giden und Cebern biefes Barte.

Das Wappenmotto: "Fial, paro desdichado," Faithfall but infortunata, Pflichtgetren, aber unglücklich, ist characteristisch.

Ben John, dem jüngsten Sohne jenes britten Grafen Sunderland, beffen ältester Sohn Carl Gerzog von Marlborough werb, stammen die Grafen Spencer, die die Sunderland-Bestynngen Althorp u. s. w. inne haben und beren Earlthum vom Jahre 1765 batirt. Seine Tochter war die schöne Lady Georgiana Spencer, die Semahlim des Gorzogs von Devonshire. Der jest lebende Graf, der vierte in der Reihe, Frederick, commandirete den Talbet in der Schlacht bei Navarin und war dann Oberkammerherr der Königin Victoria. In dieser Familie spucke neuerdings der Katholicismus: der jüngere Bruder des Lords George trat über.

Befigungen ber Grafen Spencer:

- 1. Stadtwohnung: St. James-Blace.
- 2. Wimblebon, neben Richmond, in ber Graf- fchaft Surren.
- 3. Althorp, in ber Grafschaft Northampion, bas Stammschloß ber Sunderland, mit ber berühmten Incumabeln = Bibliothef.
  - 4. Wifeton Ball, in ber Grafich. Nottingham.
  - 5. Rybe auf ber Infel Bight.

Das Bappenmottto ber Grafen Spencer ift vertrauensvoller: Dieu desend le droit, God desends the right, Gott beschützt das Recht.

#### 3. Die Familie Villiers.

Der icone Gergog von Budingham. Die Bifchofetochter von Raphoe, bie Freundin bes Pring-Regenten. Eine Seirath in Gretna.

Die Familie Villiers ift die ber heutigen Grafen von Jerfey und ber Grafen von Clarenbon.

Die erfte Burde, die biese Kamilie erhielt, war die höchste, die England hat und fie ward einem Manne verliehen, den Jacob I., welcher, wie Clasendon sagt, einem schönen Gesicht und einem schönen Kleibe nicht leicht widerstehen konnte, wegen dieser Qualitäten nur lieb gewann, dem berühmten leichtsfinnigen George Villiers, der Gerzog von Buckingham ward und als allmächtiger Minister unter Jacob und seinem Sohne zwölf Jahre sanz resgierte, bis er durch die Hand eines Kanatikers im Hasen von Portsmouth, als er eben nach dem bestreundeten katholischen Frankreich segeln wollte, ermordet ward, im Jahre 1628, dem Jahre, wo die petition of right verliehen werden mußte.

1. Die Grafen Jerseth wurden unter Bilhelm von Oranien im Jahre 1697 creirt. Ebward Billiers, ber erste Graf von Jerseth, war Oberstallmeister ber Gemahlin Bilhelm's von Oranien, ging 1693 als Gesandrer zu ben Generals

Raaten und fpater an ben hof von Baris; unter ber Ronigin Anna war er Lordoberfammerberr (Lord chamberlain of the Household): als folder leuchtete er bem fpateren Raifer Carl VI., ale biefer 1704 auf feiner Reife nach Spanien im Schloffe zu Windfor ericbien, Die Stiegen berauf. Er ftarb 1711 und ibm folgte fein Sohn Billiam, ber bie Bannoverbynaftie ben Thron besteigen fab. 3bm folgte wieber 1721 fein Sohn William: er beirathete 1733 eine Entelin von Marlborough, Die Tochter bes erften Bergoge von Bridgemater, Wittme bes britten Bergoge von Bebforb. Er ftarb 1769 und es folgte fein Sohn Beorge Buffen: feine Bemablin marb 1770 Frances Twyeben, bie Erbtochter bes Bifcofs von Raphoe in Irland: fle gebar ibm gebn Rinder. Unter Diefen gebn Rindern befand fic auch Laby Caroline Elifabeth, Die fich 1795 mit bem Marquis von Unglesey vermählte, ibm acht Rinder gebar und bann 1810 geschieben murbe, um ben fechften Bergog von Argyll anbermeit an beirathen, bem fie feine Rinber gebar. Unter Diefer Bifchofstochter erlebten bie Jerfen's bie glangenbfte Beit in ben hofzirfeln: Laby Jerfen, "grosse, belle et quarante," war bie große Freundin bes Bring=Regenten. Der Graf Jerfen ftarb 1805, bie Grafin 1821. Dem Grafen folgte fein Sobn George, ber jest lebende bereits neunundfiebenzigjahrige funfte Graf in ber Reihe, in feiner Bluthezeit einer ber Lowen ber Befellicaft. Seine Bemablin ift feit bem Jahre 1804 Laby Cilva Cophia Fane, Schwefter bes Grafen Beftmoreland, englischen Gesandten in Wien, eine ber iconften und ausgezeichnetften Frauen Englands und lange Beit Tonangeberin ber Mobe.

3hr Erfigeborner, Biscount Billiers, murbe 1841 ber Schwiegersobn Gir Robert Beel's; ibre ältefte Tochter Gara vermählte fich 1842 mit bem Sobne bes langfahrigen öftreichischen Gefandten in London, Fürften Efterbagh, und von ber fungften Tochter Abela berichteten bie Beitungen unterm 5. November 1845 folgende romantische Begebenheit: "Gine Entführung in ber großen Belt. Die fashio= nable Welt und die Berehrer berfelben find in groffe. Befturjung verfest worden burch bas plogliche Berfdwinden von Laby Abela Billiers. Tochter bes Earl und ber Grafin von Berfen (ber anerkannten Tonangeberin ber Mobe) aus ber Wohnung ihrer ebeln Eltern zu Brighton. Es ergab fich, auf angeftellte Untersuchung, daß Laby Abela (bie erft fiebengebn Jahre alt ift) bas Familienzimmer, in welchem ihr Bater lefend fag, anscheinend verließ, um fur bas Diner ihre Toilette zu machen; fie vertauschte aber ihre Rleider mit geringeren und ging rubig aus ber Bausthur auf die Strafe beraus. 3m Babnhof gefellte fich ein langer militairischer Gentleman gu ibr und beibe gingen mit bem nachften Bug nach London Der Bruder ber jungen Dame, Capitgin Billiers, trat unverweilt bie Berfolgung in ber norblichen Richtung an, aber die Fliebenben batten einen Boriprung und murben in Gretna verheirathet, wenige Stunden vor feiner Anfunft bafelbft. Der icone

Brantigam wies fich als Capitain Ibbetfon vom 11. hufarenregiment aus, mit bem bie Familie nur eine zufällige Befanntschaft gemacht hatte. Das Baer ward später in ber Bfarrfirche von St. Bancraz nach ben von ber Staatsfirche vorgeschriebenen Formen zusammengegeben."

Befigungen ber Grafen Berfey:

- 1. Die Stadtwohnung ift auf Berkeley-square.
- 2. Dierley-Bart bei London, in ber Graf- fchaft Diddleffer.
  - 3. Midbleton . Bart, in ber Graffchaft Dron.

Das Bappenmotto ber Familie Billiers ift religibs: Fidei coticula crux, The cross is the test of faith, Das Kreuz ift bas Zeugnig vom Glauben.

2. Die Grafen Clarendon stammen von Billiam, einem jüngeren Sohne bes zweiten Earls von Jersey, Thomas, ber mit einer Enselin henry hyde's, Grasen von Clarendon von der ersten Linie vermählt war, der Linie, die in Laby Anna hyde, Gemahlin Jacob's II., England eine Königingab: sie war die Mutter ber beiden Schwesterköniginnen Maria, Gemahlin Wilhelm's von Oranien, und Anna, der letzten Stuart, die in England regierte. Das Earlthum Clarendon erward diese zweite Linie Villiers 1776. Der jetzt lebende Gruf ist der vierte in der Reise.

Befigungen ber Grafen von Clarenbon:

- 1. Die Stadtwohnung ift auf Grosvenorsquare.
- 2. The Grove (bas Balbden), in ber Graf- fchaft Berts, ohnfern von London.
  - 3. Sinbon, in ber Graffchaft Bilts.
- 4. Benilin Caftle, in ber Graffchaft Carmarthen, Wales.

Bappenmotto: Fidei coticula crux.

### 4. Die Familie Arundell.

Begen bie Turten und fur bie fatholifche Rirche.

Gine von ben Familien, die fich, wie Die Clifs forde und Fielding Counts of the Holy Roman Empire" fcreiben, obgleich biefes beilige romifche Reich langft gar nicht mehr existirt. Wie Die De Clifforde und wie die Shreweburye find auch bie Arundell noch heut zu Tage fatholisch. beutsche Grafentitel fdyreibt fich aus ber Beit bes aftrologischen Raifers Rubolf II. ber, ber in Brag Magie trieb, mabrend bie Turfen Guropa bebrobten, ein Gir Thomas Arundell gog bamals gegen ben driftfatholischen Erbfeind zu Felde und nachbem er einen turfifchen Rofichweif erbeutet hatte, bedachte ibn Rudolf mit einer Grafen-Rrone bes beiligen romifchen Reichs, fur ihn und alle feine Erben im Dannund Weibeftamm zu gebrauchen. Ale er nach England gurudfam, warb ihm nicht nur ber Beiname: "the valliant" gestistet, " for his gallantry," wie es in ber Beerage nach bem üblichen Stol beißt, fonbern auch bie Baronie Arundell verlieben: bas geschah im Jahre 1605.

Auch ber uraltefte Ahnherr ber Arundell foll schon zu ben Beiten Bilhelm's bes Eroberers,,a powerful lord," wie es in der Beerage heißt, ge-

wefen fein. Gin fpaterer Abnherr, Gir Thomas Arunbell, marb ber Schwager bes achten Beinrich, indem 'er fich mit einer Schwester ber fünften Frau beffelben, Catharina Coward, vermählte; er verlor aber unter ber folgenden Regierung feinen Ropf, ale er fich in eine Berichwörung gegen Morthumberland, ber ben Lordprotector, erften Bergog von Somerfet, gefturgt hatte, einließ. Gein Enfel mar ber turtenbefampfenbe Graf bes beiligen Romis fchen Reichs und erfte Lord "the valliant." Gein Sohn Thomas hatte wieber eine beroifche Frau, Die Laby Blanch, Tochter Ebuard Somerfet's, Grafen von Worcefter, Die bas Stammbaus Barbour Caftle gegen die Rundfopfe vertheidigte, bie es zulett fprengten: ber Graf Arundell, ber nicht babei gemefen mar, ftarb 1643 an in ber Schlacht bei Lansbown empfangenen Bunben. Sein altefter Sobn Senry, ber britte Bord, fam unter ber Reftauration 1678 bis 1683 in ben Tower; unter Jacob II. bem letten Stuart, aber mar er Lord-Siegelbemahrer. Bon ba an folgen lauter weber mertmurbige noch curiofe Lorde. Der gebnte Lord farb in Rom 1834 und fein Bruber, ber gegenwärtige Graf Benry Benedict Arundell, ift ber elfte in ber Reibe.

Besigungen ber Grafen Arundell.

- 1. Warbour Caftle, bas heroifch vertheibigte Schloff in ber Graficaft Bilts.
- 2. Irnham Gall, in ber Graffchaft Lincoln. Das Wappenmotto ift wieder ein religibles: Give to God, Deo data, Gieb Gott!

## 5. Die Familie Montagu.

Die Bortley Montagu's, Laby Darty, bie Touriftin, und ihr Sofu, ber Turte. Die Sandwichsinseln. Lord Rofeby. Der Schornfteisfeger und ber Rheinfall von Schaffhaufen.

Die Familie Montagu ift bie, von ber bie heutigen Grafen von Sandwich und bie Bergoge von Manchefter ftammen.

1. Die Berzoge von Manchefter haben zum Stammvater Sir Henry Montagu, ber unter bem ersten Stuartsonig Lorbschammeister war, als welcher er 1620 bie Baronie erhielt; später unter Carllward er Lordstegelbewahrer, als welcher er 1626 bas Earlthum erhielt. Der vierte Graf von Manchester, Charles, ward unter bem ersten König der Sannoverdynastie 1719 zum Herzog von Manchester erhoben: er starb 1722. Sein Sohn William versheirathete sich 1723 mit einer Enkelin Marlborough's, Laby Isabella Montagu, einer der Erbtöchter John's, beszweiten und letzten Gerzogs von Monstagu.\*) Er starb 1739. Ihm folgte sein Bruder Robert, der 1762 starb. Sein Sohn Georg war der vierte Gerzog; ihm solgte wieder 1788 sein Sohn

<sup>\*)</sup> Die herzoge von Montagu aus bem Haufe Montagu blühten von 1705—1749. Montaguhoufe in London ift bas Stammhaus ber Familie.

Billiam als fünfter und biesem endlich wieber fein Sohn George 1943 als sechster.

Befigungen ber Bergoge von Manchefter:

- 1. Old Palace Yard bei Whitehall ift bie Stabtwohnung.
- 2. Rimbolton Caftle, in ber Grafichaft bun- tingbon.

Wappenmotto: Disponendo me, non mutando me, By displacing me, not by changing me, Man fann mich bestimmen, man kann mich aber nicht verwandeln.

2. Die Grafen von Sandwich ftammen vom jungeren Bruder bes erften Grafen von Mandefter, Gir Ebward Montagu, einem tapfern Solbaten, ber erft bem Barlament biente und bann als Abmiral ber Flotte Carl II. Die Botichaft von ber Unterwerfung berfelben nach ben Rieberlanben brachte. Carl II. grafte ibn gleich zu Unfang feiner Regierung 1660 und machte ihn jum Lord = Groff= abmiral: er fiel 1672 bei einer Seefchlacht gegen bie hollander. Sein zweiter Sohn heirathete bie Erbtochter von bem reichen Gir Francis Bortleb. beffen Namen er annahm. Er war ber Bater ber Laby Bute, Gemablin bes Bremiers, und bes Lorb Ebward Bortley Montagu, englifchen Gefandten in Conftantinopel, ber 1,350,000 Bfund binterließ, beffelben, ber bie oben unter ben Driginglen vorgekommene Tochter bes Bergoge von Ringfton, Laby Mary Wortley Montagu, beirathete.

jem seine Mutter eine Guinee verin melische Sitten angenommen ham,
deigendrosselbeine 1776 starb, ohne
melden zu können. Dem Johann
tele Die
fer Andwich, zu Ehren, welfer war und 1792 starb, gab der Weltden Namen Sandwichsinseln der
wet im ftillen Meere. Der jest

te in ber Reihe.

gettler Montagu marb, ber queff

nang ift auf Dover Street.

The Coufe, in ber Graficaft

Post tot naufragia portum, and a harbour, Nach vie einen Safen.

Familie ift die Familie Familie der Barone
Sir Richard Moih und Brimas von
ill. creirt wurde.

Erbe, der zweitt
wandter und auch
beffen in dem
auch er ftark

Die Bortley Die ber Türke. Die

Die Fo bie heutige Herzoge vo

1. Die gum Stammbe bem erften Gf der er 1620 marb er Lorbff Carlthum erbie Charles, ma noverbynaftie 17 erhoben: er ftar beirathete fich 172 Laby Isabella Jobn's, bes zwel tagu. \*) Er fla Robert, ber 170 ber vierte Bergog:

<sup>\*)</sup> Die Herzog Montagu blühten London ist das Stam



ibm fein Neffe Morris: auch biefer hatte teine Rinber und es beerbte ihn fein Bruder Matthew. Diefer hatte einen Sohn Edward, ben jest lebenben Lord Roteby, welcher sonach ber funfte in ber Reihenfolge ift.

Befigungen ber Barone Rofeby:

- 1. Montagu-House, London.
- 2. Paglewood, in ber Grafichaft Berte.
- 3. Denton Gall, in der Graffchaft Northum-

Wappenmotto: Sasety in God alone, In tt allein Beil.

Die Montagufamilie gebort zu ben Familien, bie lich ber ber Bembrote, ber Berven, inbope u. f. w. große Romantifer geftellt hat, größten, wenn auch mehr im orientalifchen Beade, maren Laby Dary und ibr Gobn. Much bat Die Romantit fie verherrlicht. Gine geeibentalifche errlichung erfuhr biefe bie fconfte Rofent Doefte weisen hat und baupt, burch Chatole "fair Montague" Turft Budler um fam, ergablte ibm . bie anbermeite rom. im porigen Jahrhund ale ein einjähriges weiter bon ihm gebort a) dito .- 6 annov .- Onglant. IV

welche wieder Mutter bes originellen zweiten korbs Ebward Bortley Montagu warb, ber zuerk geimpft wurde, dem seine Mutter eine Guinee vermachte, weil er türkische Sitten angenommen hatte, und der an dem Feigendrosselbeine 1776 starb, ohne Erben vorher erwecken zu können. Dem Johann Montagu, Grafen Sandwich, zu Ehren, welcher unter dem Ministerium Lord North's erster Lord der Admiralität war und 1792 starb, gab der Weltumsegler Cook den Namen Sandwichsinseln der bekannten Inselgruppe im stillen Meere. Der jest lebende ist der siebente in der Reihe.

Befigungen ber Grafen Sandwich:

- 1. Die Stadtwohnung ift auf Dover Street.
- 2. Sinding broofe Soufe, in ber Graffchaft Suntingbon.

Wappen motto: Post tot naufragia portum, Affer many wrecks we find a harbour, Nach vies Ien Schiffbrüchen finden wir einen Safen.

3. Die britte Montagusamilie ift bie Familie Robinson Montagu, die Familie der Barone Rokeby. Der erste Beer war Sir Richard Robinson, Erzbischof von Armagh und Brimas von Irland, der 1777 unter Georg III. creirt wurde. Er starb unvermählt 1794 und sein Erbe, der zweite Lord, war Matthew, ein Seitenverwandter und auch eines von den Originalen Englands, dessen in dem Capitel über dieselben gedacht worden ist: auch er starb unvermählt und achtundachtzigjährig 1800. Es folgte

ihm fein Neffe Morris: auch biefer hatte teine Rinber und es beerbte ihn fein Bruder Matthew. Diefer hatte einen Sohn Ebward, ben jest lebenden Lord Rokeby, welcher sonach ber funfte in ber Reihenfolge ift.

Besitungen ber Barone Roteby:

- 1. Montagu-House, London.
- 2. Saglewood, in ber Grafichaft Berts.
- 3. Denton Gall, in der Graffchaft Northum-

Wappenmotto: Safety in God alone, In Gott allein Beil.

Die Montagufamilie gehört zu ben Familien, Die abnlich ber ber Bembrote, ber Berven, ber Stanhope u. f. w. große Romantifer geftellt hat, bie größten, wenn auch mehr im orientalischen Beschmade, maren Laby Mary und ihr Sohn. Auch hat fonft die Romantif fle verberrlicht. Gine occidentalische Berberrlichung erfuhr biefe Familie befanntlich fcon burch bie fconfte Rofenbluthe, bie bie englische Boeffe aufzuweisen bat und vielleicht die europäische Boeffe überhaupt, burch Chakefpeare's Romeo und Julie, mo bie "fair Montague" nach Berona verfest werben. Mls Fürft Bückler vor Montaguhouse in London vorbeitam, ergahlte ibm Gerr Tournier, fein Cicerone, die anderweite romantische Beschichte, ber gufolge im porigen Jahrhundert ... ber junge Erbe bes Saufes als ein einjähriges Rind geftohlen und lange nichts weiter von ihm gebort marb. Rach acht Sahren

vergeblicher Rachforschungen ber troftlofen ichidte einft ber Schornfteinfeger bes Stabtviertels einen fleinen Anaben bes Ramins in bas Schlafzimmer ber Laby Montagu, in welchem man burch einen alid lichen Bufall, vermöge eines Dals am Auge und ben barauf gegrundeten Rachforschungen ben verlorenen Sobn erfannte; eine Unecbote, die fpater gu einem befannten frangoffichen Baubeville Anlag gegeben bat Aus Dankbarkeit fur ein jo unverhofftes Glud gab Labn Montagu viele Jahre lang in bem großen Garten, ber an ihr Saus ftoft, ber gangen Schornfteinfegerinnung von London am Tage ber Wieberfindung ein Weft, wo fie felbft, mit aller ihrer Dienerfchaft in Staatefleibung, fur Die Bewirthung Diefer Leute Sorge trug."\*)

"Der Knabe ward später ein sehr ausgezeichneter, aber auch eben so excentrischer und wilder Jungling, ber sein Sauptvergnügen in ungewöhnlichen Bageftuden suchte, wozu er bei fortwährenden Reisen in frembe und unbekannte Länder die beste Gelegenheit fand. Auf diesen begleitete ihn stets ein sehr geliebter Freund, ein gewisser Mr. Barnett."

"So hatte er in mehreren Welttheilen bie entferntesten Gegenden gesehen, als im Jahre 90 Tournier, seiner Aussage nach, ihn als Rammerbiener

<sup>&</sup>quot;) Wie oben erzählt, trieb Lord Chuard Wortley Montagu eine Zeit lang bas Schornsteinfegermetier in seiner romantischen Jugend und andre Berichte besagen richtiger, daß die Stiftung von seiner romantischen Mutter herrühre. Sie wird noch alljährlich in London beobachtet.

nach ber Schweiz begleitete. In Schaffbaufen angelangt, faßte ber Lord bie ungludliche 3bee, mit einem Boote ben Rheinfall binunterzufahren. 25 Weber bie Bitten bes erften Beiftlichen bes Orts, noch die Borftellungen feines Freundes Barnett, noch bas Aufbicten ber Schaffbaufer Gtabtfoloaten fonnte ihn abbringen. Nachbem er vorber einen leeren Rahn zur Brobe als Avantcoureur porausgeschickt batte, folute ber Lorb felbft in Gefellichaft feines Freundes. Sie fdmammen erft fanft und langfam, bann mit immer reißenberer Schnelligfeit bem Sturge gu. Die Rante ber Felfen berührend, folug ber Rabn aber um, die beiben Manner ericbienen nur noch einmal zwischen bem Geftein und ber Donner ber Bogen übertaubte ihr Gulfegeschrei. Biele Monate lang suchte man bie Rorper bis an ben Ausflug bes Rheins in Bolland, feste große Summen auf ihr Wiederfinden, aber nie marb wieder etwas von ihnen vernommen."

"Un bemselben Tage, ber ihnen ben Tob brachte, brannte das Stammschloß der Montagu in Suffex bis auf den Grund ab."

#### Die Familie Stanhope.

Abam und Eva Stanhope. Clariffa und Lovelace. Venus rarius colatur. Das haus in South-Aubley Street. Cin Exempel vom Styl alter englischer Debauchen in der Person bei Eroberers von Minorca. Die Bullenbeißerscene in Blackbeath. Lad Efther Stanhope, ihr Bater und ihr Bruber. Lad Peters: ham. Graf harrington und die große Schnupftabacks: Sammlung.

Bu diefer Familie gehören bie Grafen Chefterfield, die Grafen Stanhope und bie Grafen Garrington.

1) Der Stammvater ber Grafen Chefterfielb ist Sir Philipp Stanhope, ber von Jacob I. 1616 baronistrt und von Carl I. 1628 gegraft marb. Er war in ber Revolutionszeit ein eifriger Royalist und vertheidigte tapfer sein Stammhaus Shelford, wobei sein gleichbenannter Sohn das Leben einbüste, er selbst starb noch unter Cromwell 1656. Der zweite Graf starb 1726 und ber dritte gleich darauf 1727 noch unter Georg I.

Der vierte Earl, sein Sohn, war ber, ber ben größten Glanz über die Familie warf, Philipp Dormer Stanhope, Graf von Chefterfield, ber geistreiche, seine und wißige Autor, Hof= und Staatsmann, ber ben Edelleuten und Mönchen bas bekannte schlimme Horoscop für die Zukunft stellte, der beshalb in seinem Hause die Paradiesbilder "Adam Stanshope" und "Eva Stanhope" aushing, und zu

Georg II., als biefer in ber Junfion, ben Gt. James Bart frangoffren und bann gu feinem Gebrauch referviren zu fonnen, ibn fragte, wie viel es foften werbe, bie Antwort gab: ", Nicht mehr als brei Kronen." Er war ber Schwager Beorg's II., beffen Salb= fcmefter, bie Grafin Balfingham, feine Bemahlin mar, er ftarb erft 1773 unter bem britten Beorg. Da er feine Rinder hinterließ, fam die Erbichaft an Sein einziger Sohn war in einen Seitenvermanbten. Dresben geftorben. Er mar ein naturlicher, fpater aber aboptirt, von Mabemoifelle Du Bouchet, einer frangofifchen Gouvernante, Die Chefterfield als Gefandter im Bagg verführt batte - Richarbfon bat bie Beschichte in Clariffa und Lovelace verewigt. Seit ber große Borbave unter ein Recept gefdrieben hatte: "Venus rarius colatur," ward Chestersteld vorfictia.

Jener Seitenverwandte, der ihn beerbte, der fünfte Graf, Philipp, war der, in beffen Saus zu Blackheath bei London die oben beschriebene Scene mit dem Bullenbeißer vorstel, der der junge Georg IV. mit seinem Oheim dem Herzog von Cumberland beiwohnte. Er war königlicher Stallmeister und starb 1799, erst vierundvierzig Jahre alt. Der jegige Graf Chestersteld, sein Sohn, ist der sechste in der Reihe.

#### Befigungen ber Grafen Chefterfield:

1. Die Stadtwohnung ift auf Albemarle street. Das Saus bes berühmten Grafen Chefterfielb ftand auf South - Audleh Street, ohnfern Grosvenor Square, jest Stabtwohnung ber Darquis von Abercorn aus ber ichottifden Familie Samilton-Donglas. Gin Barggraph von Chefterfielb's 34 flament befahl ausbrudlich, bag Chesterfieldhouse nicht verfäuflich fein folle; fobalb fein Erbe es verlanfen wolle, verfalle es bem nachften Erben - er bette auch auf ben Kall, bag einem feiner Erben Die Ruft ankommen folle. Bferbe zu taufen , zu fvielen ober m wetten, verorbnet, bag bas Capitel von Beftminde - von bem er 1747 um fdweres Gelb ben Blat n Chefterfielbhoufe ertauft batte - ermachtiat fein folle. ftarte Bonen von befagten Erben einzuforbern und biek Bonen follten nach Daggabe ber Recibive immerfon fteigen bis gur Erichöpfung ber gefammten Erbicaft - "ich bin gewiß," hatte Chefterfielb gefchrieben, "baf bas bobe Capitel nicht unterlaffen wirb, fich bezahlt m machen."

- 2. Shelford, bas hervisch vertheibigte Schlofi in ber Graffchaft Rotts.
  - 3. Bretby Ball in ber Grafichaft Derbn.

Wappenmotto ber Stanhope ift: A Dec et rege, From God and the King, Bon Bott und bem König.

Bwei Seitenbranchen ber Familie Stanhope finb:

- 2) bie Grafen Stanhope und
- 3) bie Grufen Harrington.

Diese beiden Branchen haben wie die Familien Gerbert und herven ausgezeichnete Originale gestellt.

2) Die Grafen Stanhope. Der Ahnberr mar ber zweite Sohn bes unter Georg I. 1718 creirten erften Grafen von Chefterfield: ein befannter Dis plomat unter Wilhelm von Dranien und Roniain Anna. Deffen Sohn war wieber ber befanute General bes fpanifchen Erbfolgefriege James Gtanhope, ber in Spanien commanbirte und namentlich 1708 die Insel Minorca eroberte, die freilich in bem fcblimmen Krieden, ber bem Rriege mit Umerica folate. 1783 wieder bergegeben werben mußte. Diefer 3a = mes Stanbope mar ein ftarfer Libertin und ftarb 1721. .. Myllo'rd Stanbope," fdreibt bie alte Bergogin von Orleans (15. Marg 1721), "ein großer Freund meines Cobus (bes berüchtigten Regenten) ift von einer abscheulichen Dehauche geftorben, fo vier Mylords mit einander gethan baben, find alle vier bavon auf ben Tob gelegen, zwei find bavon getome. men, weil einem bas Blut aus ben Dhren gegangen und bem andern eine Aber im Schlafe aufgebrochen, bas bat fie falvirt."

Der britte Graf Stanhope, Graf Charles, war der Bater ber berühmten Laby Efther. Er war in erster The mit Laby Esther Pitt, der Tochster des ersten und der Schwester des zweiten Pitt, vermählt und heirathete in zweiter Ehe eine Gransville, Tochter eines Gouverneurs der Insel Barbados, eine Frau, die im großen Train lebte. Als die französische Revolution ausbrach, bekannte er sich zu den Grundsähen derselben mit Leidenschaft, die so weit ging, das er, wie schon oben bei Laby Esther erwähnt

worden ift, die Familienwappen in seinem Sause beseitigte und seinen Wagen abschaffte. Die hocharistoctotische Laby Esther verließ das Saus ihres Batens, bessen jacobinische neue Sitten ihr ein Greuel warm, und ging zu ihrem Oheim William Bitt. Grus Charles war ein bekannter Mechaniker: er erfand eine neue Druckerpresse, die s. g. Stanhopepresse. Er ftarberft 1816.

Gein Sohn war ber vierte, noch jett lebende Graf Philipp. Auch er verließ bas Saus seines Baters, weil ihm beffen politische Anfichten nicht weniger wie seiner alteren Schwester ein Greuel waren, und ging auch zu seinem großen Oheim, mit beffen Hule er sogar einen Prozeß gegen seinen Bater anfing. Nach deffen Tode in's Oberhaus gesommen, bebutirte er als Hochtory mit einer Rede, die auf nichts Geringeres antrug, als auf eine Rede, die auf nichts Geringeres antrug, als auf eine Theilung des jacobinischen Frankreichs. Er ist der Stanhope, der sich für den unglücklichen Caspar Hauser interessirte und Bicepräsident der Society of arts.

Befigungen ber Grafen Stanhope:

- 1. Die Stadtwohnung ift in Albemarle-Street.
- 2. Chevening, ohnfern London, in ber Graf- fchaft Rent.

Bappenmotto: A Deo et rege.

3) Die Grafen von Harrington. 3hr Stammvater ift William Stanhope, ein Urenfel won

Sir John Stanbove, Galbbruder Bbilipp's, etften Garls von Chefterfielb: er mar General und Diplomat, folog namentlich als Gefandter in Mabrib ben Bertrag zu Sevilla von 1729 ab, welcher Spanien ermachtigte, bas Bergogthum Parma ju befegen; ber Ronia Georg II. erbob ibn bafur 1730 gum Baron Barrington und Staatsfecretair unter bem Minifterium Balpole und 1742 jum Biscount Betersbam und Grafen Barrington. Er farb 1756 und hinterließ einen einzigen Cobn Billiam, ber Beneral in ber Armee mar. Ceine Gemablin mar bie unter ben berühmten Lowinnen oben aufgeführte Laby Caroline Betersham, Tochter bes zweiten Ber= gogs von Grafton, vom foniglichen Blute ber Stugrt's, in beren Baufe Graf Cafanova 1763 ben Scharlach ber galanten Ariftocratie Englands beis fammen fab, von ber ich oben eine Bartie mit Balpole in Bauxball und eine Theaterfrene mitgetheilt babe und bie fich als bie enragirte Bemunbrerin bes beroifden Stragenraubers D'Lean bei feiner Execution exhibirte. Sie ftarb 1784, vierzebn Sabre nach ibrem Gemahl. Diefem mar 1770 als britter Garl Charles gefolgt, ber mieber General und Gouverneur von Windfor- Caftle mar. 36m wieber folgte 1929 sein Sohn. Dieser vierte Graf mar ber erft 1851 einundfiebzigjabrig verftorbene Braf Charles Barrington, ale Biscount Petersham in feiner Jugend als einer ber erften Danbies von London befannt und ale einundfunfzigjahriger Dann burch feine Beirath mit ber iconen Schaufpielerin Daria goote.

ferner ift er berühmt als Biblioman und Kunftsammler und ganz besonders berühmt durch seine Sammlung von Schnupftabaden: er ift oben unter den Originalen Englands schon aufgeführt worden. Der gegenwärtige fünste Graf Harrington ift, da sein Sohn
von Miss Foote 1836 fünsjährig ftarb, sein Bruder.

Befigungen ber Grafen Garrington.

- 1. Harrington-House, London.
- 2'. Elvafton=Caftle, Graffchaft Derby.
- 3. Sawsworth, Graffchaft Chefter. Baypenmotto: A Deo et rege.

#### 7. Die Familie Egerton.

Gine Baftarbfamilie wie die Beaufort und Pembroke. Zwei der reichften Erbschaften Englands. Die Gerzoge von Bridgewater, die Canalbauer und Bildersammler.

Der Stantmoater biefer Familie mar ein Baftard, ein naturlicher Sohn Sir Ralph Egerton's auf Miblen. Thomas Egerton, ber vom Advocat zum Sollicitor General, Attorney General, bann zum Siegelbewahrer und Mitglied bes geheimen Rathe @lifa beth's aufflieg. Unter Jacob I. warb er Lordfangler und 1603 jum Baron Elles mere erhoben. Er ftarb 1617. Diefe Familie Egerton ift eine um England fehr verbiente Familie: ber verbientefte Dann ift ber aus ihr ftemmenbe, 1803 geftorbene Bergog Frangis von Bridgewater, ber berühmte Stifter ber Canalichifffahrt; Die Familie ift aber im Dannesftamm 1829 mit bem letten Baron Ellesmere ausgestorben und lebt nur noch, burch bie Tochter vervflangt, im Namen fort. Durch bie Erbtochter tamen bie coloffalen Bermogen in bie Grosvenor- und in die Leveson-Gower-Familie.

1) Die Grosvenor-Familie nahm in ihrer Secundogenitur den Namen Egerton an. Laby Eleanor Egerton, Erbiochter des Grafen Thosmas Wilton, war vermählt mit Robert, Lord Grosvenor, dem ersten Marquis von West-

minfter\*). Sein Erstzeborner folgte als Marquis von Bestminster, mährend ber Name Egerkon und das Earlthum Wilton auf seinen Bruder Thomas, den zweiten Sohn des ersten Marquis von Bestminster, als Erben des letten Grafen Thomas Wilton, seines mütterlichen Großraters, der 1814 starb, überging, den jettlebenden Earl Wilton, der früher Oberhosmarschall (Lord Steward of the Househould) am Pose der Königin Victoria war.

#### Befigungen ber Grafen Bilton:

- 1. Stadtrefideng: Grosvenor-Square.
- 2. Egerton = Lobge, Graffchaft Leicefter.
- 3. Beaton = Sall, ,, Lancafter.
- 4. Salfin=Couse, ,, Flint.

Das Bappenmotto ift, wie bas ber Marquis von Bestminster, ganz antiseubalistisch: Virtuti, non armis sido, I trust in virtue, not in arms, 3ch bane auf Tüchtigkeit und nicht auf Baffen.

2) Die Leveson-Gower-Familie beerbie bie Gerzoge von Bridgewater von ber Familie Egerton, die im Jahre 1720 unter bem erften Ronig ber hannoverbynaftie in der Berson Scroope Egerton's, ber ber Schwiegersohn Marlborough's war, zu dieser Würde erhoben worden waren und in

<sup>\*)</sup> Bon ben Marquis von Beftminfter, bem als teren Zweig ber Grosvenors Familie, einer ber neuften, aber reichsten Englands, fiehe unten: Periode 3, unter Georg III. u. IV.

ben funfziger und fecheziger Sahren burch Unlage ber Canalbauten bedeutend prosperirt hatten: Die Bribgewater murben gang moberne commerzielle Lorbs und ibre Canalbauten - namentlich ber Bridgewater-Canal, welchen Francis Egerton, ber lette Bergog von Bridgewater, anlegte, ber Canal. woburd ber große Fabrifort Mandefter mit bem Geeplan Liverpool fur ben Steinkoblentransport verbunden mirb, - haben ben inneren Sanbel Englands, ber fo unermefflich fcwunghaft ift, zu allererft zur Bluthe gebracht; ber Geminn von ber Unternehmung mar aber auch unermeglich blubend. Das Bridgewater Bermogen erbte burch bie Beirath, bie Granville, erfter Marquis von Stafford, 1748 mit Luisa Egerton, Tochter Scroope's, erften Bergogs von Bridgewater, gefchloffen hatte, von feinem mutterlichen Großobeim, bem letten Bergog Francis von Bridgewater, ber 1903 ftarb, und pon bem letten Baron Ellesmere, bem Garl Bribgemater, bem oben ermähnten Original, mit bem bas gange Gefchlecht 1829 im Dannebftamme erloich, Francis Leveson Gower, zweiter Cobn bes zweiten Marquis von Stafford, erften Berjogs von Sutherland. Er nahm im Jahre 1833 nach bem Tobe feines Batere ben Befchlechtenamen ber Bridgemater, Egerton, an und mar bis jum Jahre 1846, mo ibn bie Konigin Bictoria zum Earl von Elles mere erhob, als Lord Francis Egerton befannt. Er befitt jest burch bie Bridgemater-Erbichaft eine Jahresrente von 100,000 Pfund. Sein alterer Bruder folgte 1833 seinem in Diesem Jahr zum Bergog von Sutherland erhobenen Bater Georg Granville Leveson-Sower, zweiten Marquis von Stafford, als zweiter herzog und besitzt doppelt so viel Jahresrente als sein Bruder. Die Mutter dieser beiden reichen herren war die von Lord Byron, der oft in ihren Salons erschien, als eine wahrhaft fürstliche Frau gepriesene Marquise Elizabeth von Stafford, die wieder die Erbiochter der altern Grafen von Sutherland war?).

#### Besitzungen ber Grafen von Ellesmere:

- 1. Bridgewater-House, London, mit ber berühmten Bridgewater-Galerie von 300 Bilbern: die erste Privatgalerie Englands, worin unter andern ein Dritttheil der von dem letten Gergog von Bridgewater, dem Marquis von Stafford und dem Grafen Carlisle so glüdlich gekauften Orleans-Galerie, die Raphael'sche h. Familie mit der Fächerpalme, vier herrliche Tizians u. f. w. sich besinden.
  - 2. Satchford bei Bindfor.
  - 3. Wordlen = Gall in der Graffchaft Lancafter. Bappenmotto: Thus until, So bis hierher.

<sup>\*)</sup> Bon ben Marquis von Stafford und Berzogen von Sutherland, bem alteren Zweige ber Les vefon- Gower- Familie, auch einer ber reichsten Englands: fiehe ebenfalls unter: Beriobe 3 unten Georg III. u. IV.

## 8. Die Familie Petre.

Diese Familie ist wieder eine von den noch heut zu Tage katholischen Familien Englands Baronistrt ward sie 1603 in der Person des Sir John Petre, Parlamentsmitglied für Esser, einzigen Sohns Sir William Petre's, der Staatssecretair unter heinrich VIII., Eduard VI. und der blutigen kathoslischen Königin Mary, Schwester Elisabeth's, gewesen war. Unter dem letzten Stuart-König war ein Jesuit Edward Petre Beichtvater desselben und Mitglied des Geheimen Raths: ob er ein Petre von dieser Familie war, kann ich nicht sagen. Der jetige Lord ist der zwölfte in der Reibe.

Befigungen bes Saufes Petre:

- 1. Die Stadtwohnung ift auf Manssield Street.
- 2. Thorndon Gall, in ber Graffchaft Effer.
- 3. Budenham Soufe in ber Graffchaft Morfolt.
- 4. Dunfet Gall, in ber Graffchaft Lancafter.

Wappenmotto: Sans Dieu rien, Nothing without God, Nichts ohne Gott.

9. Die Familie Grey of Groby, bie Familie ber Grafen Stamford.

Sir Henry Grey, ber Stammbater, warb 1603 von Jacob I. baronifirt und fein Sohn warb 1628 unter Carl I. erster Graf von Stamford. Der jetzt lebende Graf ift ber flebente in ber Reihe.

Befigungen ber Grafen Stamforb:

- 1. Die Stadtwohnung ist Hill-street.
- 2. Dunham Maffen, in ber Grafichaft Chefter.
- 3. Enville Sall, in ber Graffchaft Stafforb.

Wappenmotto: A ma puissance, To my power, Nach meiner Kraft.

Berschieben von bieser Familie Grey of Groby ist 'die ber Grey of Howick, ber ber berühmte Minister ber Resormbill, Earl Charles Grey, angehörte, ber 1834 resignirte und 1845 starb. Diese Familie sam erst unter bem britten Georg 1801 in die Beerage, wo ste den Baronentitel erhielt, der Earltitel solgte 1806.

# 10. Die Familie Fane, die heutigen Grafen von Westmoreland.

The flying privy. A: ober Revers.

Ihr Carlthum batirt vom Jahre 1624. Der lettverstorbene Graf war ber langjährige College Lord Liverpool's ale Geheimstegelbewahrer, bis ihn bas Ministerium Canning eliminirte, er ist oben Band III. S. 131 f. als bas burch ben St. Jamespark auf bem harttaber sliegende Geheinstegel und ber über ben U- ober Revers der Theaterschönheit ungewisse alte herr aufgeführt. Sein Sohn ist der hrutige Graf, Gesandter Engkands in Wien, früher in Berlin, ein bedeutender Musiksreumb: er ist der elste Graf in der Reihe und mit einer Bruderstochter des herzogs von Wellington vermählt, Briscilla, Gräfin Mornington: ihren Besuch erwartete der herzog in Walmer Castle bei Dover, als er vom Tode überrascht wurde.

Befigungen ber Grafen Bestmoreland:

- 1. Stadtwohnung in London auf Upper Harleystreet.
  - 2. Apothrope, in ber Graffchaft Northampton.
  - 3. Sharlfton, in ber Graffchaft Dort.
  - 4. Brimpton, in der Graffchaft Comerfet.

Das Wappenmotto ift ein religiöses: Ne vile Fano, eine Homonymie, Nothing base to the Temple, Entweihe ben Altar nicht. Rein englischer Monarch hatte zeither so viel Titel und Burben ausgetheilt, als Carl I. Stuart austheilte: er wollte sich bamit Anhänger erwerben, nunterlag aber troth feines neucreirten Abels. In bie vierundzwanzig Regierungsjahre Carl's I. fallen im Ganzen 130 englische und 57 irische Verleihungen neuer und alter Würben. Davon sind sechsundfunstigneue Ernennungen: ich hebe von ihnen nur heraus bie Familien:

Finch (Grafen Winchilsea und Aylesford). Die Bertie (Grafen Lindsey und Abingdon). Die Grafen Coventry. Die Lumley (Grafen Scarborough). Die Byron und die Fairfax, von denen die beiden legten historisch

1. Die Finch-Familie, die Familie der Grafen von Winchilsea und Aylesford.

berühmt find.

Die Bacher : Bertraulichfeit. Das forberliche Compliment zu Oxford.

1) Die Grafen von Winchilsea haben zum Stammvater Sir Moyle Finch auf Eastwell in Kent, dem Stammgut, das die Familie noch besitzt er war der Gemahl der Elisabeth, Erbtochter von Sir Thomas Heneage, die als Wittwe zur Gräfin von Winchilsea 1628 erhoben wurde. Ihr älterer

Sobn Thomas erbte ben Sitel als erfter Graf von Binchilsea, ftarb 1639 und es folgte ibm als zweiter Graf fein Sohn Beneage, ber vier Frauen hatte, unter benen Mary, Tochter bes Gergogs William von Somerset, die erste mar und von ihnen gegen zwanzig Rinber. Es folgte ibm 1689 fein Entel und biefem zwei feiner Dheime: mit bem letten, ber unvermählt ftarb, erlofc 1729 bie birecte Descendenz. Die Erbicaft ging nun auf die bes jung e= ren Brutere bes erften Grafen von Bindilfea gurud. Dieser Bruder mar Gir Beneage Finch, Sprecher im Unterhause unter Carl I. und ber Bater bes Beneage, ber Lordfangler von England mar und ben Carl II. 1691 gum Grafen von Rot= ting bam erhob: er hatte wieder gebn Gobne und ftarb 1682. Es folgte fein altefter Sohn Daniel als zweiter Graf von Mottingham und feit 1729 als fechster Graf von Windilfea; ber zweite Cohn marb Stammivater ber Brafen von Unlesforb. Jener Daniel, fecheter Graf von Winchilfea feit 1729 und erfter Graf von Binchilfea und Rotting = ham, ftarb 1730 unter Georg II. und hatte wieder von zwei Krauen vierzehn Rinder. Unter biefen folgte ber altefte Daniel ale ftebenter Graf und fein Reffe George 1769 ale achter Graf. Diefer war ber, beffen Schwefter Charlotte die zweite Bemahlin von Charles Semmour, bem "folgen Somerfet und Morthumberland" murbe, Die oben S. 25. mit ihrer übel angesehenen Bertraulichfeit mit bem Facher ermähnt morben ift. Auf ihres Brubers George Tob, ber

Groom of the stole beim alten wahnstnuigen Rönig Georg III. in Windsor war und 1826 unvermählt flack, folgte wieder ein ganz entfernter Seitenverwandter: bie Erbschaft ging wieder auf den jungeren Bruder bet erften Grafen von Minchilsea und Nottingsham zurud: ein Nachsomme von diesem George Billiam Finch= Gatton ift der gegenwärtige Graf von Winchilsea, der neunte in der Reihe.

Befigungen ber Grafen von Binchilfea:

- 1. Wilton-crescent bei Regentspark, Smbb wohnung.
- 2. Caftwell Bart in ber Graffchaft Rent.
- 3. Rerby in ber Grafichaft Northampton.
- 4. Haverholm Priory in der Grafschaft Lincoln. Bappenmotto der Finch: Nil conscire sibi, Free from guilt, Frei von Schuld.
- 2) Der Stammvater ber Grafen von Aplesford war ber jungere Bruber bes erften Grafen
  von Winchilsea und Nottingham, heneage
  Kinch. Er war ein grundgelehrter Abvocat, becomplimentirte die Königin Anna, als sie die Universität
  Oxford 1702 besuchte und dieser Becomplimentirung
  verdankte er die Peerage: er ward erst 1703 Baron
  Guernsey und Mitglied bes Geheimen Raths, später
  1714 unter Georg I. Graf. Er starb 1719 und
  wahrscheinlich ihm zu Ehren heißen alle Aplessord
  Heneage. Der dritte Earl Heneage aus diesem Geschlecht heirathete 1750 auch eine Tochter eines Herzogs von Somerset und ter vierte Heneage,

ber Oberhofmarschau (Lord Steward of the Household) unter Georg III. war, die Tochter bes ersten Marquis von Bath: ihr Sohn, der gegenwärtige Graf Heneage, ift der fünste in der Reihe.

Befigungen ber Grafen von Aplesford:

- 1. Albbury, ohnfern London, in der Grafichaft Surrey.
- 2. Aples ford Friars, ohnfern London, in ber Grafichaft Rent.
- 3. Badington Sall, in ber Grafichaft Barwid. Bappenmotto: Aperto vivere voto, To live in open faith, Dit offnem Betenutniffe leben.

#### 2. Die Familie Bertie.

Die Erb : Lord : Dberfammerherren : Burbe. Die Burrell: Seirath.

Diefe Familie, Die gur Stammmutter Mary Bere vom Stamme ber alten Grafen Oxford bat. befag burch biefe bas Erb = Lord = Dberfammerherrnamt von England. Den Sohn Mary's, einen Rriegsmann, Robert, erhob Carl I. im Jahre 1626 gum Grafen von Lindfey und sowohl er als fein Sobn Montagu bielten treu in ber Revolutionszeit zu ben Stuart's: Robert fiel als General bei Engebill 1642. Der britte Garl, Robert, Der 1066 feinem Bater Montagu folgte, beirathete Dary Daffing= berb, eine ber reichen Londoner Raufmannstöchter. Als die Sannoverdynaftie anfam, mar der Sohn aus biefer Che, Robert, ber vierte Graf Lindfen, einer von ben vielen, die Georg I. ju Bergogen erhob, jum Bergog von Uncafter, die Burde erlofch aber 1809 mit dem funften Bergog (und achten Grafen) wieber. Bwei Tochter von Peregrin, bem britten biefer Bergoge, Brifcilla Barbara Gligabeth, bie ichon oben genannte Baroneg Willoughby be Gresby und ihre Schwefter, Die Lady Beorgiana Cholmondelen folgten ale Erb = Lord = Dber= fammerherrinnen von England; jene beiratbete 1779 Beter Burrell, ber Bruder ber fcbonen Schwestern Burrell, die zwei Berch's und einen Samilton gebeirathet batten, aus ber Familie bes

verunglüdten Kaufmanns und Untergouverneurs ber weiland Sübseecompagnie: man promovirte ihn zum Lord Swydir. Als neunter Graf Lindsey folgte dem letten fünsten herzog von Ancaster 1809 einer von der Descendenz eines jüngeren Sohns des zweiten Earl Montagu Bertie, Albemarle Bertie, der 1818 starb. Der jett lebende Graf Lindsey ift sein Sohn und der zehnte in der Reihe.

Besitzung ber Grafen Lindsen: Uffington Souse, Graffchaft Lincoln.

Bappenmotto: Loyalté me oblige, Loyalty binds me, Loyalität bindet mich.

Bu biefem Gefchlecht gehoren auch bie Grafen Abingbon, ftammenb von einem jungeren Sohn bes britten Carl Linbfey und ber Londoner Raufmannstochter, die durch eine Erbtochter die Baronie Norrensterwarben und 1682 zu Carls erhoben wurden. Der jest lebende Graf ift ber funfte Carl in ber Reihenfolge.

Besitung ber Grafen Abingbon: Bytham Abben, Graffchaft Berte.

Bappenmotto: Virtus ariete fortior, Virtus is stronger than a battering-ram, Tapferkeit ift ftarter, als ein Mauerbrecher.

# 3. Die Coventry = Familie.

Der Coventry Act. Roch eine Gunning.

Der Stammvater war John Coventry, Loris mapor von London im Jahre 1416 unter bem fünften Beinrich, gerabe in bem Jahre, mo ber beutiche Reifer Sigismund in Condon mar, um ein Bundniß mit England gegen Franfreich zu fchließen. erfte Lord diefer gamilie mar Thomas Coventry, Lord = Siegelbewahrer unter Carl I. im Jahre 1628. Ein Entel von ihm, Sohn eines jungeren Sohne, John Coventry, batte als Barlamentsmitalieb einige Bemerkungen über Carl II. ausgelaffen, bie Sofgefellichaft ließ einen mob gegen ibn los: im Bebrange mard ihm die Nafe abgeschnitten, was eine Barfamentsacte, ben "Coventry act" gegen abnliche Bergemaltigungen zur Folge hatte. Begraft murbe bie Familie Coventry in ber Berfon bes funften Lords erft unter Bilbelm von Dranien 1697. Der fechete Graf. Beorge William, mar ber, ber 1752 bie eine ber fconen Gunning's, Maria Gunning, beirathete. bie Schmefter ber Bergogin von Samilton, bie weber so gescheit mar wie biefe, noch ihr Glud fo lange genoß: fie ftarb icon 1760, ihr Lord erft 1809. Siehe oben Band II. S. 270 ff. Der heutige Graf, ihr Urentel, ift ber neunte in ber Reibe.

Befigungen ber Grafen Coventry:

- 1. Coventry House, Piccadilly ift bie Stabt-
  - 2. Coombe Court und
  - 3. Spring Gill in ber Graffchaft Borcefter.

Wappenmotto: Candide et constanter, Candidly and constantly, Chrlich und beständig.

## 4. Die Grafen Scarborough.

Roch nenne ich eine von ben Stuart's in bie Beerage eingebrachte Familie, die noch ju ben Familien gebort, welche vor Anfunft ber bannoverbung: flie zu Grafen creirt wurden: die Grafen Scarborough von ber Lumley-Savile - Familie. Gie wurden zu irifden Baronen icon 1628 unter Carl I. gemacht, zu englischen Baronen 1691 unter Carl II. zu Biscounts unter Wilhelm von Dranien 1689 und zu Grafen 1690. Der erfte Carl mar ein ftreit= barer Belo, einer ber beften Royaliften: er bielt fein Schloß Lumley Caftle in ber Graffchaft Durham mabrend bes Revolutionefriege und commandirte unter Jacob II. in der Sedgemoorichlacht gegen ben rebellirenden Bergog von Monmouth. Er ftarb 1721 unter bem erften Ronig ber Sannoverbynaftie. Sohn Richard, zweiter Braf Scarborough, geborte ju ben Habitues ber geiftreichen Ronigin Caroline, Gemahlin Georg's II., in ihrem Birtel gu Richmond: er ftarb unvermählt 1740. Der gegenwärtige Carl, ber ben Namen Savile annahm, ift ber achte in ber Reibe.

Befigungen ber Grafen Scarborough:

- 1. Die Stadtwohnung ift South-Street.
- 2. Lumlen Caftle, Graffchaft Durham.

- 3. Sanbbed Bart, Graffchaft Dorf.
- 4. Rufford Abben " Notts.
- 5. Glentworth "Lincoln.

Bappenmotto: Murus aeneus conscientia sana, A sound conscience is a brazen wall, Gin gut Gewiffen ift ein eherner Ball. Ich nenne nun noch zwei hifterisch fehr berühmte Baronenfamilien, die zur Zeit bet zweiten Stuart in die Beerage einkamen: die Byron und Fairfax.

### Die Familie Byron.

Die braftische Berschlingung ber Namen Bhron und Chaworth.
The foul Weather Jack, Dominus und Adsum.

Die Creation ber Byron ift vom Jahre 1643 unter Carl I. in ber Berfon Gir John Boron's. Barla mentemitgliede für Nottingham, wo die Familienguter, bas berühmte Newstead Abben u. f. w. lagen. feche Bruber maren treue Unhanger ber Stuart's, er felbft commandirte in ber Schlacht bei Ebgebill bas Er ftarb 1652 ohne Erben und ibm Refervecorpe. folgte in ber Beerage fein nachftgeborner Bruber Ridard, beffen einziger Sohn William eine Tode ter jener Butenachbarn ber Byron's, ber Chamorth's beirathete, beren Name auf fo braftische Urt mit bem bes berühmten Dichtere verschlungen ift: ber Großobeim beffelben, Billiam, ber funfte Lord, erftach 1765 in bem oben Band II. S. 293 ff. ermahnten Duell ben Groß. obeim jener ichonen Mary Chaworth von Unnesleyboufe, die bie Band und bas Berg bes Berfaffere bes Childe Harold ausschlug. Diefer Grogobeim Billiam, ber unfte Lord, mar ber Bruder bes Grogvaters bes

Dichters. John. Nobn Bbron war jener Abmiral, ber fiebzehngabrig mit Lord Unfon die Reife um die Belt machte und burch einen Sturm auf eine Infel an ber Rufte von Chili verschlagen wurde: er mußte bier fünf Jahre unter ben Indianern bleiben. Spater machte er die befannte große Entbedungereife in ber Gubfee. Die Matrofen nannten ibn feines conftanten Wetterunglude wegen nur "the foul Weather Jack." ben Sturmband: feine erften Seeabentheuer bat er felber beidrieben. Bon feinem Großobeim, bem funften Lorb, erbte ber Dichter gebnfahrig 1798 bie Beergge. wurde nun nach bem üblichen Brauche im College gu Barrow mit bem Titel "Dominus" aufgerufen. fonnte bas Wort "Adsum" nicht erwiedern, blieb flumm und brach in Thranen aus. Sein Bater, ber por ibm ftarb, mar einer ber ichonften, aber auch einer ber biffoluteften Manner gemefen : er biente in ber Urmee und batte in ber erften Che eine gefdiedene Bergogin von Leeds geheirathet und in zweiter Catharine Gorbon, bie fich von ber Pringeffin Jane, Tochter Ronig James II. von Schottland, berleitete: fle mard bie Mutter bes Dichters, mit ber biefer in einer Urt von Rriegezustand lebte: fie mar eine achte ftolze Schottin. Er felbft mar in Schottland geboren und feine Jugend verlebte er im Sochland. Der Lord beirathete im Jahre 1815 die ein Jahr nachher von ibm gegangene Unna Ifabella Milbante Noël beren Namen Noël er zu bem Namen George Gordon Byron fugte. Die einzige Tochter diefer Che, Aba Augusta, beirathete zwanzigiabrig 1835 William, ersten Carl von Lovelace aus ber ieischen Bamilie King: sie ift ganz neuerlich (1852) gestorben, siebenundbreißig Jahre alt, in demfelben Lebensalter, wie ihr Bater. Den Titel und ben Güterrest — Rewstead-Abben hatte ber Dichter bekanntlich verkausen muffen, um seine Schulden zu arrangiren — erbte sein Better, ber Bruderssohn bes Baters des Dichters George Anson, ber jesige Lord, ber siebente in ber Reihe.

Befigungen ber Lorde Byron:

- 1. Eaton-Place bei Belgrave-Square, Stadt- mohnung \*).
  - 2. Part Sall bei Chefterfield in Derbyfbire.

Wappenmotto: Crede Byron, Trust Byron, Trau Byron.

<sup>\*)</sup> Die Stadtwohnung bes berühmten Dichters war St. James Street und nachbem er fich verheirathet hatte, Biccas billy No. 122.

### 6. Die Familie Fairfax.

#### Ameritanifche Erbichaft.

Die Fairfax geboren gur ichottifchen Beerage. Der erfte Baron berfelben mar Sir Thomas Fairfax auf Denton in ber Graffchaft Dort, ben Carl I. im Jahre 1627 creirte: er ftarb 1649. Gein Sohn Kerbinando und besonders beffen Cohn Thomas waren die berühmten Generale ber Barlamentsarmee. bie bie Siege von 1644 und 1645 und namentlich bie Enticheidungeichlacht bei Rafeby erfochten. Ferdinando ftarb 1647, Thomas erft 1671; er war vermählt mit Unna, Tochter Boratio's Lord Bere, aber ohne Die Erbichaft ging nun auf ben Gobn bes jungeren Sohns bes erften Lorbs gurud: Benry, ber ber vierte Lord Fairfax marb. Sein Sohn Thomas mar mit Catharine, Erbtochter von Thomas Lorb Colepepper, vermählt. Sein Sohn wieber, ber fechfte Lord Thomas, erbte bes Lords große Befitungen in Birginien und flebelte nach Amerifa über, wo er 1781 ftarb. In Birginien und in Maryland find feitbem die Fairfax geblieben. Der jest lebende Lord ift ber gebnte in ber Reihenfolge.

### Besitungen:

- 1. Woodburne, Maryland.
- 2. Baucluse, in ber Grafschaft Fairfar, Birginien.

Das Wappenmotto: Sprich und handle, Say and do, Fare, tac ift die vollfommenfte Gomenmie, die ben Namen gang wiedergiebt.

Mit Jacob I., ber Schottland mit England vereinigte, waren auch die schottischen Familien aufgetreten und mehrere berselben erhob Carl I. in ben bedrängten Zeiten der Revolution, um fich ihrer Areue besto fester zu versichern, zu ihrem Glanze. Wie der heut zu Tage erste englische Gerzogstitel, der von Norfolf, von Richard III. battrt, erhielt ihn der erste schottische Gerzog, der Gerzog von Samilton, von Carl I.

Außer ben Hamilt on's, von benen bie herzogliche Branche ber Familie Douglas angehört, gablen gu ben vornehmften schottischen Familien:

- 2. Die Campbell (Gergoge von Argyll).
- 3. Die Montrose.
- 4. Die Gordon's (Grafen Aberdeen und Marquis von Huntley).
- 5. Die Murray's (Gerzoge von Atholl und Grafen von Mansfield).
- 6. Die Ker (Gerzoge von Roxburghe und Marguis von Lothian)

und noch brei hiftorifch berühmte Familien fint:

- 7. Die Bruce (Grafen Elgin und Marquis von Ailesbury).
- 8. Die Dundas (Grafen Zetland und Biscounts Melville).
- 9. Die Macdonald.

## 1. Die Herzoge von Hamilton und Brandon

Der Carl von Arran und bie verführte Laby Barbara figroy. Das Duell in Syte:Bart. Laby Rochforb. Lord Billiam Samilton, Gemahl ber Laby Bane. Das Glüd ber Gunnings. Die Burrell-Geiraib. Der Gerge "bom Borgeflanente"
und als ägyptische Bumie. Hamilton with the single speech. Git
Billiam Samilton, ber Gemahl ber Göttin Sygaa und Lamtellentänger. "I never ant any farours." Der Bescheit an ben Geschichtfchreiber Robertson. Der Douglas-Broges, Die schone Serzogin
von Oneensberry und bas foreirte Oberhaus.

Bu ber hamilton-Familie gehören bie herzoge von Hamilton, die sich "Premier peers in the peerage of Scotland" schreis ben, von der Familie Douglas, und die Marquis von Abercorn.

Der Stammvater ber Douglas weiblicher Seits ift Sir James Hamilton, Gemahl ber Lady Mary, altesten Tochter König Jacob's II. von Schottsand. Er starb 1479. Sein Sohn James ward Earl von Arran und wieber sein Sohn James ward war ber berühmte "Regent von Schottland",,the good Regent," wie ihn die Schotten nannten und der Bormund der unglücklichen Königin Maria Stuart: er starb 1575, sieben Jahre nachdem diese war zu Gefängniß gebracht worden. Er hinterließ vier Sohne, von benen der zweite, John, 1599 Marquis von

Samilton und Stammvater ber Gerzoge von Samilton murbe (ber erstgeborne Sohn war mahn-finnig) und ber vierte, Claube, Stammvater ber Marquis von Abercorn.

Der erfte Berzog von Samilton mar des Stammvaters John Enkel James: er erlangte das Gerzogthum von Carl I. 1643, starb aber, mit einer schottischen Armee nach England gekommen und von Cromwell bei Breston gesangen genommen, 1648, ein Jahr vor seinem Herrn, auf dem Schaffote. Seine Gemahlin Mary, Gräfin Den bigh, deren Mutter die Schwester des berühmten Herzogs von Bustingham, des Ministers Jacob's I. und Carl's I., war, gebar ihm drei Söhne, die aber in der Jugend starben. Das Gerzogthum stel auf seinen Bruder:

William, ber ebenfalls gegen Cromwell in ber Worcesterschlacht fiel und auch keine Sohne hinter-ließ. Nun kam bie Erbschaft an feine Nichte, bie Sochter bes erften Bergogs James:

Laby Anna hamilton und burch beren Gemahl Lord William Douglas an bie Familie Douglas. Dieser britte herzog von hamilton war ein Bater von zehn Sohnen und ftarb 1694. Es folgte ber Erstgeborne:

James. Er hieß, ehe ber Bater ftarb, Earl von Arran und hat sich mit diesem Namen berühmt gemacht. Seine Semahlin war Anna Spencer, bie ihm zwei Töchter gebar, die jung gestorben find. Kurznach ber Geburt ber letten Tochter starb die Mutter im Jahre 1690, dem zweiten Regierungsjahre Bil-

belm's von Dranien und Maria Stuart's. Ancheer bes vertriebenen Ronigs Jacob H. und Some fter ber Ronigin Unna. Laby Barbara Figren, Die fungfte naturliche Tochter Ronig Carl's H. von ber Bergogin von Cleveland, mar bamale achtiebn Sabre alt und lebte am hofe von St. James. achtzehnjährige Dabchen verführte ber bamals ameinnbbreifigiabrige Graf von Arran unter bem Berfpreten Re gu beirathen. Sie gebar am 30. Dara 1691 in Cleveland - House, St. James, einen Cobn. Entruftung ber Ronigin Unna und ber Mutter bes Grafen Arran, Laby Anna hamilton, über biefes gebeime mit fo öffentlicher Folge befleibete Lie beeverhaltnig mar fo groß, bag fie nicht etma bas Befchebene burch eine nachfolgenbe Beirath wieber beffern liegen, fonbern zu einer braftifchen Dagregel ibre Buflucht nahmen. Die achtzehnjährige Mutter mußte ibr Rind - welches unbefannt verschollen ift - aufgeben und in einem Rlofter in Frankreich verfdwinden. Gie that es, um bas leben ihres Berführers, ber in ben Tower ju Gefängniß gebracht worden mar, ju retten: nur unter biefer Bebingung wurde er parbonnirt. Laby Barbara ift in Diefem frangofifden Rlofter geftorben. Der Graf von Aeran ward 1694 burd ben Tob feines Batere vierter Bergog pon Samilton, beirathete anderweit eine reiche Erbin, Die ibm noch fieben Rinder gebar, ward 1711 Bergog von Brandon in ber englischen Beerage, nahm aber ein folimmes Enbe: er fiel 1712 in einem Duelle in Sibe-Bart ju Condon mit Lord Mobun, ben et

erftach; aber von beffen Secundanten Lord Macarte net er wieder erftochen wurde — wie die Rede ging and haß ber Whigpartei gegen ben hochtorp\*). Es folgte ibm nun fein Erftgeborner von ber zweiten Gemahlin:

James als fünfter Gerzog von hamilton, welcher 1742 ftarb. Seine zweite Gemablin war eine ber größten köminnen ihrer Zeit, eine Spencer, Elifabeth, Erbtochter Ebward Spencer's auf Rendelsham in der Graffchaft Suffolf, die von ihrem zweiten Gemahl so genannte berüchtigte und oben bei den Löneinnen schon aufgeführte Lady Rochford, gestorben 1771\*\*).

Ein jungerer Bruder dieses fünften herzogs, Lord Billiam hamilton, war der Gemahl einer and berweiten größten köwin ihrer Beit, ber nach bes Lords 1734 kinderlos erfolgtem Tode von ihrem zweiten Gemahl so genannten Lady Bane, der oben ebenfalls bei den Löwinnen schon genannten Dame, welche ihre Liebesabenteuer, deren Bahl Legion war, felbst in Smollet's "Perogrine Pickle" unter dem Titol "Denkwürdigkeiten einer Frau von Stande" besichtieb \*\*\*).

Der fechfte Bergog von Samilton, ber wieber Sames hieß, folgte nun, ber Sohn bes funften und beffen erfter vor ber Laby Rochford geheiratheten Frau, die turz nach ber Geburt biefes Ginziggebornen ftarb. Er war es, ber in bem ftolzen schottifchen Saufe Sa-

<sup>\*) 6.</sup> Burke Anecdotes of the aristocracy II. 46 ff. u. 401 ff.

<sup>\*\*)</sup> Band II. Seite 346. \*\*\*) Band II. Seite 342.

milton (ine jener infignen Digbeirathen ichlog, wie fie bamale gleichzeitig auch in bem ftolgen englischen Baufe Rorthumberland vorfam; es ift bie Digbeirath, Die oben in bem Capitel Digbeirathen Bb. II. 6. 266 ff. unter bem Titel "Glud ber Gunnings" beschrieben worden ift. Am 14. Februar bes Jabres 1752 ereignete es fic, bag ber Erftgeborne bes von toniglichem Blute ftammenben alten ftolgen Saufes Samilton feine Sand ber Dig Elizabeth Gunning, einer jener fconen Irlanberinnen, bie ibret Armuth halber auf bas Theater batten geben wollen, Dig Elizabeth mar aber jo fcon, daß fie gang London in Aufruhr brachte; als fie in St. 3ames vorgestellt mard, fliegen bochfte Aveleverfonen, neugierige Lords und Ladies im Drawing room auf Aliche und Stuble; nach bem frühzeitigen Jobe bes Bergogs von Samilton beirathete Die junge fcone Bittme noch einen erften ichottischen Berrn, ben Bergog von Aranll, und verfohnte die lange Feindschaft biefer beiben Baufer. Auch war diefe Gunning, obgleich garter Leibesgeftalt, jo muthig, daß fie in dem berühmten "Douglas-Brogeffe" nach dem Tode ihres erften Dannes fehr energifch die Rechte ihrer fleinen Samiltons vertrat. Mber Balvole fann ben Stolz Diefes Bamilton'ichen Bagres nicht genug beschreiben, er nennt es ben Inbegriff alles icottifden Stolzes: fle gaben in ihrem eigenen Saufe Miemanbem ben Bortritt, fagen bei ber Safel obenan, agen gufammen aus einer nur fur fie beftimm= ten Schuffel und tranfen Diemandem eine Befundheit gu, welcher nicht zum wenigften bie Garlwurde batte.

Der Sohn bieses ftolgen Baares, James George, folgte nach bem frühen Tobe seines Baters 1758, erst brei Sahre alt, als flebenter Herzog: er ftarb mit vierzehn Jahren 1769. Es succedirte nun sein jungerer Bruber:

Douglas, bamals breigebn Jabre alt. reifte mit bem Dr., Moore auf bem Continent, wo er bie verichiebenen großen und fleinen Bofe fab: fein Begleiter bat bie Reife befdrieben. Diefer achte Bergog von Samilton mar es, ber 1778, als er zweiundzwanzig Jahre alt geworben mar, eine zweite infigne Digheirath folog, die mit Dig Elizabeth Burrell, Tochter eines Acciscommiffairs, Enfelin eines verungludten Raufmanns und Untergouverneurs ber Gubicecompagnie - beren zwei Schweftern icon oben bei ben Bergogen von Rorthumberlanb und ber Bruber bei ben Bergogen von Ancafter vorgekommen find: Dieje Che mar aber jehr ungludlich und marb 1794 geschieden; ber Bergog farb ohne Erben 1799. Es folgte nun als neunter Bergog fein Dheim:

Archibald, ber zweite Sohn bes fechften Berzogs, von ber berüchtigten Laby Rochford ihm erzeugt. Er ftarb 1819, funf Rinber hinterlaffenb:

- 1. Alexander, ber ber gehnte Bergog marb.
- 2. Lord Archibald hamilton, Unterhausmitglied, ber unvermählt 1927 ftarb. Der Bater hatte ihm nichts hinterlaffen, sein Bruber gab ihm zu ftanbesmäßigem Unterhalt als ein Samilton 20,000 Bsund.

- 3. Laby Anna Samilton, Die gener Frentlin ber Gemeblin bes Bring-Regenten, Abelgin Caroline, und, wie biefe jur Beit ihres Bragefel, sehr populair.
- 4. Labn Charlette. Gemaftin bes herzogs von Comerfet: fie ward nach bes Baters Seftment einzige Erbin feines verfenlichen bifponifete Bermögens.
- 5. Laby Gujan, Gemafin bes Carl von Dunmore, and bem ideniiden Geichlecht Murray.

Alexander, ber zehnte herzog, ift ber erft gang türzlich (Angust 1852) in seiner Wohnung auf Puriman Square zu London rerftorbene herr, dem die Times einen ihrer vortrefflich geschriebenen Recrologe gewidmet hat. "Mit ibm, sagt sie, karb wohl der stolgeste Mann von England, der noch ganz in den Ideen, die vor der französischen Revolution englische Adeldsopse erfülten, lebte "), der wie die Bourboud nichts gelernt und nichts vergessen hatte, sich selbst won Porzellan-Erde" hielt und alle andern Menschen von gemeiner." Er war von seinen Eltern frühzeitig mit nach Italien genommen worden, von wo er Geschmack für Lünste mitbrachte und als Mäcen für sassischen derfelben auch bewährte. "\*) Da

<sup>\*)</sup> Er war 1767 geboren.

<sup>&</sup>quot;) Richt fashionable Maler in London haben tummerliches Berbienft: habben, ber Maler bes Sprungs bes Curtius, eines Bilbes, bas ungemein gerühmt wird, haffe eben bas Gift von feinen Farben gefogen, um fein fummerliches Leben zu endigen, als ein Briefbote mit einem Ge-

fein Bater erft 1799 Bergog warb und erft 1818 ftarb, warb er mit bem Titel Marquis von Douglas zweiundfunfzig Jahre alt - vorher war er burch ben Mamilieneinfluß in Afton - Sall in Lancafter Barlamenteglieb ohne Ruhm und Berebtfamfeit ") gewefen und von 1806 - 1812 Gefandter beim Raifer Aleranber von Rufiland. Diefe Gefandtschaft in bem theuern Betersburg mochte bie Bermogensverhaltnife bes Marquis von Douglas bergnairt baben : et befferte fle und befferte fle eminent burch bie Beirath, bie er nutten in bent ruffifchen Aufenthalte, 1810, bereits breiundvierzigfahrig, mit einer vierundzwanzigjährigen Londoner Albermanenfelin that, Dif Gufan Cuphemia Bedford, Tochter bes berühmten Sonderlings und Runftfreunds. Beffere ber berühmten Fonthpll-Abben, eines Mannes von an 30,000 Pfund Renten, aus feiner Che mit ber Labb Margaret Gorbon, Schwefter bes fchettifden Darquis von Buntly. Diefe Dame bat ibren Gemabl überlebt. "Bon ber olympifchen Deinung bes Bergoge, fagt bie Times, über feine Abstammung und von bem Glang feiner Familie, Die fich in unterschiedlichen Auslaffungen und Sandlungen zu erfennen gegeben habe, fei ungemein

fcent Sir Robert Peel's in das Zimmer des neuen Kerbufi trat.

<sup>\*)</sup> Es gab icon fruber einen "Hamilton with the singh speech" (mit ber einzigen Rebe), weil er zum erftenmal fehr gut fprach und bann nicht wieber. Diefer Billiam Gerarb Samilton warb fogar fur ben Berfaffer ber Juniusbriefe von feinen Zeitgenoffen gehalten.

Bieles, von ben Thaten des Herzogs aber, als er Alat im Dberhause genommen, sei gar Richts zu sagen, gewöhnlich habe er den Whigs seine Stimme gegeben, was eben so merkwürdig sei, als jene Aussehung von 20,000 Bfund an seinen durch Bevorzugung der Gerzog in von Somerset aufs Arockne gesehten Bruder." Das Testament des Herzogs enthielt noch eine merkwürdige Bestimmung, die nämlich: ganz auf altägyptische Weise durch das Haus Pettigrew und Comp. einbalfamirt und wie eine Mumie in einem schon vor geraumer Zeit eigends dazu mit großen Koften angeschassten altägyptischen Sarge begraben zu werden.

Der gegenwärtige Bergog ift ber gur Freube feis nes Baters mit ber Tochter eines Couvergins vermählte elfte Bergog, geboren 1911 mabrend ber ruffichen Ambaffabe, Alexander, wie ber Bater und mabricheinlich auch zu Chren bes Baaren fo benannt; er vermählte fich 1843 als Marquis von Douglas mit Marie, nachgelaffener Bringeffin bes Großbergogs Carl von Baben und ber Bringeffin Stephanie Beauharnais. Dieje fürftliche Bemablin mar eine der drei Pringeffinnen des alten Baufes Baben, Die leben blieben, mabrend Die beiden Gobne, ibre Bruber, - von benen mabricheinlich einer Cafpar Baufer mar - ftarben, um ben Grafen von Dochberg Blat zu machen, Sohnen ber Louise Beber von Bepersberg. Aus biefer Che, ber glangenbften Che ber Samilton's, find brei Rinder, barunter zwei Sohne geboren.

Die einzige Tochter bes verstorbenen Gerzogs ward 1832 die Schwiegertochter bes alten Gerzogs von Rewcastle, bem man 1831 sein Schloß Rottingham abgebrannt hatte, und ber 1851 karb: die Ehe mit dem Grafen Lincoln war 1850, nachdem vier Kinder geboren, schon wieder geschieden worden. Ihr hat der verstorbene Gerzog von Hamilton sein gesammtes disponibles Vermögen hinterlassen, über 100,000 Pfund Sterling.

Ein jungerer Sohn dieser stolzen hamiltonsamilie war der oben Bo. II. S. 316 ff. erwähnte neapolitanische Gesandte und besondere Freund Winkelmann's, der Basensamter Sir William hamilton (Sohn eines Bruders des zweiten herzogs), dessen Mutter Lady Archibald hamilton die besondere Freundin des Prinzen von Bales, Vaters Georg's III., war, und seine zweite Gemahlin jene schone Straffennymphe und "Göttin hygda," welche der honorable, vierzig Jahre ältere Sir William seinem Nessen abkaufte und mit der er als Siebenziger noch die Tarantella tanzte: sie war ihrerseits wieder die besondere Freundin des hels den horatio Relson.

Befigungen ber Bergoge von Samilton:

- 1. Die Stadtwohnung ist Portman square ohnsern Hyde Park.
- 2. Samilton Balace, in ber Grafichaft Lanart in Schottland.
- 3. Brobrid Caftle auf der fcottifchen Infel Arran.

- 4. Rinniel in ber Grufichaft Linlithgew in Schottland.
- 5. Afhton Gall in ber Graffchaft Lancafen in England.
- 6. Cafton Bart in ber Grafichaft Suffolt in England.

Bappenmotto ber Samilton: Through Durch.

Bappenmotto ber Douglas: Jamais arrière, Never behind, Rimmer hinten.

Der Stammvater ber Grafen von Abercon war ber jungfte Gohn bes oben erwähnten Regenten. Diese Branche ber Samilton's ift also bie altere mannliche und noch eine birecte Samilton. Branche, weil bie Descendenz bes Erftgebornen bes Regenten wieder erlosch und in der weiblichen Link nur fortgepflanzt wurde.

Das Carlthum ber Abercorn batirt aus ber Beit Jacob's I. vom Jahre 1606, bas Marquifat warb unter Georg III. 1790 verlieben. Ter jegige Marquis von Abercorn ift ber zehnte Carl und ber zweite in ber Reihe ber Marquis.

Auch diese altere Branche der Samilton's zeichnete fich durch ihren ungeheuern Stolz aus. Einer ber ftolzesten war der achte Earl James Abercorn, er glich fast dem "stolzen Somerfet" von der Sehmourfamilie, der die Bercherbin geheirathet hatte. In seiner Jugend, er war geboren 1712, sagt man, soll er die ganze gewöhnliche Cavaliertour durch Ew-

ropa in so perpendieularer Körperhaltung gemacht has ben, daß sein Rücken nie den Wagensond berührte. Er war viel am hofe des zweiten und dritten Georg, er war aber nie ein hofmann. Sein Brusder war ein Kirchenmann, dieser bat ihn einst um Fürsprache für eine Bfründe, die die Krone zu vers geben hatte. Seine Lordschaft gab folgende Antwort:

"Ich bitte nie um Sunftbezeugungen. Beigesichloffen ift eine Anweisung auf eine Jahresrente von 1000 Bfund."

,,36r

Mbercorn."

Alls die Gemahlin Georg's III., Charlotte von Strelit, nach England kam, hatte der Lord die Ehre, sie in seinem Sause zu Witham in Effex zu empfangen, wo die Königin mit ihrem Gesolge übernachtete. Er selbst befand sich aber nicht in Witham, sondern ganz ruhig in London. Alls er bald nachher nach St. James kam und der König ihm für die der Königin erzeigte Ausmerksamkeit dankte, mit dem Beisfügen, daß er sürchte, der Besuch werde ihm viel Unruhe gemacht haben, erwiederte der Graf ganz troden und mit einer charafteristischen Grobheit: "Ja, sehr viel, wahrhaftig!"

Ehe ber Graf Dubbingftone-Soufe taufie, hatte er teine Beftsung in Schottland. Bon 1745 an besuchte er aber bann alljährlich Dubbingftone-House bei Edinburg auf fümf ober sechs Wochen. Sochlich fand er sich allemal beleibigt, wenn ihn hier irgend Jemand besuchte, ohne eine Einladungekarte empfangen zu ha-

ben. Der Geschichtschreiber Robertson machte ihm einst seine Auswartung und traf ben ebeln Carl auf einem Spaziergang in seinem Park, wo er eine nem Anlage gemacht hatte. Der Docter bemerkte, baß die Sträucher recht schön gewachsen waren, seit Seinn Lordschaft letztem Ausenthalte auf bem Schloffe. "Sie haben sonft weiter nichts zu thun," antwortete der Lord, kehrte dem Doctor den Rucken und verließ ihn, ohne weiter ein Wort zu ihm zu sagen.

Bei allen feinen Schmachen und Ercentricitaten befaß ber Lord eine ungewöhnliche Beiftesftarfe, Charafterrechtichaffenheit und Baterlandeliebe. Erwerbung von Dudbingftonehouse faufte er Baillen bei Glasgow, die ehemalige Besthung feiner Bater; bamit befam er einen machtigen Ginfluß in Mordengland und bald mar er als einer ber freigebig. ften öffentlichen Wohlthater in ber gangen Umgegenb Seine Sauptichöpfung ift ber neue Stabttheil ber jest fo bedeutenden Fabrifftadt Baisleb, beffen Auslegung von ihm herrührt, in Duddingftone bante er bas prachtige Schloß und in ber hochften Spite von Irland bei Londonderry Baron's Court, ebenfalls ein prachtiges Schlog. Er lebte in einem fürftlichen Style und ftarb im flebenundflebzigften Jahre 1789. Er war nie vermählt. Die Beerage vererbte an feinen Reffen, ber gum Marquis 1790 ernannt marb und ber Grofivater bes jegigen Marquis ift.

Befigungen ber Marquis von Abercorn:

1. Die Stadtwohnung ist Chesterfield House, South-Audley Street.

- 2. Bentley Priory bei London, Graffchaft Middlefex.
- 3. Dubbingftone Soufe, Grafichaft Edinburg in Schottland, 1745 von ben Bergogen von Argyll gefauft.
- 4. Baron's Court, Grafichaft Throne in Irland. Die Wappenmotto's über und unter bem Schilb find: Through, Durch! und: Sola nobilitas virtus, Virtue alone is nobility, Tugend allein ift Avel.

Ein Zweig ber Familie Douglas find noch bie Barone Douglas, welche in bem berühmten "DouglasBrozesse," ber oben bei bem "Glück ber Gunnings"
erwähnt worden ift, gegen die hamilton's die Douglas - Güter bes letten herzogs Archibalb von Douglas \*) mit gegen 17000 Pfund Sterling Jahresrente zugesprochen erhielten. Der Gewinner dieses Brozesse, der 1790 zum Baron creirt ward, ist der Großvater bes jetigen Lords.

Die Besitungen find:

- 1. Douglas Caftle und
- 2. Bothwell Caftle, Graffchaft Lanart, Schott-
- 3. Amesbury, Graffchaft Wilts, England. Bappenmotto: Jamais arrière.

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1761 und hatte in feinem Schloffe Douglas Caftle ohnfern Glasgow einen Morb begangen, mas, ba man ihn fur verrudt hielt und auch bie Juftig gegen einen so machtigen herrn in einem so entfernten Theile bes Reichs sower zu vollstreden war, vertuscht warb.

belm's pon Dranien und Maria Stuart's. Amther bes vertriebenen Ronigs Jacob H. und Schmether ber Ronigin Unna. Laby Barbara Figrop. Die jungfte naturliche Tochter Ronig Carl's II. von ber Bergogin von Cleveland, mar bamale achtzehn Sabre alt und lebte am hofe von St. James. achtzehnfährige Dabchen verführte ber bamals zweiundbreifigiabrige Graf von Arran unter bem Berfprechen Re au beirathen. Sie gebar am 30. Marz 1691 in Cleveland - House, St. James, einen Sobn. Entruftung ber Ronigin Unna und ber Dutter bes Grafen Arran, Laby Anna Samilton, über blefes gebeime mit fo öffentlicher Folge befleibete Liebesverhaltnig mar jo groß, bag fie nicht etwa bas Beichehene burch eine nachfolgenbe Beirath wieber beffern liegen, fonbern zu einer braftifchen Magregel ibre Buflucht nahmen. Die achtzehnjabrige Mutter mußte ihr Rind - welches unbefannt verschollen ift - aufgeben und in einem Rlofter in Franfreich perfdwinden. Gie that es, um das leben ibres Berführers, ber in ben Tower ju Gefängnig gebracht worden mar, ju retten: nur unter biefer Bebingung Laby Barbara ift in Diefem wurde er pardonnirt. frangofischen Rlofter geftorben. Der Graf von Aeran ward 1694 burch ben Tob feines Baters vierter Bergog von Samilton, beirathete anderweit eine reiche Erbin, Die ihm noch fleben Kinder gebar, ward 1711 Gerzog von Brandon in ber englischen Beerage, nahm aber ein ichlimmes Enbe: er fiel 1712 in einem Duelle in Syde-Part zu Condon mit Lord Mobun, ben et

erftach; aber von bessen Secundanten Lord Macarts neh er wieder erstochen wurde — wie die Mede ging and haß der Whighartei gegen den hochtory"). Es folgte ihm nun sein Erstgeborner von der zweiten Gemahlin:

James als fünfter herzog von hamilton, welcher 1742 ftarb. Seine zweite Gemablin war eine ber größten köminnen ihrer Beit, eine Spencer, Elifabeth, Erbtochter Ebward Spencer's auf Renbelsham in ber Graffchaft Suffolf, die von ihren zweiten Gemahl fo genannte berüchtigte und oben bei ben Köminnen schon aufgeführte Laby Rochforb, gestorben 1771\*\*).

Ein füngerer Bruder dieses fünften Gerzogs, Lord William Samilton, war der Gemahl einer amberweiten größten köwin ihrer Zeit, der nach bes Lords 1734 kinderlos erfolgtem Tode von ihrem zweiten Gemahl so genannten Lady Bane, der oben ebenfalls bei den Löwinnen schon genannten Dame, welche ihre Liebesabenteuer, deren Zahl Legion war, selbst in Smollet's "Perogrine Pickle" unter dem Aitol "Denkwürdigkeiten einer Frau von Stande" besschrieb\*\*\*).

Der fechfte Gerzog von Samilton, ber wieber James hieß, folgte nun, ber Sohn bes funften und beffen erfter vor ber Laby Rochford geheiratheten Frau, die turz nach ber Geburt biefes Einziggebornen ftarb. Er war es, ber in bem ftolzen schottifchen Saufe Sa-

<sup>\*) 6.</sup> Burke Anecdotes of the aristocracy II. 46 ff. u. 401 ff.

<sup>\*\*)</sup> Band II. Seite 346. \*\*\*) Band II. Seite 342.

milton eine jener infignen Digbeirathen ichlon, wie fle bamale gleichzeitig auch in bem ftolgen englischen Baufe Morthumberland vorfam; es ift bie Dig. beirath, die oben in bem Capitel Digheirathen Bb. II. 6. 266 ff. unter bem Titel "Glud ber Bunninge" befdrieben worben ift. Um 14. Februar bes Sabres 1752 ereignete es fich, bag ber Erftgeborne bes von toniglichem Blute ftammenben alten ftolgen Saufes Samilton feine Sand ber Dig Elizabeth Gunning, einer jener fconen Irlanderinnen, Die ibret Armuth halber auf bas Theater hatten geben wollen. Dig Elizabeth mar aber fo fcon, baf fle gang London in Aufruhr brachte; als fie in St. 3ames vorgestellt mard, fliegen bochfte Avelsverfonen, neugierige Lords und Ladies im Drawing room auf Aliche und Stuble; nach bem fruhzeitigen Jobe bes Bergogs von Samilton beirathete Die junge fcone Wittme noch einen erften ichottischen Berrn, ben Bergog von Mrs anll, und verfobnte bie lange Feindschaft biefer beiben Baufer. Much mar diefe Bunning, obgleich garter Leibesgeftalt, jo muthig, daß fie in dem berühmten "Douglas-Brogeffe" nach bem Tobe ihres erften Dannes febr energifch die Rechte ihrer fleinen Samiltons vertrat. Mber Balvole fann ben Stolz Diefes Bamilton'ichen Bagres nicht genug beschreiben, er nennt es ben Inbegriff alles icottifden Stolzes: fle gaben in ihrem eigenen Saufe Niemandem den Vortritt, fagen bei ber Safel obenan, agen gufammen aus einer nur fur fie beftimmten Schuffel und tranten Niemandem eine Befundheit gu, welcher nicht zum wenigsten bie Garlwurde batte.

Der Sohn biefes ftolgen Baares, James George, folgte nach bem frühen Tobe seines Baters 1758, erft brei Jahre alt, als stebenter herzog: er ftarb mit vierzehn Jahren 1769. Es succedirte nun sein jungerer Bruber:

Douglas, bamals breizebn Jabre alt. Er reifte mit bem Dr., Moore auf bem Continent, wo er bie vericbiebenen großen und fleinen Bofe fab: fein Begleiter bat bie Reife befdrieben. Diefer achte Bergog von Samilton mar es, ber 1778, als er zweiundzwanzig Jahre alt geworben war, eine zweite infigne Digheirath folog, die mit Dig Elizabeth Burrell, Tochter eines Acciscommiffairs, Enfelin eines verungludten Raufmanns und Untergouverneurs ber Gubieecompagnie - beren zwei Schweftern icon oben bei ben Bergogen von Rorthumberland und ber Bruber bei ben Bergogen von Ancafter vorgefommen find: Dieje Che mar aber jehr ungludlich und marb 1794 geschieden; ber Bergog ftarb ohne Erben 1799. Es folgte nun als neunter Bergog fein Dbeim:

Archibalb, ber zweite Sohn bes fechften Berzogs, von ber berüchtigten Laby Rochford ihm erzeugt. Er ftarb 1819, funf Rinber hinterlaffenb:

- 1. Alexander, ber ber gehnte Bergog marb.
- 2. Lord Archibalb Samilton, Unterhausmitglieb, ber unvermählt 1927 ftarb. Der Bater hatte ihm nichts hinterlaffen, sein Bruber gab ihm zu ftanbesmäßigem Unterhalt als ein Samiston 20,000 Afund.

- 3. Laby Anna Samiltom, bie genaue Freundin ber Gemablin bes Bring-Aegenton, Ronigiw Caroline, und, wie biefe zur Beit ihres Brageffes, febr populais.
- 4. Laby Charlotte, Gemachlin bes Bergogs wan Somerfet: fie warb nach bes Baters Teftament einzige Erbin feines perfönlichen bifponibeln Bermögens.
- 5. Laby Sufan, Gemahlin bes Garl von Dummore, aus bem fchottifchen Gefchlecht Durran.

Alexander, ber zehnte Herzog, ist der erft gang tänzlich (August 1852) in seiner Wohnung auf Portman Square zu London verstorbene Herr, dem die Times einen ihrer vortrefflich geschriebenen Recrologe gewidmet hat. "Mit ihm, sagt sie, starb wohl der stolgeste Mann von England, der noch ganz in den Idees, die vor der französischen Revolution englische Abelsköpfe erfüllten, lebte"), der wie die Bourbons nichts gelernt und nichts vergessen hatte, sich selbst "von Porzestan-Erde" bielt und alle andern Menschen von gemeiner." Er war von seinen Eltern frühzeitigmit nach Italien genommen worden, von wo er Geschwack für Künste mitbrachte und als Mäcen für sessibionable Jünger berselben auch bewährte. \*\*) Da

<sup>\*)</sup> Er war 1767 geboren.

<sup>\*\*)</sup> Nicht fashionable Maler in London haben tummerliches Berdienft: Sanben, ber Maler bes Sprungs bes Curtius, eines Bilbes, bas ungemein gerühmt wird, hatte eben bas Gift von feinen Farben gefogen, um fein fummerliches Leben zu endigen, als ein Briefbote mit einem Ge-

fein Bater erft 1799 Bergog warb und erft 1819 ftarb, warb er mit bem Titel Marquie von Douglas zweiunbfunfzig Jahre alt - vorher wat er burch ben Familieneinfluß in Afton - Dall in Lancafter Barlamentealieb obne Rubm und Beredtfamfeit \*) gewefen und von 1806 - 1812 Gefandter beim Raifer Ale ranber von Ruffand. Diese Befandtichaft in bem theuern Betersburg mochte bie Bermögensverhaltniffe bes Marquis ven Douglas berangirt haben: et befferte fle und befferte fle eminent burch bie Beirath, bie er nutten in bent ruffifchen Aufenthalte, 1810, bereits breiundvierzigfabrig, mit einer vierundzwanzige jährigen Londoner Albermanenfelin that, Dif Gufan Euphemia Bedford, Tochter bes berühmten Sonderlings und Runftfreunds, Befigere ber berühmten Fonthyll-Abben, eines Mannes von an 30,000 Bfund Renten, aus feiner Che mit Der Laby Dargaret Gorbon, Schwefter bes ichottifchen Darquis von Buntly. Diefe Dame bat ihren Gemabl überlebt. "Bon ber olumpifchen Meinung bes Gerzoge, fagt bie Times, über feine Abstammung und von Dem Glang feiner Familie, Die fich in unterschiedlichen Auslaffungen und Sandlungen zu erfennen gegeben babe, fei ungemein

fcent Sir Robert Peel's in bas Simmer bes neuen Kerbufi trat.

<sup>\*)</sup> Es gab icon fruber einen "Bamilton with the singh speech" (mit ber einzigen Rebe), weil er zum erstenmal fehr gut fprach und bann nicht wieber. Diefer Billiam Gerarb Samilton warb fogar für ben Berfaffer ber Juniusbriefe von feinen Zeitgenoffen gehalten.

Bieles, von ben Thaten bes herzogs aber, als er Plat im Derhause genommen, sei gar Richts zu sagen, gewöhnlich habe er ben Whigs seine Stimme gegeben, was eben so merkwürdig sei, als jene Aussehung von 20,000 Pfund an seinen durch Bevorzugung der herzogin von Somerset aus Trockne gesehen Bruder." Das Testament des herzogs enthielt noch eine merkwürdige Bestimmung, die nämlich: ganz auf altägyptische Weise durch das haus Pettigrew und Comp. einbalsamirt und wie eine Mumie in einem schon vor geraumer Zeit eigends dazu mit großen Kosten angeschassten altägyptischen Sarge begraben zu werden.

Der gegenwärtige Bergog ift ber gur Freube feines Batere mit ber Tochter eines Souvergins vermablte elfte Bergog, geboren 1911 mabrend ber ruffichen Ambaffabe, Alexander, wie ber Bater und mahricheinlich auch zu Ehren bes Baaren fo benannt: er vermählte fich 1843 als Marquis von Douglas mit Marie, nachgelaffener Bringeffin bes Großbergogs Carl von Baden und ber Pringeffin Stephanie Beaubarnais. Dieje fürftliche Bemablin mar eine ber brei Bringeffinnen bes alten Saufes Baben, Die leben blieben, mabrend bie beiben Gobne, ibre Bruber, - von benen mabricheinlich einer Cafpar Baufer war - ftarben, um den Grafen von Sochberg Plat zu machen, Gohnen ber Louise Geber von Bepersberg. Aus biefer Che, ber glangenbften Che ber Samilton's, find brei Rinder, barunter gmei Sohne geboren.

Die einzige Aochter bes verstorbenen Gerzogs ward 1832 die Schwiegertochter bes alten Gerzogs von Rewcastle, bem man 1831 sein Schloß Rottingham abgebrannt hatte, und ber 1851 karb: die Ehe mit bem Grafen Lincoln war 1850, nachbem vier Kinder geboren, schon wieder geschieden worden. Ihr hat ber verstorbene Berzog von Hamilton sein gesammtes disponibles Vermögen hinterlassen, über 100,000 Pfund Sterling.

Ein jungerer Sohn dieser stolzen hamiltonsamilie war ber oben Bo. II. S. 316 ff. erwähnte neapolitanische Gesandte und besondere Freund Winkelmann's, der Basensammler Six William hamilton (Sohn eines Bruders des zweiten Herzogs), dessen Mutter Lady Archibald hamilton die besondere Freundin des Prinzen von Bales, Vaters Georg's III., war, und seine zweite Gemahlin jene schöne Straßennymphe und "Göttin hygda," welche der honorable, vierzig Jahre altere Six Billiam seinem Nessen absauste und mit der er als Siebenziger noch die Tarantella tanzte: sie war ihrerseits wieder die besondere Freundin des hels den Horatio Nelson.

Befigungen ber Bergoge von Samilton:

- 1. Die Stadtwohnung ist Portman square ohnsern Hyde Park.
- 2. hamilton Palace, in ber Grafichaft Lanart in Schottland.
- 3. Brobrid Caftle auf ber fcottifchen Infel Arran.

Beit lang Stallmeister und Oberkammerherr am hofe Georg's IV., starb 1836. Nach ber "Seheimen Geschichte eines alten Diplomaten" gehörte er zur Pann ber Frommen ber alten Königin Charlotte, auch war er in bem Prozesse gegen die Königin Caroline ber heftigste Gegner berselben und erklätte, er werde ste auf keinen Fall für seine Königin anerkennen. Da jeht lebende Gerzog James, der vierte in der Reibe, ift sein Sohn.

Befigungen ber Bergoge von Montrofe:

- 1. Stadtwohnung: Belgrave Square.
- 2. Sulby Sall, Grafichaft Northampton, Eng- land.
- . 3. Buchan Coufe, Grafichaft Stirling, Schottland.

Auch bas Wappenmotto ber Stuartgetreuen Montrose ift wie bas ber Stuartungetreuen Campbell: Ne oubliez, Forget not.

### 4. Die Familie Gordon.

Gin Banqueront. Englands uruefter Bremier. Lorb George Gor: ton und ter zweite große Brand von Lonbon.

Bon ber Familie Gordon stammen bie Marquis von huntly und bie Grafen von Aberdeen; bie herzogliche Familie Gordon, die im vorigen Jahrhundert blütte, ift erloschen.

Die Marquis von Buntly murben icon vor ber Bereinigung Schottlanes mit England 1599 creirt und fie nennen fich beshalb: ..Premier Marquis in Scotland." Der erfte Marquis George ftarb 1636 unter Carl I. Der ameite Marquis George, seit 1632 Biscount Abonne, mard in Edinburg 1649 exequirt, weil er fich fur die Sache Carl's I. erhoben batte. Sohn des dritten Marquis, ber vierte Marquis George, ward 1684 unter ber Reftauration burch Carl II. jum Bergog von Gordon ernannt, mit bem funften Bergog und achten Marquis George, ber General mar, erlofd aber 1836 biefe Burbe mieber. Es folgte als neunter Darquis huntly George Gorbon, ber über neunzig Jahre alt ift: er mar ein Nachkomme eines jungeren Sohns bes zweiten Marquis und war burch feines Baters Comefter Dargaret, vermählt feit 1786 mit bem reichen Conberling und Runftfreund William Bedford auf Fonthill-Abben, ein Neffe besselben. Im Jahre 1839 brach Banquerout zu seinem Bermögen aus: Die Schulben beliesen sich auf 365,000 Pfund Sterling: sie wurden aber durch die über eine halbe Million Pfund Sterling taxirten Liegenschaften gedeckt. Sein Erstegeborner, Charles Earl von Abohne, ift schon sechszig Jahre alt.

Befigungen ber Marquis von Suntly:

- 1. Die Stadtmohnung ift Chapel-street, Grosvenor-place.
- 2. Abonne Caftle, in der Grafichaft Aberdeen in Schottland.
- 3. Orton Longueville, in der Grafichaft Guntingdon in England.

Das alte Wappenmotto war: Stant cetera tigno, The rest stand on a blam, Das Weitere ficht beim Balten. Das neue Motto, das den Sinn bes alten ausdrückt, ift: By valour not by crast, Durch Tapferfeit, nicht durch hinterlist.

2) Die Grafen von Aberbeen erhielten bas Earlthum unter Carl II. 1692 in ber Person George Gorbon's, ber als Lorofanzler in Schott- land unter ben restaurirten Stuart's mit bem Schredensfysten gegen die schottischen Covenanters versuhr. Der gegenwärtige schon achtundsechzigjährige Graf George, ber vierte in ber Reihe, ift ber neueste, eben jest nach dem Fall des Ministeriums Derby ernanne Premier: er nar lange Zeit Gefandter in Wien und gilt noch immer als Destreich freundlich ge-

finnt; er fungirte unter bem Ministerium Bellington 1828—1830 und unter bem Ministerium Beel 1841—1846 als Staatssecretair der auswärtigen Angelegenheiten.

Befigungen ber Grafen Aberbeen:

- 1. Argyle House in London.
- 2. Ranger's Coufe, Bladheath bei Conbon.
- 3. Sabbo Soufe, in ber Graficaft Aberdeen in Schottlanb.

Bappenmotto: Fortuna sequatur, Let fortune follow, Dag Glad fommen.

Diese schonische Familie Gorbon stellen Defteich einen Mann bei der Execution Wallen kein's wie die irländische Butler.") Das merkwürdigke, aber nicht berühmteste Individuum dieser Familie ist ber Lord George Gorbon, der den surchtbaren Ausstand in Konden 1780 erregte: er war ein jungerer Sohn des dritten Serzogs Cosmo George von Gordon aus der jest exloschenen Familie und karb unvermählt 1792. Siehe Band II. S. 287 ff. und S. 353.

<sup>\*)</sup> Der Dritte in bem Blutrath, Leslie, auch ein Schotte, machte bie größte Fortune in Destreich. Siehe. Deftreichische Hofgeschichte Banb IV. S. 52 ff. und Banb V. S. 85 ff.

# 5. Die Familie Murray, die Herzoge von Atholl.

Berfauf ber Infel Man. Gin zweiundbreißig Sahre fungirenter Richter. Der Großmeifter ber icottifchen Freimaurer.

Die Murray's murben 1604 gu Baronen Murray und 1606 ju Grafen Tullibarbine. ferner unter Carl I. 1629 ju Grafen von Atboll und endlich unter Unna 1703 gu Bergogen von Atholl erhoben in ber Berion Jobn's, ber mit einer Tochter bes Bergoge Billiam von Bamil. ton vermählt war, elf Rinder von ihr und einer zweiten Frau batte und 1724 ftarb, unter ber Sannover Dynaftie. Sein Erftgeborner mar 1709 bei Dalplaguet gefallen, ber 3meitgeborne, ber Darquis von Tullibarbine, mar auf ber Seite bes Bratenbenten und ward fpater beim Aufftand 1745 gefangen, er ftarb im Tower. Das Bergogthum erbte ber britte Sobn, James, ber Obrift von ber Armee mar und 1764 ohne Rinder ftarb. Es erbte nun ein Sohn vom fünften Sohne bes erften Bergogs John: er batte von feiner Coufine Charlotte, Tochter bes zweiten Bergoge, elf Rinber und ftarb 1774. Er war cs. ber bie burch Beirath von ben Grafen Derby, mi, oben ermahnt, erworbene Infel Dan 1764 an Die Rrone verfaufte. 3hm folgte ale vierter Bergog fein Sobn Jobn, wieder ein Bater von elf Rinbern von amei Frauen, er ftarb 1630. Sein altefter Sobn

John, Gouverneur ber Insel Man, mar unvermählt und ftarb 1546; ihm folgte seines jungeren Brubers Sohn George, ber ber gegenwärtige herzog ift, ber sechste in ber Reihenfolge, beffen Mutter Laby Emily Bercy, Tochter Sughe, zwelten Berzoge von Morthumberland, war: er ift Großmeister ber schottischen Freimaurer.

Befigungen ber Bergoge von Atholl:

- 1. Blair Atholl unb
- 2. Dunteld, in der Grafichaft Berth in Schottland.

Bappenmotto: Furth fortune and fill the fetters, Beiter Glud und full' die Febern!

Bon einem jungeren Sobne ber Murrapfamilie ftammen bie Grafen Mansfield, Die unter Beorg III. 1776 gegraft murben in ber Berfon bes berühmten zweiundbreißig Jahre hindurch als Lord Chief Justice of the Kings Bench fungirenden Rich. tere, William Murray, ben Borace Balpole neben feinem Bater, Bitt, bem Bergog von Cumberland und Lord Granville unter die fünf größten Manner Englande gablt, die er gefannt babe und beffen Saus auf Bloomsbury Square in bem großen Aufruhr des Lord Gordon 1750 niebergebrannt wurde; er farb 1793, achtundachtzig Jahre alt, ohne Rinder. Sein Erbe mar fein Reffe David. Biscount Stormont, fruber Befandter in Dredben und in erfter Che mit einer fachfifden Brafin Bunau, Tochter bes Befandten am englischen Gofe

vermählt. Seine zweite Gemahlin war bie Schwester bes Generals William, Carl von Sathcart. Der Sohn aus dieser Ehe folgte 1796 und ber gegenwärtige Carl ift wieder beffen Sohn, der nierte Earl Mansfield, der seit 1840 die Peerage inne hat.

Befigungen ber Grafen Mansfielb:

- 1. Caen Wood, bei London, in Der Graffchaft Midblefex.
  - 2. Balvairb, in ber Graffchaft Fife in Schottlanb.
- 3. Scone Palace, in ber Graffchaft Berth in Schottlanb.
- 4. Cumlongan Caftle, in der Grafichaft Dumfries in Schottland.
- 5. Scham Parf in ber Graffchaft Cladmannan in Schottlanb.

Bappenmotto: Friendly to virtue alone, Freund nur der Tugend.

# 6. Die Familie Ker, die Herzoge von Roxburghe.

Englands größter Biblioman und ber Roxburghe: Club.

Aus ber Familie Rer ftammen, von zwei anglo-normännischen Brubern, die im 13. Jahrhundert nach Schottland einwanderten, gegründet, einem Ker of Cessford und einem Ker of Fernihurst, die beiden Branchen ber Gerzoge von Roxburghe und der Marquis von Lothian.

1) Die Herzoge von Roxburghe. Der nähere Stammvater Sir Robert Ker, of Cessford, kam mit dem König Jacob L. Stuart nach England und ward unter Carl I. 1616 erster Graf von Roxburghe und Lord=Siegelbewahrer. Unter der Königin Anna erfolgte 1707 die herzog-liche Ernennung.

Folge ber Berzoge:

- 1. 3ohn, geft. 1741.
- 2. Robert, fein Sohn, geft. 1755.
- 3. John, fein Sohn, geft. 1804, unvermählt. Er ift ber berühmte Biblioman, von bem ber Rorburghe-Club herstammt, gebildet bei ber Auction ber Bibliothef bes herzogs im Jahre 1812. Es folgte:
- 4. William, ein Scitenverwandter, ein Nachfomme des zweiten Sohns des zweiten Carl von Rorburghe, der aber auch schon 1805 ftarb, ohne

Rinder. Nun trat ber berühmte flebenjährige Rozburghe-Erbichafte-Prozeß ein, ber 1812 erft im Oberhause entschieden wurde — man ging auf eine Tochter bes Lord Rer, jungften Sohns bes erften 1616 creirten Grafen Noxburghe zurud, die mit Sir James Innes verheirathet mar. Gin Descendent berselben erbte als fünfter herzog:

- 5. James. Er ftarb 1823 und fein Cobn ift:
- 6. James Benry, ber gegenwärtige Bergog als ber fechste in ber Deihe.

Befigungen ber Bergoge von Rorburghe.

- 1. Floor's Caftle, in ber Graffchaft Roxburgh in Schottland.
- 2. Broxmouth Bart, in der Graffchaft Sabbington in Schottland.

Wappenmotto: Pro Christo et patria dulce periculum, For Christ and my country danger is sweet, Für Christus und mein Land ist Gefahr süß.

2) Die zweite ber großen Bruderfamilie, Die ber Rer's von Fernihurft, find die Marquis von Rozthian. Der nähere Stammvater Sir Robert Ker. of Fernihurst blieb in der Revolution Carl I. treu, mährend sein Sohn William, der erste Earl von Lothian, 1631 zu den Covenanters sich neigte. Deffen Sohn Robert ward durch Wilhelm von Dranien 1701 erster Marquis. Der gegenzwärtige ift der achte in der Reihe.

#### Befigungen:

- 1. Newbottle, Midlothian bei Ebinburg.
- 2. Mount Teviot, in ber Graffchaft Roxburgh in Schottlanb.

Das Wappenmotto ist das der Cecilsamilie: Sero, sed serie, Spät, aber ernstlich.

Ė

ŕ

Į,

Ich komme nun zu noch brei von altester 3ch ber historisch berühmten schottischen Familien: Bruce, Dundas und Macdonald, von benen bie ersten auch bas Wappenmotto führt: "Wir waren."

### 7. Familie Bruce.

Ein König von Schottland und ein König von Irland. Der Gefant an Elifabeth's Hofe. The Elgin Marbles. Ein Dementi in w Geographie.

Bu ber Familie Bruce, welche unter ba Plantagenetkönigen Eduard I. und II. in ber ersta hälfte bes vierzehnten Jahrhunderts in Robert Bruce einen König von Schottland und in seinem Bruder Edward Bruce einen König von Irland stellten, zählen in der heutigen Peerage die Grasen Elgin und Kincardine und die Marquis Ailesbury.

### 1. Die Grafen Elgin und Kincardine.

Elisabeth verlieh 1602, im letten Jahre ihm Regierung, den Titel Baron Bruce of Kinloss an Edward Bruce, der Gesandter am Hofe Elisabeth's war und wie einst Lord Burleigh du Thronbesteigung Elisabeth's durch seine Correspondenz mit ihr gefördert hatte, die Jacob's K. fördent durch seine Correspondenz, die er mit dem Sohne Lord Burleigh's, dem Staatssecretair Robert Cecil

(Uhnherrn ber Markgrafen von Salisburn) unterhielt. Er ftarb 1611 und Carl I. ertheilte feinem Enfel Thomas 1633 ben Garltitel of Elgin. Er ftarb 1663 und bie Beerage ging nun auf feinen Sohn Robert, ber noch von Carl II. 1664 gum Brafen Milesbury (in ber englischen Beerage) ernannt warb - und von ihm auf Sohn und Enfel bis jum vierten Carl, ber 1747 ftarb, ohne Gobne. Mun ging bie Erbichaft ber Beerage Elgin (wegen Milesbury f. unten) auf die Descendeng eines jungeren Brubere bes erften Lords, bie 1647 bie Beerage Graf von Rincardine erhalten hatte. Als erfter Graf von Elgin und Rincgroine ftarb Charles 1771; ihm folgten feine beiben Sohne (als fechfter und fiebenter Braf Elgin und gebnter und elfter Braf Rincarbine). Der berühmtefte Mann biefes Gefchlechts ift ber flebente Lord Elgin, Thomas, ber Sohn ber Bouvernante ber Pringeffin Charlotte von Wales, Tochter bes Londoner Banquiers Thomas White. welcher, feit 1799 Gefandter in Conftantinopel, im Jahre 1804 bie Elgin Marbles, Die Statuen vom Barthenon in Athen nehmen ließ und als ben größten Schat, ben bas an Bielem überreiche britifche Mufeum bat, nach London einbrachte. Der Raufpreis, ben bas Parlament 1816 bem Lord fur biefe Statuen gablte, - so viel bavon einmal die Belagerung ber Afropolis burch bie Benetianer 1687 und bann ber Schiffbruch bes einen Fahrzeugs bes Lords, bas an ber Rufte von Cerigo Scheiterte, - bie Taucher retteten nur einige Riften - übrig ließ, betrug 35,000 Bfunb. Der

Lord war Curator des Museums und farb 1841 in Paris, wo er fich angekauft hatte. Der jett lebente Graf Elgin, der Generalgouverneur von Canada if, ift sein Sohn und der achte in der Reihe.

Befigungen ber Grafen Elgin:

- 1. Toronto in Dber-Canada ift die Reftbeng.
- 2. Broom Sall und
- 3. Arderfield house in ber schottischn Grafichaft Fife.

Bappenmotto: Fuimus, We have been, Bir find gewesen.

### 2. Die Marquis und Earls von Ailesbury.

Der erfte Garl mar ber vorermabnte Robert Bruce, Graf Elgin und feit 1664 auch von Ailesbury in ber englischen Beerage. Nach bem Er loiden bes birecten Danneftamme 1747 gelangte bie Beerage Ailesbury an einen Reffen von weiblicher Seite, Thomas Brubenell, einen jungern Sobn bes Grafen Carbigan, ber 1776 creirt marb. Es mar bies ber Lord Bruce, ber, wie oben 6.7 im Leben Beorg's IV. ergablt ift, beffen Gouverneur mat und fich bas große Dementi über bie Geographie Bomer's feinem Boglinge gegenüber gab: er nabm ben Namen Brubenell-Bruce an und ftarb 1788. Der Marquistitel fam im Jahre 1821, ba zwei altere Sobne vor bem Bater ftarben, an ben jungften Sobn, Charles, ben jest lebenben, ichon neunundfiebengigjährigen Inhaber biefer Beerage.

Befigungen ber Marquis von Milesbury:

- 1. Die Stadtwohnung ist Grosvenor-square.
- 2. Eaft Sheen bei London in ber Graffchaft Gurrey.
  - 3. Tottenham Bart in ber Graffchaft Bilts.
  - 4. Jerveaux Abbey in ber Graffchaft Dort.

Wappenmotto: Fuimus.

ł

#### 8. Familie Dundas.

Der Großmeifter ber englischen Freimaurer. Ein Ragel zu Bitt's Sarge.

Bu der zweiten hiftorisch berühmten Familk Dundas, die nur noch in jungeren Zweigen fich er hielt, gehoren in der heutigen Beerage die Grafes von Zetland und bie Biscounts Melville.

1) Die Grafen von Zetland erhielten in der Berson des Biceadmiral Sir Thomas Dundas ihre Baronie 1794, das Earlthum in der Person von deffen Sohn Laurence 1838. Der jezige Ergi Thomas, sein Sohn, ist Großmeister der Freimaum von England.

#### Befigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist in Arlington-Street.
  - 2. Aste= Sall und
  - 3. Marete= Sall in ber Grafichaft Borf.
- 4. Rerfe=Soufe in ber ichottischen Graffchaft Stirling.

Bappenmotto: Essayez, Try, Berfuch's.

2) Die Viscounts Melville verehren in ihrem Stammvater Henry Dundas einen bedeuten ben Staatsmann, ben werthen Freund und Collegen

Bitt's, unter beffen Ministerium er 1802 gum Viscount creirt ward, worauf fein Brozes im Jahre 1805 einer ber Rägel zum Sarge Ritt's wurde. Er folgte seinem Freunde 1811 im Tobe nach. Der jest lebende Inhaber ber Beerage, Robert, ift sein Sohn.

#### Befigungen:

- 1. Die Restorn, ift in Wimbledon bei Lous von, Grafichaft Gurren.
- 2. Relville-Cafile bei Ebinburgh in Schout-

Das Bappanmetts ift über bem Schild: Essayez, und unter bem Schild: Quod potni perseei, What I could I have done, Bas ich gefonnt, hab' ich gethan.

1328 creirt marb, mar fiebenter "Butler of Ireland" und vermählte fich mit Eleanor de Bohun, einer Enfelin bes erften Ebuard. Der britte Garl 3a. me & taufte 1391 bas Coblog Rilfenny, bas noch bente Stammichlog ift. Der fünfte Graf, Lord-Schammeiften von England und Lord deputy von Irland, ward gefopft unter bem erften Dorftonig Ebuarb IV. 1461 und mar wieber ber Meltervater ber fconen Anna Boleyn, ber imgludlichen geföpften Frau bes achten Beinrich. Treue und Freimuth maren Die Gigenicaften, Die Die Butler besonders auszeichneten. Garl Thomas, Der ju Glifabeth's Beit lebte, fagte Diefer unummunben, ibr Liebling Leicefter fei ein feiger Schurfe. Leicefter jagte, ale er bas nachfte Mal ben Grafen Ormonde im Borgimmer ber Ronigin traf: "Diplord Ormonde, ich traumte lette Dacht von Euch!" "Bas fonnt Ihr von mir traumen ?" fragte Drmonde.' - "3ch traumte, bag ich Guch eine Dorfeige gab," fagte Leicefter. Dajd entgegnete Drmonbe: "Traume bebeuten ihr Wegentheil" und gab Leicefter fofort Die Ohrfeige. Er fam zwar in Den Tomer, aber bald wieder frei. In ber Revolutionszeit maren bie Butler - Die um biefe Beit auch Deftreid einen Mann ftellten, ber bei ber Execution Ballenftein's Die Sauptrolle fpielte, mahricheinlich einen ber jungeren Cobne, von benen bamale fo viele in bem langen beutschen Rriege Fortune zu machen fuchten - eifrige Royaliften : ber erfte 1642 creirte Marquis Sames von Ormonde foll 900,000 Bfund für bas . Saus Stuart auf's Spiel gefest und verloren baben.

Er mußte nach Franfreich flüchten, tam nach ber Sinrichtung Carl's I. wieber und rief Carl H. aus, mußte aber nochmals bas Land verlaffen; er begleitete ben Ronig als Minifter bis zur Restauration. bem biefe erfolgt war, fungitte er ale Dberhofmeifter und Bicefonig in Irland, mard 1660 gum irifden und 1692 jum englischen Bergog erhoben und ftarb 1658, achtunoffebzig Jahre alt. Diefer große Bergog von Ormonde mar nachft bem großen fcottifchen Marquis von Montrofe und bem großen englifden Carl von Clarendon die Bauptftuse ber Stuarts und bis zu feinem Tobe treuer Broteftant. Sein Entel James, ber lette Bergog, mar Beneral unter Wilhelm III. und Unna, Mariborouab's Rachfolger im Rrieg in ben Rieberlanden, als biefer nach bem Sturg bes Bbigminifteriums bas Com= mando verlor. Drmonte mußte nach feinen Inftructionen ben Bringen Eugen im Stiche laffen, wie fpater Bute Friedrich ben Großen. Rach Anfunft ber Canneveronnaftie fiob er 1715 mit Bolingbrofe nach Franfreich, wo er ben Stuart's bulbigte, morauf er angeklagt warb, die englischen Titel verlor und im Eril zu Avignon 1747 ftarb. Das Marquifat warb noch zweimal ber Familie erneuert, die neuefte Creation ift vom Jahre 1825 für James Butler, ben Bater bes jest lebenben Marquis John.

Die Befitung ber Marquis von Ormonde ift: , das ftattliche Rilfenny-Caftle mit einer fplendiben Gemalbegalerie in ber Graffchaft Kilfenny in Irland.

Bappenmotto: Comme je trouve, As I find, Bie ich's finbe.

Wie bei ber großen fcottifchen Gamilt on familie giebt es auch eine Menge jungere Zweige biefes irlanbifchen Saufes, 3. B.:

1. Die Grafen Carrick, Grafen feit 1749. Refibeng: Mount-Juliet, Graffchaft Ris- tenny.

Motto: Be firm, Sei feft.

2. Die Grafen Glengall, Grafen feit 1816.

Residenz: Grosvenor-Street in London und Caben-Cafile in der Grafschaft Tip-perary, Irland.

Motto: Be God my guide, Gott , fei mein Führer.

3. Die Biscounts Mountgarret, Biscounts feit 1550.

Refibeng: Ballyconra, Graffchaft Rillenny. Motto: I was depressed, I am exalted, 36 war erniedrigt, ich bin erhöht.

## 2. Die Familie Fitzgerald, die Herzoge von Leinster.

"Immer noch auf bem Naden ber Butler!" Die Friebenshande zwisichen ber Thurdffnung. "Riebergebrannt für immer!" Achtechn Kinder und noch ein zweiter Mann, breizehn Kinder und seche Kinder. Der vatermörberische Pfründen-Canbibat am Galgen. Entführung ber Wiß Marh King.

Wie die beiden schottischen Familien Samilton und Campbell Rivale waren, hatten auch die Butler an einer andern irischen Familie einen Rivalen, an der Familie der Fitzgerald's.

Der Stammbater Maurice Fitzgerald mar bes erften Blantgaenetfonias Seinrich II. größte Stute. als er um's Jahr 1172 Irland bem englischen Scepter unterwarf. Die Figgeralbe erhielten bas Garlthum Rilbare in Irland im Jahre 1316 unter Ebuard II. Plantagenet zu ber fcweren Beit, ale ber zweite Bruce jum Ronig von Irland gefront murbe. Diefe Familie bat bigige Ropfe geftellt. 216 einmal bie Figgeralbe von ben Butlern in einer ihrer vielen Sehben befiegt, bas Familienhaupt gefangen genommen wurde und bie Butler ben eblen Fang, ber viel Blut verloren batte, auf ihren Schultern zu einem ihrer Schlöffer trugen, riefen fie triumphirend: "Bo ift nun ber große Earl von Desmond?" "Immer noch bier," fchrie Fingeralb berunter, "auf feinem Blat, immer noch auf bem Naden ber Butler!" Als einmal eine Ausfohnung beider Familien erfolgte, reichten fich die erbitterten Feinde bie Friedensband burch bie Deffnung

einer Thure: jeder Theil furchtete von bem andern er boldt zu werben. Ein besonbere bigiger Ropf biefer Siggeralde mar Berald Figgeralb, achter Gafl Als man biefen Dann wegen fomes von Rilbare. rer Berbrechen, namentlich wegen bes Rirchenbranbes von Cafhel Ronig Seinrich VIII. von England vor's Bericht ftellte, befannte er gang fed, bag er Die Rirche "niebergebrannt" habe, feste aber - ähnlich wie Blucher einst von dem Bergog von Talleprand in Betreff ber Brude von Jena fagte - bingu: "a wurde fich nicht an ben Mauern vergriffen haben, wenn er nicht gewußt hatte, ber Erzbischof von Dublin fei barin. Er bat, ber befte Rath von England, wo möglich ber Ronig, moge entscheiden." anwesende Bralat fagte barauf ju bem Ronig : "Ihre Sobeit fieht, mas bas fur ein Mann ift, gang Irland fann ibn nicht regieren." "Dann," entgegnete Beinrich VIII., "ift's bas Befte, bag er gang Irland regiert." Und er machte ihn gum Bicefonig von Irland.

Die herzogliche Burbe erlangte bieses Haus erft unter bem britten Georg, ber 1766, brei Jahre nach bem stebenjährigen Kriege, ben General James Kitzeralb zum ersten und einzigen Herzog von Leinster erhob. Die Herzoge schreiben sich seitvem, wenn auch nicht in der Bedeutung, wie bei Briedrich dem Einzigen, "Sole Dukes and premier Marquis and Earls of Ireland." Der erste Herzog war seit 1747, wo er fünfundzwanzig Jahre alt war, mit Amelia, der das mals sechszehnjährigen Sochter des Herzogs Chars

les von Richmond vermählt und biefe fruchtbare Dame gebar ibm in ben vierundzwanzig Jahren von 1749-1771 nicht weniger als achtzehn Rinber. farb zwei Sahre nach ber Beburt bes letten, erft einundfunfzig Jahre alt und die fruchtbare Dame beirathete noch einen zweiten Mann Billiam Dgilvy, Esq., und lebte noch bis 1814. Der greite Bergog von Leinster mar eines ber achtzehn Rinder: William Robert, er batte wieder breigebn Rinder und farb 1904. Ein jungerer Bruder von ihm mar Ebmarb Biggerald, ber Bamela, naturliche Tochter bes Bergoge von Orleans und ber Dabame Gen= lis, 1792 heirathete und 1798 bei bem großen Aufftand in Irland umfam. Der jest lebenbe Bergog von Leinfter, August Frederick, ber britte in ber Reihe, ift eines ber breigehn Rinder und hatte beren nur feche, wovon noch vier leben.

Befigungen ber Bergoge von Leinster:

- 1. Stadtmohnung: Carlton-House-Ter-race.
- 2. Carton, in der Grafschaft Kildare, in Irland. Das Wappenmotto ber Figgeralds, das sich auf die irische Sistopseigenschaft der Familie bezieht, ist: Crom a doo (irisch), crom sor ever, Niesbergebrannt für immer!

Eine besondere Branche dieser Familie bilben die Fitzgeralds De Ros, die als "Premier Barons of England" die Baronie De Ros inne haben. Der gegenwärtige Inhaber ift ein jungerer Sohn bes erften herzogs von Leinster und ber zwarzigste Baron in ber Reihe. Er ift Colonel in bat Armee und gehört zu ben gelehrten Lords England: er ift jest Präfident ber Academie ber Biffenschaften: ein zweiter Spinoza, beschäftigt er sich anzelegentlich mit Gläserschleisen und hat mehrere intereffante Mondentbedungen gemacht.

Befigungen ber Barone Figgeralb De Ros:

- 1. Die Stadtwohnung ift Connaught Place am Syde-Bark.
- 2. Cholmleys bei London, in ber Graffcaft Surrey.
  - 3. Boyle Farm in ber Grafichaft Rent.
  - 4. Strangford in ber Graffchaft Down, Irland. Bappenmotto: Crom a boo.

Gin jungerer Sohn dieser "Crom a boo "- Familie war jener Reffe bes excentrischen Bischofs von
Derry, Lord Briftol (Liebhabers ber preußischen Gräfin Lichten au), ein Sohn seiner Schwester, bie einen George Figgerald geheirathet hatte: er hatte ben schlimmsten Ruf, hatte sogar schon seinem Bater nach bem Leben gestanden, nichts besto weniger wollte ihn sein Dheim weihen und mit einer guten Pfrunde versorgen — ehe das geschah, beging er einen Mord und endigte am Galgen.

Noch ein natürlicher Sohn eines jungeren Sohns ber Familie Figgerald mar jener famose Entführer ber Mig Mary King, beren Geschichte oben Band II. S. 281 ff. ergählt worden ift.

## 3. Die Familie Courcy, Barone Kingsale.

Gine irifche Granbenfamilie.

Wie fich bie Fitzgeralds in ber Bauptbranche ber Bergoge von Leinfter "Sole Dukes and premier Marquis and Earls of Ireland" fchreiben, fchreibt fich bie Ramilie Courcy, bie fich von feinem Geringeren als Carl bem Großen in birecter Linie ableitet und bie die Baronie Kingsale furz nach ber Eroberung Irlands von bem erften Plantagenettonig Geinrich II. erhielt, "premier Barons in the peerage of Ireland." Der Stammvater ber Courcy's, Sir John de Courcy, war wie Maurice Fitzgerald, auch eine hauptfluge jenes Plantagenetfonige und er mar ber erfte englische Unterthan, ber einen irifchen Titel (Earl of Ulster, ber fpater an bie Lacies fam) erbielt; er war auch fpater noch ein ftreitbarer Beld in ben Rriegen King John's mit Bhilipp August in Frankreich: er erhielt (wie bie Lords Forefter noch fpater unter Beinrich VIII.) beshalb bas Privileg ber fpanifchen Granden, in Gegenwart bes Ronigs mit bebecttem Saupte zu erfcheinen. Der gegenwärtige Lord ift ber neun= undzwanzigfte in ber langen Reihenfolge.

Die Familien-Besitzung der Barone Ringsale ift noch: Kingsale in der irijden Graffchaft Cork.

Bappenmotto: Vincit omnia veritas, Truth conquers all'things, Die Bahrheit überwindet Alles.

## 4. Die Marquis von Waterford und Biscounts Beresford.

Ungludtiche Liebe und gladliche Radtimmulte in ben Loubent Strafen. Der größte Bart in ben brei Ronigreichen.

Als die ersten "Barons by writ" (die we kundlich in den Rollen des Parlaments von Ichen nachgewiesen sind) rangirt die Familie Beresford, die Marquis von Waterford und won einem Kind der Liebe abstammende, aber durch diese Kind der Liebe, den berühmten General, sehr illustim neue Familie des Viscount von Beresford.

Die Marquis of Waterford, Die ertit Marquis in ber irifchen Beerage, find w Erben ber irifchen Baronie De - La - Poer, mdk urfundlich 1375 nachgewiesen ift. Die Erbtochter W breizehnten Barons De - La - Poer, Catharine bir rathete 1717 Sir Marcus Beresford, mida unter bem erften Ronig ber Sannoverbynaftie 172 sum Baron Beresford und 1746 sum Earl mit marb und 1763 ftarb. Sein Sohn Beorge marb 179 erfter Marquis und ftarb 1800. Es folgte fei Sohn Benry, ber 1826 ftarb. Der jeht lebenn Marquis Benry ift fein Cohn, einundvierzig Jahre at und ber britte in ber Reihe ber Marquis von Baterfon. Er ift berfelbe, ber Band II. S. 352 unter ben Driginala Englands ermahnt murbe, ber hochtorpftifche Lord mit 70,000 Bfund Sahrebrenten, ungludlicher Liebhabn ber iconen Miss Penelope Smith, einer ba letten gludlichen nachtlichen Strafentumultugnten Low

- ns, Seefahrer auf eigner Brigg mit vierzehn Ranen auf Abentheuer nach Bergen in Norwegen und t 1842 Gemahl ber Laby Stuart, burch fie Gwager bes Sohns bes berühmten Canning.
- efigungen ber Marquis von Baterford:
- 1. Ford Caftle, Graffchaft Northumberland, ngland.
- 2. Curraghmore in ber irifchen Graffchaft interford: hier haben bie Marquis von Baterford nen Bart von 4600 Acerflächen Inilt, es ift ber größte, ben es in ben brei dnigreichen giebt.

Wappenmotto: Nil nisi cruce, No reliance it on the cross, Nichts offine Kreuz.

Der Viscount Beressord, ber berühmte eneral Englands im Kriege in Spanien und Bortus, 1, ist ber natürliche Sohn bes ersten Marquis von latersord: er ward 1814 zum Baron und 1824 zum iscount erhoben; er erhielt auch 1814 eine Jahreste von 2000 Phund für sich und seine zwei nächen Nachfolger in der Beerage. Er ist seit 1832 mit ner Cousine, der honorabeln Louisa Beressord, ittwe des reichen Banquier Hope, vermählt, hat er feine Kinder.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ift Cavendish Square.
- 2. Beresford Gall, Graffchaft Stafforb.
- 3. Bebgeburh Part, Grafschaft Kent. Bappenmotto: Nil nisi cruce.

Biele andere zum Theil berühmte Familien, ist noch aus den Zeiten der ersten Stuartkönige stammen, übergehe ich, welche theils noch blühen, theils aus jest ausgestorben sind, wie namentlich die Sydneys, Knollys und die Mordaunts.

1) Die Sydneys wurden zu Grafen Leicester 1618 erhoben, nachdem früher ber berühmt Günftling Elisabeth's aus der Familie Du dley, de 1599 starb, diesen Titel gesührt hatte. Aus dieser Familie Sydney stammte Philip Sydney, der Dichter da "Arcadia" und seine gelehrte Schwester, vermählte Grissin Bembroke, die 1621 in London in ihrem Saust auf Aldergatestreet starb; stammte ferner jener entregirte Republikaner Algernon Sydney, zweitn Sohn des Grafen Robert Leicester, der mit Lord John Russell nach dem Rye-House Complott 1683 unter Carl II. erequirt ward. Die Familie der Grasen Leicester erlosch im Jahre 1743 unter Georg II.

Erneuert wurde der Name in einer jungeren Branche des Sauses Townshend, die zu Viscounts Sydney gemacht wurden. S. unten britte Beriode unter Georg III. und IV.

Das Wappenmotto: "Droit et avant" gerade und geradeaus, bas die ausgestorbene Familie führte, ift auch von ben neuen Viscounts Sydney angenommen worben.

2) Die Knollys murben 1626 gu Grafen

Banbury unter Carl I. erhoben, gingen aber icon 1632 aus. Wegen biefer Grafen entstand ber berühmte Erbichaftsprozes, ber fast zwei Sahrhunderte gebauert hat: er ward erst 1815 im Oberhause entschieben und zwar gegen ben ben Litel in Anspruch nehmenden General Billiam Knollys.

3). Die britte ber unter ben erften Stuarten erhobenen englischen, aber ausgestorbenen gamilien ift bie bet Mordaunts, ber Grafen Peterborough. Sie wurden von Carl I. im Sahre 1628 creitt. Diefe Ramilie ift besonders burch Carl Mordaunt. von Beterborough illuftrirt, jenen Grafen . beroifden, aber bochft romantifden und abenteuerlichen General Englands im fpanifchen Erbfolgefriege, ber unter anderen 1705 burd einen ber fühnften Banbftreiche bie Citabelle von Barcellona einnahm, inbem er fle mit nur ein paar taufend Mann überrumpelte. Seine Auslaffung über ben Krieg in ber Salbinfel, bie er gegen Benbome that: "Sind wir nicht ein paar herzensgute alte Saue, bag wir uns fur biefe beiben Tropfe berumichlagen! Bebenfalls befommt Spanien einen Schlechten Ronig!" ift bei ber öftreis difden hofgefdichte ermabnt. \*1 . Die alte gefdeite Bergogin von Orleans ftellte ibm bas Beugniß: "Berftand bat er wie ber Teufel, aber gar einen tol-Ien wunderlichen Ropf und fpricht wunderlich ins Belag binein." Er machte fich mit biefem wunderlichen Ropfe an allen Bofen Guropa's befannt, erichien un-

<sup>\*)</sup> Band VI. S. 159.

ter anbern im Jahre 1707 auch am fachfifden, m er ber berühmten Grafin Cofel feine Gulbigunge barbrachte, biefer "ichonen Amagone, bie ibm ba Bantoffel gegeben habe," wie er fich in einem Beit en ben Maricall Schulenburg ausbrück. caulay fagt nicht mit Unrecht, bag er ein wie außerorbentlicherer Charafter als Carl XII. gewefn fel; er mar gehilbeter, gelehrter und verliebter all blofer Ronig. Er verband mit ber englischen Refte Beit bas frangbfliche Reuer bes Duths. Rube we ibm unerträglich. Geine Bestalt war bie eines Gle lettes. Er liebte es foneller als ein Courier burd Europa gu reifen: Die eine Boche mar er im Bag, Die nachfte in Bien, bann fam ihm in ben Gim, Mailand zu feben, und faum bier angefommen, beftellte er Bferbe nach Copenhagen. Die Unrube fch nes Beifes mar fo groß, bag er feche, fleben Briefe auf einmal bictirte und bag er am Tage nach einn ber ichrectlichften dirurgifden Operationen eine Reife antreten molte. Diefer unruhige Geift bauchte enbiid 1735 in Liffabon aus. In foinem Teftamente befannte er, daß er icon feit langerer Beit Die ebemalie Opernfängerin Robinfon geehlicht habe; er fente ihr auf Lebenszeit Mount = Bevis bei Southampton mit einer Jahrrente von 2000 Bf. St. aus. Soine etfu Bemahlin, eine Schettin, Cary Frefier, Softam bei ber Ronigin Unna, war icon 1709 geftorben.

Die Grafen Beterborough blühten von 1628 -

4) Nur eine jest noch blühende, katholische Familie aus der Jacobszeit will ich noch nennen: die Lords Dormer, von denen der jest lebende Lord, der eilste in der Reihenfolge, Sohn eines jungeren Sohns, in der öftreichischen Armee gedient hat, auch sein Water war öftreichischer General. Die Baronie ist vom Jahre 1615.

In der Restauration, seit Carl II. 1660 ben Thron bestiegen hatte, wurden ebenfalls eine Menge meue Abelsgnaden verliehen, und alte Abelsgnaden restaurirt, um die treuen Auhänger zu belohnen, in England 137, in Irland 41 — nur neun wenige, als unter Carl I.

Bon neuen Ernennungen fallen in bas Bierteighrhundert von 1660—1685 beinahe boppelt so vid Beerages, als Jahre waren: achtundvierzig. An der Spitze stehen fünf herzogskronen für Familien, in benen königliches Blut stoß, Carl's II. eignes: Buccleuch, Cleveland, Grafton, Rich mond und St. Albans. Alle diese Familien führen das kinigliche Wappen mit in dem ihrigen und sind daruf nicht wenig stolz. Zwei dieser neuen Familien, Buccleuch und Cleveland, gehören nächst der alter Familie Northumberland und den der beiden neusten reichen Familien West nin fter und Suthereland zu den reichsten des Landes.

# 1. Die Herzoge von Buccleuch und Queensberry.

Eine ter reichften Familien Großbritanniens. Die Suppen von Safermehl und bas blubenbe Aussehen ter Rinber.

Wie die Bergoge von Northumberland bie reichfte Torpfamille Englands find, find die Buccleuch

bie reichfte Torpfamilie Schottlanbs. Sie find bie Rachfommen Carl's II. von feiner erften malifchen Maitreffe Julia Balters, burch ben Cohn aus biefer Berbindung, ben 1685 gefopften Bergog von Monmouth, welcher 1670 Laby Anna Scott, Erbtochter bes letten ich ottifchen Bergogs von Buccleuch beirathete: Die Ramilie führt jest noch ben Damen Scott, ju ber ber Mann geborte, bem Walter Scott "bas Lieb bes lesten Minftrels" fang. Francis, Entel bes Bergoge von Monmuth, beirathete 1720 Jane Douglas, Nochter bes zweiten Bergoge von Queensberry und ftarb 1751. Es folate ibm fein Entel Benry: er erbte nach bem Tobe bes vierten, letten Bergage von Queensberry (bes Grafen Mard, Freundes Beorg's IV. und größten Roues feiner Beit) 1810 auch noch bas Bergogthum Queensberrn. Er farb 1812. Diefer Bergog mar berjenige, welcher feine Rinber mit Suppen von Bafermehl aufzog und beren blubendes Aussehen Georg III. veranlaßte, für feine Rinber fich auch eigens Bafermehl zu bergleichen Suppen aus Schottland verschreiben zu laffen. Er war mit einer ber Erbtochter bes zweiten und letten Bergoge von Montagu vermählt und nahm ben Mamen Montagu = Douglas = Scott an. Es folgte ibm fein Sohn Charles Billiam, ber trot ber Safermeblfuppen 1819 in Liffabon Rarb, nur flebenundvierzig Jahre alt. Der gegen= martige Bergog Balter Francis ift fein Sohn und ber fünfte Bergog von Buccleuch und ber fechete von Queensberry, ein beliebter fecheundvierzigiabriger Berr. Die Jahrebrente bes Bergogs von Buccleuch ift wenigftens 200,000 Ffund.

Die zahlreichen Besitzungen und Refis bengen biefes Saufes find folgenbe:

- 1. Die Stadtwohnung ift Montagu House.
- 2. Richmond bei London, Graffchaft Surrey.
- 3. Boughton Coufe, Graffchaft Northampton.
- 4. Beaulieu, Graffchaft Bante.
- 5. Ditton Bart, Grafichaft Buds.
- 6. 7. 8. Dalfeith Soufe, Caft Barf und Smeaton bei Ebinburg in Schottland.
- 9. 10. Drumlonrig Caftle und Lang. bolme, in ber ichottifchen Graffchaft Dumfries.
- 11. Forest Lodge in ber schottischen Graf fchaft Berth.
- 12. Branxholme, in ber ichottischen Graf- ichaft Roxburgh.
- 13. Bowhill in ber schottischen Graffcaft Selfirt.

Das Bappenmotto dieser Familie ber Liebe ift: Amo, I love, Ich liebe.

## 2. Die Gerzoge von Cleveland.

Drei reiche Beirathen. Ein enragirter Sportsman.

Die Bergege uen Cleveland find die Nachkommen Carl's II, von feiner britten trifchen Maitreffe Barbara Billiers purch ben erften Sohn aus biefer Berbindung Charles Bigrob, ber erfter Bergog von Cleveland marb. Durch Laby Grace Fibrob, Die Erbichmefter ihres Brubers William Sigron, bes zweiten und letten Bergogs von Cleveland in birecter Linie, Die 1725 ben britten Bord Burnard, erften Grafen Darlington von ber Familie Bane gebeirathet batte, tam 1833 bas Bergogthum Die Familie Bane. Der Sobn aus Diefer Che war Benry Bane, zweiter Graf Darlington, ber fich 1767 mit ber Schwefter Gir Billiam Lowther's, nachberigen erften Grafen von Lonebale verheirathete, ber als einer ber teichften Männer Englands 1802 obne Rinder farb. Das Rabere fiehe unten unter Lonsbale. Der Sohn aus diefer Che mar Billiam Benry Bane, ber 1833 Bergog von Cleveland murbe. Auch er hatte 1787 eine Erbin geheirathet, Catharina, Tochter und Miterbin bes letten fecheten Bergoge Barry von Bolton aus ber Familie Baulet, ber 1794 ftarb. Er war ein leibenschaftlicher Sportsman und namentlich ber enragirtefte Buchsjäger ber Infel: für feine Bunbe = und Pferbeftalle fparte er feine Roften.

Er ftarb 1542 in St. James Square zu London, fünfundsiebzig Jahre alt und foll außer ben Landbestigungen von unermeßlichem Werthe 1,250,000 Pfund in 3½ p. C. Consols und nahe an eine Million an Juwelen und Gold- und Silberwerth hinterlaffen haben. Er war ber Vater henry's, bes jehigen zweiten, schon vierundsechzigjährigen herzogs von bieser Linie Bane.

Die Familie gablt zu ben reichften Bhigfamilien bes Landes, man rechnet auch ihre Einkunfte auf 200,000 Bfund jahrlich.

- Befigungen ber Bergoge von Clevelanb:
- 1. Die Stadtwohnung ist St. James Square.
- 2. Raby Caftle in ber Graffchaft Durham.
- 3. Bribges Cottons bei Darlington, Graffcaft Durham.
- 4. Enettisham Ball in ber Braffchaft Morfolt.

Wappenmotto: Nec temere, nec timide, Neather rashly nor fearfully, Nicht rasch und nicht furchtsam.

## 3. Die Herzoge von Grafton.

Der fille Liebhaber ber Braut Friedrich's bes Großen. Der von feinem Schwiegervater acht Lage nach ber hochzeit jum Duell Geforzberte. Der burch bie Juniusbriefe illuftrirte Minifter. Der Stiefsichwiegersohn bes herzogs von Gloucefter.

Die Bergoge von Grafton find bie Nachkommen Carl's II. von berfelben britten irifchen Maitreffe Barbara Billiers burch ben zweiten Sohn aus biefer Berbindung Genry Figroy, ber 1675, gwolfiabria, erfter Bergog von Grafton ward, 1679, feche gebnjährig, fich mit Laby Elizabeth Bennet. Tochter bes Grafen Darlington vermählte, mit achtzehn Jahren Biceabmiral von England mar, 3a= cob II. Die Berbindung mit Frankreich widerrieth. bann bem Dranier biente und 1690 in Folge einer bei ber Belagerung von Cort unter Marlborough erhaltenen Bunde flebenundzwanzigjabrig ftarb. Der zweite Bergog, Charles, mar ber von Borace Balvole und Lord Gerven fo koftlich portraitirte oben Bo. II. G. 60 vorgefommene "ungewöhnliche" Berr. ber Gemabl einer Tochter bes Bergogs von Beaufort, die ihm zwei Göhne gebar, aber zugleich ber fille Liebhaber ber einflugreichen Lieblingstochter bes zweiten munberlichen Ronigs Georg, Laby Emilie, welche einst Friedrich bem Großen bestimmt mar. ftarb 1757 ju Unfang bes flebenjährigen Rrieges. Sein altefter Sohn Beorge, Braf Eufton, war

ber, ber acht Tage nach ber Cochkeit, September 1741. eine Ausforberung von feinem Schwiegervater, bem Grafen Burlington erhielt und ber binnen Sabresfrift feine junge Frau zu Tobe qualte: fle ftarb im Buli 1742, er im Jahre 1747 ohne Erben. britte Bergog, Augustus Genry, war fein Reffe, ber auch burch feine Damenberhaltniffe, feine Scheibung von ber nachherigen Grafin Difory, fein Berbalt nif mit ber berüchtigten Ranen Barfone und burd Die Juniusbriefe illuftrirte Minifter. Bon ber geichiebenen Gemablin hatte er bret, von ber gweiten, einer Salbidwefter bes Lorbe Caftlereagh, breizebn Seine Schwefter mat eine ber größten 26minnen ihrer Beit, Die Band II. G. 344 ff. aufgeführte Laby Caroline Betersham, nachherige Grafin Barrington. Bon ben brei Rindern ber gefdiebenen Frau folgte bem britten Bergog von Grafton im Jabre 1811 George Benry, ber vierte Bergog: et war wieder ber Gemahl von Laby Charlotte Daria Balbegrave, ber Tochter jenes Grafen Balbearave, ber Georg's Ill. hofmeifter war und beffen foone Wittme, Maria Balpole, eine naturliche Tochter bes Sohns bes berühmten Gir Balvole und bes iconen Londoner Bugmachermab. dens, nachher in die konigliche Familie fant, indem fle ber Bergog von Gloucefter heirathete. biefer Che entftammt ber jebige zweiundfechzigiabrige funfte Bergog von Grafton, Benry, ber 1844 feinem Bater folgte.

Befigungen ber Bergoge von Grafton:

- 1. Die Stadtwohnung ift Clarges Street.
- 2. Eufton Sall, Graffchaft Suffolf.
- 3. Batefielb Lobge, Graffchaft Northampton.

Das Wappenmotte biefer zur und burch bie Liebe geschaffenen Familie besagt von ihrem Familienwappen, bag es sei: Et decus et praemium recti, The ornament and reward of rectitude, die Zierde und Belohnung der Rechtschaffenheit.

Eine jungere Branche biefer Familie find bie Lord's Southampton. Sie wurden 1780 creirt in der Person Carl Figro D's, Generalieutenants und Groom of the Stole (exfter unter den Lords of the Bedchamber, den Kammerherrn) des Bring=Regenten. Der jegige Baron ift der britte in der Reihe.

#### Befigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Curzon-street.
- 2. Figron Blace bei London, Grafichaft Mibb-
- 3. Whittlebury Lobge, Graffchart Northampton. Wappenmotto: Et decus et praemium recti.

## 4. Die Herzoge von Richmond und Lennox.

Gine ber fruchtbarften Familien Grofbritanniens. Der bebauchirte Stammvater. Die romantifchen Chen ber Mutter bes beruhmten Charles fox und ber brei helben Rapier. Die heumacherin im Phantafiefleite, um tonigliche Blide auf fich zu gieben.

Die Bergoge von Richmond, bie ben britten Blat in ber englischen Beerage einnehmen, find bie Rachfommen Carl's II. von feiner gur Bergogin von Bortemouth erhobenen flebenten frangofficen Maitresse Mademoiselle Louise de Queronaille, ber Dame, von ber bie Bergogin von Dr. leans einmal fchreibt: "England ift ihr gang gewiß viel schuldig; von der Gattung ift es mohl die befte Frau, fo ich mein Leben gefeben, fle bat ein gut Bemuthe und von gutem Commerce." Der Cobn que biefer Berbindung war Charles Lennox, ber icon 1675, breijabrig, von feinem Bater bas von ben fcottifchen Bergogen von Lennox ererbte englische Bergogthum Richmond und bas fcottifde Lennor und bagu von feiner Mutter bas ihr von Ludwig XIV. verliebene frangofifche Bergogthum Aubigny erhielt. Er war einer ber bebauchirteften Berren feiner Beit. \*)

<sup>\*)</sup> Bis zu welchem Grabe er bebauchirt war, fann ich nur in einer Rote anführen. Als ber Graf Kanig smark in bem frangofischen Kriege, ben ber Ryswider Frieben 1697

befondere ein ftarter Becher und brachte fein Leben auch nur auf einundfunfzig Jahre: "Dich beucht, fdreibt bie alte Bergogin von Orleans, es ift alle ziemlich bie Doben in England ftarf zu trinten. wie ber Duc de Richmond hier war, foff er fich alle Tage voll." Er ftarb 1723 und es folgte ibm fein Sohn Charles, welcher ein Bater von gwolf Rinbern murbe und unter biefen eine Tochter Emilia batte, welche als Gemablin bes irifchen Bergoas von Leinster ibm achtzebn Rinber gebar. In biefer fruchtbaren Familie bes zweiten Bergoge von Richmond ereignete es fich, bag ein bofer Commoner, Senry For, bie foone altefte Tochter Georgiang Caroline entführte und 1744 beirathete; er marb fpater, 1762, Borb Bolland und burch biefe Lennor Bater bes berühmten 1749 gebornen Charles For. Eine britte fcone Tochter biefes zweiten Bergogs von Richmond, Garab, die vorjungfte, follte, mare es nach bem Willen Lord Colland's gegangen, nach bem

enbigte, am Rhein ftand, schrieb er an seine Geliebte, bie Stammmutter der Könige von England, die nachherige Gesfangene in Ahlben: "Il saut que je raconte une vilaine histoire que le Duc de Richmont a voulu executer. Il se trouvait en débauche avec le Duc Frideric (Friedrich August, der state August von Polen) avec des garces; la débauche les mena si loin qu'après qu'ils eurent sait toute sorte de débauche, le Duc de R. voulut sorcer les silles à se saire saire d'un grand dogue d'Allemagne, vous m'entendez dien! C'est un peu pousser loin la débauche. Aumblad Aurora Königemark und ihre Berwandten, Band II. S. 256.

Tobe ihres Baters ben jungen Romig Geweg H. beirathen: fle ward bamale, funfgebnjabria, in Collent Souk binter Kensington-Gardens erzegen und der Led veranftaltete, mie Bb. II. G. 85 ff. ermabnt, bag fie jebn Morgen in einem Phantafiefleibe, um Beu zu machen, auf ein gelb fam, bas an bie Landftrage Rieg, w ber Ronig vorbei mußte, wenn er feinen Morgemit von Rem ober Richmond nach London machte. Die Dutter bes jungen Ronigs aber, Die gestrenge Brin. geffin von Bales, bintertrieb mit Lord Bute Diefen Blan. Die fcone Laby Sarah beirathen nachber, 1762, flebzehnjährig, par depit ben beideite nen Sohn eines Beiftlichen, Sir Charles Bunbury, melder funfundvierzig Jahre lang Barlamente mitalied fur die Grafichaft Suffolf mar und erft 1821 Er mar ein leibenschaftlicher Liebhaber pon Bettrennen. Die junge Frau bat, wie fich ans ben Memoiren bes galanten Duc de Lauzun ergiebt. anberen Beitvertreib vorgezogen: Die Che marb 1766 wieber geschieben. Darauf beirathete Die fcone Labb Sarab nach ihrer Bahl 1781, fecheunboreifigiabria in zweiter Che in die burch den Erfinder ber Loge rithmen und ben Bezwinger Dom Diguels von Bortugal und Dehmed Ali's von Egypten berühmte Rapier - Familie: fie mard Die Frau bet Colonel Beorge Rapier, ber die einträgliche Gulle eines comptroller ber Armee - Rechnungen in Irland belleibete. Gie ftarb einundachtzigjahrig 1926, als bie Mutter ber brei tapferen Bruder: bes Generals Sir Charles Rapier, ber als Obercommanbant

in Indien 1848 das Reich der Setts zu Lahore ftürzte, General Gir George Thom'as Napier's, der Gouverneur des Caps der guten Hoffnung war und General Sir William Francis Patrick Napier's, des Verfassers des "Kriegs in der Halbinfel."

3ch fehre jest zu bem Bater biefer intereffanten Schwestern Sarah und Georgiana, die biefe brei Belben auf bem Schlachtfeld und ben Barlamentshelben Charles Box in ihren romantischen Chen gezeugt haben, zurud.

Bergog Charles von Richmond war Generallieutenant und ftarb 1750, erft neunundvierzig Jahre alf. Es folgte fein Sohn Charles, ber Feldmarichall und Obrift ber Horse Guards mar: vermablt mit einer Schottin, Tochter bes Bergogs von Arghil, hatte aber von ihr feine Rinder und ftarb 1806. Der vierte Bergog, Charles, mar fein Neffe : er mar berjenige, beffen Duell mit bem Bergog von Dorf Bb. II. G. 297 ff. erwähnt worden ift und ftarb 1819 zu Montreal als Gouverneur von Canaba, auch vermählt mit einer Schottin, ber Schwefter bes letten Bergoge von Gorbon: er batte von ihr wieder vierzehn Rinder. Der jest lebenbe Bergog Charles, ber funfte in ber Reibe, ift fein Erftgeborner, ber von feinem mutterlichen Dheim 1836 noch ben Namen Gorbon zu Lennor annahm. Er war Abjutant Welling ton's im fpanifchen Rriege, Mitglied bes Whigminifteriums Grey's, ichieb aber icon 1834 mit bem zeitherigen Bremier Grafen Derby aus. Er ift ber Schwiegerfohn bes hochtorpftischen Darquis von Anglesey, wieber Bater von gehn Rinbern und einundfechezig Sahre alt,

Befigungen ber Bergoge von Richmonb:

- 1. Die Stadtwohnung ift Portland-place.
- 2. Goodwood in ber Grafichaft Suffer.
- 3. Gorbon Caftle in ber ichottischen Graficaft Banff.

Das Wappenmotto bieser fruchtbaren Familk tst: En la rose je fleurie, I flourish in the rose, Ich blühe in der Rose.

### 5. Die Herzoge von St. Albans.

Brei Comobiantinnen in ber Ahnentafel.

Die Bergoge von St. Albans find Rachfommen Carl's II. von feiner fechften Maitreffe, ber Schans fpielerin Mell (Eleonora) Ompnne burch ben Sohn aus biefer Berbinbung Charles Beauclert welcher 1683, breigehnjährig, erfter Bergog von St. Albans marb, 1693, breiundzwanzigiabrig, Labb Diana De Bere, Erbtochter von Aubren, zwangigftem und letten Grafen von Orford, beiratbete und 1722, einundfunfzigfabrig. ftarb. Die Erbfolge ging erft von Sohn zu Sohn auf Charl'es, zweiten, geft. 1751 und Georg, britten Bergog, geft. 1786 : biefer batte aber feine Rinder und die Erbichaft fiel an einen Descenbenten bes zweiten Sohns bes erften Bergogs, Beorg: auch er farb 1787 unvermablt; bie Erbichaft fiel nun an einen Defcenbenten bes britten Gohns bes erften Bergoge Aubren, ber 1802 ftarb unb bem wieber fein Sohn Mubren folgte, als fechfter Bergog, und diefem wieber 1815 fein Sohn Mubrey als flebenter: biefer flebente Bergog, geb. 1816, mar ein Posthumus und mart feinen Tag alt, er ftarb brei Stunden vor feiner Mutter Louifa, Tochter ber Grafin Dyfart, bie die zweite Frau bes fechften Bergoge Aubren mar, Die erfte bieg Dig Dofes.

Run 'fiel bie Erbschaft wieber an ben Bruber bei sechsten herzogs, Billiam, ber als achter 1825 starb. Der neunte war sein Sohn Billiam Ausbrey, vermählt in erster Che mit ben Bittwe bei reichen Banquiers Coutts, bie 1837 starb.

In biefer Dame wieberholte fic ber Blude medfel, ben bie Stammmutter erfabren batte. -Rad ben erften Erinnerungen, ichreibt bom Jahn 1827 Rurft Budler, bie fie bat, fand fin fich, ein verlaffenes, bungernbes und frierenbes Rind, in bet entlegenften Scheune eines englischen Dorfes. Bigeumerbande nabm fie bort auf, von ber fie unter m einer wandernben Schaufpielertruppe überging. In Diefem Fach erlangte fie burch angenehmes Meufere, Bete beitere Laune und originelle Gigenthumlichfeit einigen Ruf, erwarb fich nach und nach mehrere Greunde, die großmuthig fur fie forgten, und lebe lange in ungeftorter Berbinbung mit bem reichen Banquier Coutte, ber fie gulete auch beiratbete und ihr bei feinem Tobe ein Bermagen von 70,000 Bfund Sterling (490,000 Thater) Einfünften binterfieß. Durch biefes coloffale Erbtheil ward fie fnater bie Gemablin bes Bergoge von St. 21bans. witten (fechften) englischen Bergogs im Range zc. ift eine fehr gute Frau, Die fich nicht fcheut von ber Bergangenheit zu fprechen, im Begentheil ihrer vielleicht zu oft Erwähnung thut. Co unterfiett fie uns ben gangen Abend aus freien Studen mit ber Darftellung mehrerer Rollen aus ihrem Schanfrielerleben. Das Drolligfte babei mar, bag fie ihrem febr jungen Mamne, der breisig Jahre jung es ift ale fie, die Liebhabervollen einstehtt hatte, wolche ihm gar nicht recht gelingen wollten. Die bösen Jungen was zen babei natürlich sehr geschäftig, um so mehr, da viele der recitirten Stellen zu den pikuntesten Anspie-langen soutwährend Ansaß gaben." Diese zärtliche Ehe war ohne Kinder; der junge Herzog, sochsundweitig Jahre alt beim Tode seiner ersten Gemahlin 1837, vermählte sich anderweit in zweiter Che mit einer Tochter des General Gubbind: von dieser wurde 1840 sein einziger Sohn, der seize Gerzog-William Amelind Anbrey, geboren, der als der schon zehnte in der Reibe.

Befigungen ber Bergoge von St. Albane:

- 1. Die Stadtwohnung ift in Piccabilly.
- 2. Solly Lobge bei London, Graffchaft Mioblefer, einer ber reigenoften ber vielen reizenden Landfige um London.
  - 3. Rebbourne Sall, Graffchaft Lincoln.

Bappenmotto: Auspicium melioris aevi, A pledge of better times, Ein Bfand für beffere Betten.

Der sechte Gerzog, ben Carl Ik. noch creirte, war der Gerzog von Beaufort, aus der unter heinrich VIII. schon zu Carls von Worcester promovirten Familie Comerset Beaufort. Siche oben S. 93 ff.

Bon Grafensamilien, Die Carl II. gemacht bat, bluben ebenfalls noch fleben, von benen vier schon besprochen find:

Die Grafen Sandwich, Familie Montagu, ereirt 1660; fiebe oben S. 159 f.

Die Grafen Carlisle, Familie Howard, creirt 1661; fiehe oben S. 42.

Die Grafen Berkeley, creirt 1679; fiche oben 6.70 f.

Die Grafen Abingdon, Familie Bertie, ereirt 1692; fiebe oben G. 182 f.

. Die noch nicht besprochenen finb:

Die Grafen Essex,

Die Grafen Cardigan und

Die Familie Cooper, die ber berühmte erfte Graf Shaftesbury besonders illustrirt hat.

Nächst diesen fieben hat Carl II. noch die später zu Berzogen von Leeds erhobene Familie Osborne gegraft und die später gegrafte Familie Legge baronisitt.

### 1. Die Grafen Essex.

Gin Gelbstmorb. Der Affiftent bei ber Florigel : Berbita = Aventure bes Bring : Regenten,

Sie zählen in ihren Ahnen nicht ben Gunftling Elifabeth's und ben Barlamentsgeneral: wie icon oben ermahnt wurbe, entstammten biese beiben berühmten Manner ber hereforb - Devereuxfamilie. Die Familie ber neueren Grafen Effex ift die ber Capel, abstammend von Gir William Capel, ber 1503

unter Beinrich VII. Lordmanor von London mar. Der erfte 1641 creirte Lord, Arthur Capel, fein Sohn, mare 1649 in Old Palace Yard bei Weftminfterhall gefopft. Gein Cobn Arthur, ber erfte Garl, ben Carl II. 1661 machte, fam mit Lorb William Ruffell und Lord Algernon Sibnen in ber Sache bes Rve-house-Complots 1693 zu Gefängniß und ward im Tower eines Morgens toot gefunden, er batte fich felbft entleibt. Die folgenden Grafen Effer verheiratheten fich in die Baufer Bortland, Spbe-Clarendon und Bebforb. Beorge, ber funfte, berfelbe, ber 1780 ale Lord Malben Georg IV. in feiner Alorizel= Aventure mit Berbita=Robinson in Rem an ber Seite mar, nachber aber, ale Beorg IV. bei ben Sories übertrat, von feiner Seite ging und ein ruftiges Dppositionsmitglied im Oberhause mar, ftarb obne Rinder. feiner Gemablin batte er getrennt gelebt und nach ibrem Tobe 1835 batte er bie Gangerin Dig Stephens gebeirathet. Es folgte ibm 1839 fein Deffe Arthur Algernon, der jegige Gruf Effer, ber fechfte in ber Reibe, vermählt mit einer Tochter bes Bergoge von St. Albane.

Befigung: Cashioburn, in ber Graficaft Berts mit einem renommirten Barte, beffen Unterhaltung jährlich 10,000 Pfund toften foll, wie ein naber Berwandter bes Grafen Effex bem Fürften Budler verfichert hat.

Bappenmotto: Fide et fortitudine, By faith and fortitude, Durch Treue und Sapferteit.

### 2. Die Grafen Cardigan.

Sie geboren ber Familie Brubenell an; ber erfte Earl war Thomas Brubenell, Jacob I. machte ihn 1627 zum Baron, Cromwell feste ibn als Royaliften in ben Tower, Carl It. grafte ibn im Jahre 1661. Der vierte Graf George mar mit Mary, ber Tochter bes zweiten und letten Berrogs von Montagu und Enfelin bes großen Berjogs von Marlborough vermählt: nach bem Tobe feines Schwiegervaters 1749 nahm er Damen und Wappen von ihm an und ward 1766 gum Berjog von Montagu erhoben. Er fungirte ale Oberhofmeifter Georg's IV. als Bringen von Bales. Mit feinem Tobe 1790 erlofch bie Bergogsmurbe aber wieber: er hinterließ feine Sohne. Gein Bruber 3a. mes folgte als funfter Graf, Diefem fein Reffe und ber ietige Graf, ber Sohn biefes Reffen, ift ber flebente Graf in ber Reihe, nach beffen unbeerbtem Tobe biefe Beerage an die Marquis von Aifes. bury, die auch von der Familie Brubeneil find, fallen wird. Siehe oben G. 228.

### Befigungen:

- 1. Stadtwohnung: Portman-Square.
- 2. Deane Bart, Graffchaft Morthampton.

Das Wappenmotto ift religiös: En grace affie, On grace depend, Ban auf Gnade.

## 3. Die Familie Cooper, die Grafen von Shaftesbury.

Der Cabalininifter. Englands etfler berühnter Oppofitionsmann. Der Autor ber Charafteriftifen. Gin Nobleman als Armen-Bohlthater.

Die berühmtefte aller Carlfamilien, die burch Carl IL in Die Begrage eintamen, war die Familie Cooper, Die Familie ber Grafen von Chaftes-Der erfte Garl Diefes Ramens mar Gir Anthony Aftleb Cooper, Cobn bes erften Baronets Cooper (ben fcon Sacob I. ereirt batte) und ber Erbtochter ber Alblen familie, beren Ramen Die Cooper annahmen. Er felbft beirathete bie Erbtochter ber Coventry familie. Carl H. erhab ibn gleich nach feiner Dieberfunft nach England 1661 gum Baron Afbley und 1672 zum Carl von Shafte Bbury. Er war Mitglied Des CABUL-Minifteriums von 1670.4) und ward, ale er Garl marb, auch Groffangler. fannt gemacht bem Sofe batte er fich icon feit lange: feit 1640 mit neunzehn Jahren fcon Bariamentemitglieb, batte er fich als ein gang junger unbefannter

<sup>\*)</sup> Die Lords Clifford, Afhlen, Budingham (Familie Billiers), Arlington (eine ausgestorbene Familie, beren Rame noch einmal in der Maitreffe bes ersten Georg auflebte) 'und Lauberdale (Familie Maitland, die febon 1624 burch Jacobi. Ar Gartthum erhalten hatte).

Menich bem von feiner Umgebung fo übel berathenen Bater Carl's II. ju Oxford vorftellen laffen. Carl I. fagte bamale ju ibm: "Ihr feid noch febr jung und fprecht icon von großen Dingen." Die Erwiederung: "3ch thue fie lieber," mar ber Sporn, ber biefen fturmifchen, unruhigen Mann burch's Leben trieb : er wart icon unter Cromwell in die Dopofitionspartei ac trieben und Cromwell fagte von ibm: "Der fleine Mann mit brei Namen Darcus Tullius Cicere machte einft Cafar nicht mehr zu ichaffen, als mir ber anderweite fleine Dann macht, ber Antbonb Afblen Cooper beißt." Er marb eines ber Sauptwerfzeuge, durch bie Die Stuarts wieber auf ben Thron famen. Es bauerte aber nicht lange, fo verlief er das Cabalminifterium und trat gur Oppofitionspartei über: er mar es befanntlich, ber England bie Teftacte gegen die Ratholifen von 1673 und bie Habeas-Corpus-Acte von 1679 verschaffte, von ibm ging auch ber erfte Untrag auf Barlamentereform aus. ward bes hochverrathe angeflagt, in ben Somer gefest, aber freigefprochen, jog fich bann nach ben Rieberlanden gurud und ftarb 1683 gweiunbfechzigiabrig ju Amfterbam. Er war ber erfte in ber langen Reibe ber berühmten Oppositionsmanner Englands und jeugleith jener Lebemanner, die von ihm bis Mirabeau berabreicht. Wu6 ber Dichter Shafefpeare icon versucht hatte, versuchte er als Staatsmann: feine Lanbeleute aus ber theologifden Sphare in die politische gu treiben.

Es folgte als zweiter Graf fein Cobn, Antbony,

wie fein großer Bater getauft, ber mit einer Tochter bes Bergogs von Rutland vermablt mar. folgte wieber fein Sohn, ber als philosophischer Schriftfteller bekannte britte Graf Chaftesbury, ber auch wie fein Bater und Grofvater bieg, welcher lettere ibn erziehen und fo erziehen ließ, daß er im elften Sabre fcon griechisch und lateinisch fprechen tonnte. Er war zwar, und wie fein Grofvater mit menia über zwanzig Jahren, Mitglied bes Unterhaufes ge= worben, trat auch fpater nach bem Tobe feines Baters ine Saus ber Lorde, hatte aber einen franklichen Rorper und übetwiegende Reigung gum Studium, er gog es vor mit Baple und anbern Belehrten in Bolland zu leben und bann feiner Befundheit balber mit feiner jungen Frau Dig Jane Emer nach Italien zu ge= ben: er mobnte zu Reapel und ftarb ichon 1713, zweiundvierzigjahrig. Bas Chafespeare als Dichter, fein Grofvater ale Staatemann versucht hatte, verfuchte ber Autor ber "Charafteriftifen" mit ber Philosophie bes gefunden Menschenverstandes: fein berühmter Brief "über bie Schmarmerei" empfahl ben mabren Rhabarber bagegen: Wis und Sumor. Das Lacherliche ift ihm bie Probe bes Wahren und bie Babrheit muß jebes Licht vertragen formen. Bie fein Nachmann Bolingbrote auf Bolteire ben groß= ten Ginflug hatte, hatte er ben größten auf Leibnis.

Es folgte nun fein einziger Sohn, ber vierte Graf, ber wieber Anthony hieß und 1771 ftarb. Der funfte Graf, fein Erftgeborner, auch Anthony getauft, ftarb 1811. Es folgte fein jungerer Bruder,

Eropley, ber fochste in ber Reihe und mit einer Tochter bes Gerzogs von Marlborough vermählt. Sein Erftgeborner, wieber Anthony zu Chren bes großen Ahnherrn genamt, ift ber schon als Lord Afbley rühmlichst bekannte Bohlthater ber Armen, ber Erbauer ber lodging houses in London, frühn Barlamentsmitglieb für Bath, ber fiebente Garl.

Befigungen ber Grafen Chaftesbury:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf Grosvenor Square.
- 2. Richmond Coufe bei London, Graffchaft Surrey.
  - 3. St. Biles's, Graffchaft Dorfet.

Wappenmotto: Love and serve, Liebe und biene.

## 4. Die Familie Osborne, die Herzoge von Leeds.

Das achte Carlthum, das Carl II. einer noch blühenden Familie verlieh, ift das von Danby, das er ben Osborne gab. Sie find durch Wischelm von Dranien zu Gerzogen von Leebs promos virt worden.

Der Stammvater biefer Familie ift Sir Eb. warb Deborne, ber im Jahre 1592 gur Elifa. bethzeit Lordmayor von London mar: er hatte bie einzige Sochter eines ber "merchant princes", ber reichen Raufleute ber city, Gir Billiam Blewit, geheirathet, ein Dadden, meldem er in ber Jugend bas Leben gerettet hatte, als fie als fleines Rind von ibres Baters Saufe, einem von benen, bie fonft auf ber Londonbrude fanten, in die Themfe gefallen mar. Der Urgroßentel aus biefer Che war ber fchlaue Thomas Deborne, erfter Graf Danby, ber unter Carl II. an Lord Clifford's Stelle als Lordichatmeifter ins Cabalminifter um trat, und unter beffen Ministerium bie Habeas-Corpus-Acte burchging 1679. Er ward vom Parlament in Unflageftand verfest, aber endlich vom Dberhaus freigesprochen. Er unterzeichnete bie Abreffe an Bilbelm von Dranien, Die ibn aufforderte, nach England zu tommen, fam 1689 an die Spipe bes geheimen Rathe und farb 1712

unter Ronigin Anna. 1674 batte ibn Carl II. gegraft, 1699 marb er unter Bilbelm von Dranien gum Marquis und endlich 1694 gum erften Bergog von Leebs erhoben. Gein Gobn, ber gwein Bergog, Beregrine, war lange Beit Begleiter bet Bratendenten Stuart, unterwarf fich aber 1723 ber neuen Sannoverbynaftie und ftarb 1729. Sein Cohn Beregrine Sybe folgte ale britter Bergog: er mat unter Anna Admiral gemefen nnd farb icon 1731. Seine Gemablin mar bie Tochter Des Bremiers bet Ronigin Anna, tes erften Grafen Drforb, Gligabeth Barley. Thomas, ber Sohn aus biefer Che, folgte als vierter Bergog; er war wieder mit Mary, ter Tochter bes Premiers Francis Go: bolphin, bes Schwiegersohns Marlborough's. vermählt. Francis Gobolphin, ber Gobn aus biefer Che, batte gur Frau Amelia, Erbtochter bes letten Grafen Solderness, Die Dame, Die fic 1779 fcheiden lieg, um ben Bater bes Lord Byron zu beirathen. 3hr Sohn George mar ber fechfte Bergog und mit Charlotte, Tochter bes Benerals Townsbend, bes erften Marquis, vermablt: er mat als ein freundlicher, berablaffender Berr befannt und ftarb 1838. Der jegige Bergog, Francis, ift fein Sohn und ber flebente in ber Reihe, 54 Jahre alt.

### Befigungen:

- 1. Born by Caftle, Graffchaft Corf in Irland.
- 2. Sobolphin Bart, Graffchaft Cornwall, England.

Wappenmotto: Pax in bello, Peace in war, Frieden im Rrieg.

### 5. Die Grafen Dartmouth.

#### Gine Rammerbienerfamilie. -

Noch nenne ich eine neunte unter ber Reftauration in Die Beerage eingebrachte Familie, Die noch zu ben Grafenfamilien gebort, welche vor Unfunft ber Ban= noverbynaftie creirt murben, die Familie Legge. eine Rammerbienerfamilie, aus ber bie Grafen Dartmouth hervorgegangen find. Der Stammwater William Legge, Esq., war ber Kammerbiener (Groom of the bedchamber) Carl's I., ber von biefem auf bem Schaffote noch feinem Sohn Carl II. mit ben Borten : .. Bebente an ben treuften Diener, ben je ein Furft hatte," empfohlen worden mar: er ftarb 1672. Carl II. gebachte und verlieb bie Baronenwurde 1682 an feinen Sohn Georg Legge, ben Mann, ber ale General tur See und zu Lande, ale Gouverneur von Bortemouth und gur Berftorung bes Safens von Sanger ausgefandt, fich bemabrte; er follte auch bie Flotte Wilhelm's von Oranien auffangen, bas gelang nicht, vielmehr fam biefer erfte Lord Leage in ben Tomer, mo er 1691 ftarb. Sein einziger Sohn Billiam marb Staatefecretair unter ber Ronigin Unna und ber erfte Graf Dartmouth. Der jegige ift per vierte in ber Reibe.

### Befigungen ber Grafen Dartmouth:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf St. James-Square.
  - 2. Bladheath, bei London.
  - 3. Sunbwell-Part, Graffchaft Stafforb.
  - 4. Woodshall-Ball, Graffchaft Dorf.

Wappenmotto: Gaudet tentamine virtus, Virtue rejoices in trial, Die Tugend freut sich in bir Erprobung.

Bon ben unter ber Restauration erhobenen ausgestorbenen Familien ift die bedeutendste die Familie Hyde, die 1661 in der Person des berühmten Ministers und historisers Edward Syde zu Grafen Clarendon erhoben murben: seine Social Anna ward Königin, Gemahlin Jaco'b's II. und Mutter der Königinnen Maria und Anna. Diese Familie, aus der auch die berühmte schöne Herzogin von Queensberry stammte, ist 1753 erloschen unter Georg II.

Unter Jacob II., bem legten Stuartionig, ift unter elf englischen und funf trifchen Ernennungen und Restaurtrungen von Abelsmurven nur eine bedeutenbe Bamilie in die Beerage getommen:

### Die Familie Waldegrave.

Die natürlichen Tochter eines Königs und eines jungeren Sohns eines Ministers. Die Auction in Stramberrybill.

Much fte fam burch einen naturlichen Sproß Diefes Ronigs binein: feine und ber Arabella Churchill (Schwefter bes großen Bergogs von Marlborough) Tochter Laby Benriette beirgthete 1685 Henry Waldegrave, ber 1686 von bem toniglichen Schwiegervater baronifirt marb. Sein Sohn, Ratholit, wie ber Bater, trat erft 1722 gur protestantischen Rirche und erhielt 1729 als Lobn für ber Sannoverdynaftie geleiftete biplomatifche Dienfte in Wien und Baris bas Garlthum. Der zweite Garl Sames Balbegrave mar ber Gouverneur Ronig Be or a's III. und feit 1759 ber Gemahl jener iconen Mary Balvole, naturlichen Tochter eines Sohns bes berühmten Minifters Gir Robert und bes fcbnen Londoner Bugmachermabchens, die nachher in zweiter Che wieder in die fonigliche Familie einheirathete, fle ward 1766 Bergogin von Gloucefter. britte Carl John, bes zweiten Brafen Balbegrave jungerer Sohn, mar Beneral und Stallmeifter bei ber Bemablin Georg's III., ber vierte Dbrift, ber funfte, Beorge, ertrant zehnjährig 1794 in ber Themfe bei Eton, ber sechste John James war Obristlieutenant, er starb 1835. Ihm folgte sein Sohn, ber siebente Earl John Ebward, ein junger Mann von neunzehn Jahren. Die Excesse dieses jungen Mannes, die nur zu bekannt waren, stürzten ihn in Vermögenszerrüttung und in's frühe Grab: er hatte 1840 Miß Frances Braham, die Tochter eines berühmten Sängers, geheirathet, mußte 1842 das berühmten Museum Horace Walpole's in Strawberrhill unter den Hammer geben und starb 1846, erst dreißig Jahre alt. William, sein Oheim, früher Capitain in der Marine, folgte ihm als achter Earl in der Reihe.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ift Harley Street.
- 2. Stramberry Sill bei Richmond, ber ber rühmte Landfig von Borace Balpole.
  - 3. Raveftote, Graffchaft Effer.

Bappenmotto: Passes avant, Push onward, i Geb vormarte.

- Die breizehnjährige Regierung Wilhelm's von Dranien hat fechsundvierzig englische und vierzehn iriiche Burden theils neu creirt, theils restaurirt: er hat vierundzwanzig neue Beeragen verlieben. Es befanden fich barunter namentlich folgende Bromotionen:
  - 1. Die ausgestorbenen Bergoge von Bolton von ber Paulet familie, vom Jahre 1689. G. oben G. 114.
  - 2. Die Perzoge von Leeds von der Familie Osborne, vom Jahre 1694. S. oben S. 271.
  - 3. Die herzoge von Devonshire von ber grofen Bhigfamilie Cavendish, vom Jahre 1694. S. oben S. 133 ff.
  - 4. Die Berzoge von Bedford von ber großen Bhigfamilie Russell, ebenfalls vom Jahre 1694. S. oben S. 84 ff.

Ferner verdanken Wilhelm die Aufnahme in die Beerage zwei niederländische Familien, die der Grafen von Bentinck, welche 1689 zu Grafen und später, 1716, zu Gerzogen von Portland erhoben wurden, und die der Keppel, der Grafen Albemarle.

# 1. Die nieberlandische Familie Bentinck, bie Herzoge von Portland.

Drei reiche Geirathen, wie bei ber Cleveland Familie. Cannielle Square, Holles Street und Portland Place. Die Portlandvafe. Weber ber Keilfenischen Berfaffung von 1812.

Die Bentinds sind bieselbe Familie, bie in be beuischen Branche, nachdem ber Stammvater die Erbin der Herrschaft Aniphausen an der Nordsee gehelrathe, 1732 zur Reichsgrasschaft erhoben wurde und gegenwärtig den großen Erbsolgestreit, der sich um die Nachfolge aus einer Gewissensehe dreht, führt, dieselbe Familie, bei der, weil auf dem Wiener Congress vergessen wurde, wegen ihr Bestimmung zu treffen, die besondere Anomalie vorsommt, daß sie die einzige alte Reich sgrafen familie ist, die die Landeshoheit besitzt, welche seit der großen Maßregel der durch Bonaparte's Borschub in's Wert gesetzen Mediatistrungen alle andern deutschen ehemaligen Diminutivhertlichtelten verloren baben.

Der Stammvater ber englischen Bentinck war Bilbelm Bentinck, Bage am hofe Bilbelm's von Oranien, bann Kammerberr und Geheimer Rath: er warb fur Oranien 1676 um die hand ber Brinzeffin Maria in England und schloß zehn Jahre später bas Bundniß mit dem großen Kurfurften. Er warb barauf 1659, zwei Tage vor ber Krönung, zum

General in ber Armee und Grafen von Boutland gemacht. En batte einen Sauptantheil an ber Bobnefalacht gegen ben Bratenbenten, 1690, mo er bas nieberlaubische Regiment ber Horse Guards commanbirte, erhielt ugchber ben Sofenbanbarben, ging 1698 ele Gefantter nach Baris und in feinen Armen ftarb her große Dranier 1702. Er felbft ftarb 1709 une ter ber Königin Unna, ein Bater von vierzehn Rina Gein Erftgeborner Genry erhielt von Beorg I. 1716 ben Titel Bergog von Portland und Marquis von Tichfielb - mit bem Rang binter ben Gemilton's und vor ben Montagu's ale Gergogan pon Manchefter - er farb fcon 1726 in Jamaica, mo er Generalgouverneur max. Sobn Billiam beiratbete eine reiche Erbin, Labb. Margaret Cavendish Harley, singing Tochten bes greiten Carle Comard von Oxford, Gobus bes befannten Minifters unter ber Ronigin Anng Robert Barley und ber Lady Honrietta Cavendish Holle s, die wieber Die einzige Tochter bes erften Gerzogs von Remeafile aus ber Belbam= familie war: biefer galt fur einen ber reichften Berren im Ronigreiche und burch feine Entelin erhielten bie Bortland's Welbed Abben, mas fle noch befigen, fo wie ben beut gu Sage fo bodft eineräglichen Grund und Boben von bem fastionabeln Cavendish Square, Holles Street und Nachbarfchaft, wo die ftattliche Strafe Portland Place jest aufgebaut ift, die von Regent Street nach Regent's Park führt. Der zweite Bergog von Bortland William Benry Cavenbift fart

1762 und ber britte, auch Billiam Benry Cavenbifb, trat feit 1783 in bas Minifterium mit Bitt und mar noch in feinen letten Lebensjahm 1807—1809 Premier. Er heirathete wieder eine eine gige Tochter bes vierten Bergogs von Devonfbire auf ber Cavendifh familie und ftarb 1809. Diefe Dame mar es, bie bie berühmte zierliche "Bortlandvafe" we Sir Billiam Samilton taufte, bie feit 1810 in britifchen Dufeum fich befinbet. Der vierte in ber Reibe, ber gegenwärtige fcon vierundachtzigjabrige begog William Benry Cavendish ift ihr Som, ber mit einer Schwefter ber Bemablin bes berühmte Canning vermählt ift: beibe Schweftern find wiede Erbtöchter bes Generals Scott - bie Namen Scott und Cavenbifh find auch zu bem Ramen Bentind blnzugenommen worden. Sein Bruder ift ber Lord Billiam Charles Cavenbifb Bentind, be 1812 Sicilien die der englischen abnliche Berfaffung gab, 1827 - 1835 General : Gouverneur von Indica mar, mo er bas Berbrennen ber Bittmen unterfagte, aber nicht abschaffte, und 1839 gu Baris farb.

Befigungen ber Bergoge von Bortland:

- 1. Harcourt House, London.
- 2. Belbed Abben, Graffchaft Motts.
- 3. Bolsover Caftle, Graffchaft Derby.
- 4. Fullarton Soufe und
- 5. Dean Caftle, Grafichaft Apr in Schottland. Wappenmotto: Craiguez honte, Fear shame,

Scheue Schanbe.

### 2. Die Familie Keppel, die Grafen Albemarle.

Ein manulicher Faborit. Der Eroberer ber Savannah.

Die zweite nieberlanbische Kamilie Koppel ift bie Familie bes zweiten Lieblings bes großen Draniers: Die Art, wie er ibn liebte, war eine extravagante: "ber Ronig Wilhelm foll von bem Albemarle verliebt gewesen fein, wie von einer Dame und ihm bie Banbe vor allen Menfchen gefüßt haben," fcbreibt bie Berzogin von Orleans. Arnold Jooft van Revpel, herr von Boerft in Guelberland - fo bieß ber Liebling -- erhielt bas gulest von einem Sobne bes Wieberberftellers ber Stuarts, General Monf, befeffene Carltbum Albemarle im Sabre 1696 und ftarb 1718. Es folgte fein Sohn Billiam Unne, General und Befandter in Baris, vermablt mit einer Richmond, geftorben 1754 - bierauf fein Cohn Beorge, Beneral, ber 1762 Bavannab eroberte, geftorben 1772 - wieder beffen Sohn Billiam Charles, Stallmeifter ber Konigin, geft. 1849. Der jest lebenbe Graf Albemarle Auguftus Frederic ift fein Sohn und ber funfte in ber Reibe.

Befigungen ber Grafen Albemarle:

- 1. Die Stadtwehnung ift Berkeley Square.
- 2. Quibbenbam Ball, Grafichaft Norfolt.
- 3. Elvebon Ball, Graffchaft Suffolt.

Bappen motto: Ne cede malis, Yield not to misfortune, Laf bich nicht vom Unglud überwinden.

Außer ben Grafen Albemarle hat noch Bilbelm von Dranien gegraft:

Die Grafen Scarborough aus ber Familie Lumley-Savile 1690. S. oben S. 186.

Die Grafen Coventry 1697. S. oben S. 184, und

Die Grafen Jersey aus der Familie Villiers, auch 1697. S. oben S. 151.

Der hohen Wärbe wegen nenne ich noch eine Marquisfamilie, eine schottische, die unter Wilshelm von Dranien sie erlangte: die Narquis von Twordale von der Familie Say: der erste Narquis war Lordingter unter Wilhelm von Dranien in Schottland und ward 1694 ereirt; es solgte ihm in der gleichen Würde auch sein Sohn. Der gegenwärtige Inhaber der Beerage ist der achte Marquis George, dessen Lochter Lady Elizabeth Say seit 1839 die Gemahlin des ältesten Sohns und Erben des berühmten Herzogs von Welslington, Arthur, Marquis von Douro, gegenwärtigen Gerzogs von Wellington wurde.

### Befigung:

Defter Boufe, Graffchaft Sabbington, Schott-

Bappenmotto: Spare nought, Spare nichts.

Bon ben unter Wilhelm von Dranien erhobenen ausgestorbenen Familien nenne ich noch
eine beutsche, bie bes berühmten Pfälzers Gerzogs
Meinhard von Schomberg. Dieser berühmte
Pfälzer war ber Sohn einer Englänberin, ber Laby
Anna Sutton, Gräfin von Dubley, die am
hose ber schönen Stuartfönigin Elisabeth von

Böhmen, Gemahlin bes Pfalzgrafen, lebte: er war vermählt mit Charlotte, Tochter bes Rurfürften Carl Ludwig von ber Pfalz von ber Gräfin Degenfelb, nebenbei aber ein Bartner ber heroischen Leibenschaft Wilhelm's von Dranien. Er fam mit Wilhelm von Dranien nach England, warb schom 1689 als Duke of Schombarg in die Beerage ausgenommen, stel aber im folgenden Jahre in der Bopneschlacht. Sein Geschlecht erlosch 1719.

In die zwölfjährige Regierung ber Rönigin Unna trifft die Creation und beziehendlich Reftauration von flebenundvierzig englischen und acht irischen Beeragen: barunter eine ansehnliche Bahl zum Theil sehr berühmter politischer Namen, helben und Staats-manner. An ber Spige fteht ber berühmtefte:

Der Bergog von Marlborough, von ber Familie Churchill, creirt 1702. Sein herzogthum vererbte durch seinen Enkel an die Familie Spencer. S. oben S. 147.

Unter ben anberweiten bebeutenben Familien find befonders die großen Ministersamilien zu nennen: die St. John (Viscounts Bolingbroke), die Harley (Grasen Oxford), die Pelham (Gerzoge von Newcastle) und die Cowper.

### 1. Die Familie St. John, die Viscounts Bolingbroke.

A complete ruler und bas Brototyp ber mobernen Diplomaten. The palitical expedients for the evinish multitude.

Der Stammvater biefer burch ben berühmten Lord Bolingbrote besonders illuftrirten Familie, ber erfte Baronet Sir John St. John batte feben Cohne, unter benen brei im Revolutionsfriege unter bem Banner Carl's I. fielen. Die Beerage erwarb im Jahre: 1712 fein Enfel, ber berühmte Lorb Henry St. John, Viscount Bolingbroke, berühmt in feiner Jugend ichon als einer ber größten Dandus feiner Beit - ein vollenbet vornehmer Menfc, ein ichoner junger weißer Teufel, a complete raker, ein perfetter Beiberverführer; berühmt bann im Barlament und im Ministerium ale Rriegesecretair in ber Beit bes fpanischen Erbfolgefriege feit bem Sabre 1704, ale Redner, ale marmer Beforberer ber Belbenlaufbahn Marlborough's, tropbem bag biefer ein Whig war und er ein Cochtorn: ale folder fturzte er jum Erftaunen Europas 1711 bas Bhigminifterium Gobolphin, bes Schwiegersohns Marlborough's, biloete wieder ein Tory = Ministerium und ichloß ben Frieden von Utrecht, ben Frieden, ber England Die Seeberrichaft verschaffte; er ichloß ibn. obgleich bie gange Welt, Die Whige, Die Lorbe, Die

Bant, Die bftindifche Compagnie, Marlborough, Engen, ber Raifer, Die Beneralftaaten, Die Giferfucht aller anbern Dathte, bie befannte große Schwache ber Ronigin Unna, Die Unentschloffenheit, Untlugheit und befonders ber Reid feiner Collegen gegen ibn Uls er bamals 1711 als Gefandter nach maren. Baris fam, marb er wie ein Befen boberer Art angeftannt, im Jahre barauf mar ber Frieben gezeichnet. Aber biefer Brieben, ber fein Stolk mar, follte bie arbften Leiden ibm bereiten, er verfeindete fich barüber mit bem Premier Graf Oxford und ward fpater, als die Sannoverdynaftie gur Rrone gefommen mar, fogar des hochverrathe por dem Barlamente angeflagt. Er mußte nach Kranfreich flüchten und beirathete bier - von einer erften vornehmen, reichen, iconen und liebenswürdigen Frau hatte er fich früher geschieben eine Richte der Maintenon. Bon Georg I. 1723 gur Ruderftattung feiner Buter, aber nicht feiner Titel, begnabigt, fam er gwar nach faft zehnjährigem Exil wieber nach England gurud, nicht aber wieber jur Macht, er blieb fogar von beiben Baufern ausgefchloffen. Er ichrieb nun Flugschriften gegen feinen neuen Sauptfeind, ben Bremier Gir Robert Balpole, empfing ben jungen Boltaire, ber fein größter Schuler geworben ift, in London, lebte auf bem Lande zu Dawley bei London mit bem Birfel ber fconen Bergogin von Qucensberry, befonders mit feinen Freunden Swift und Bobe und farb. nachdem er nach bem Tobe ber Ronigin Caroline 1737 noch einmal in Frankreich gelebt batte, und

1742 nach Balvole's Abgang nach England gurudgefehrt mar, um bier zu fterben, 1751 im achtzigften Sabre an einer langen, ichrecklichen Rrebs = Rrantheit im Geficht. Er mar ber Brototub ber mobernen Diplomaten, er ging viel weiter als die beiben Shaftesbury gingen: er fprach es gang laut aus, bag Christenthum und Rirche nur political expedients find, nur Mittel fur ben Staat, Mittel, Die beftia= lische Menge, the swinish multitude, in Rand und Band zu halten. Da Benry St. John ohne Erben ftarb, folgte fein Salbbruder Jobn, ale Biscount St. John: er ftarb 1749. 3bm folgte ale zweiter Biscount Bolingbrote fein Cohn Frederic, ber mit Laby Diana Spencer, Tochter Bergog Carl's von Marlborough vermählt war, die Ghe warb gefchieben 1768. 3hr Gohn Beorg Richard, ber 1787 bem Bater folgte, mar ber Bater bes gegenmartigen Biscount Bolingbrote, Benry, ber ber vierte in ber Reihe ift.

### Besitung:

Lybiard Tregoze, Graffchaft Bilte.

Das Wappenmotto ift charafteriftisch biplomatisch: Nec quaerere, nec spernere honorem, Neither seeking nor despising honours, Ehren weder suchen noch verachten.

### 2. Die Familie Harley, Grafen Oxford unb Mortimer.

3wei Buge alter Großmuth. The Harleyan Miscellany im britifchen Dufeum.

Der nabere Stammvater biefer Familie, Sir Robert Harley, mar ber ermante Biberfacher Bolings brote's, welcher vier Tage vor Anna's Tobe noch ibn flurate. Er mar erft Sprecher im Unterhause, bann Lorbs tangler und gulett als Lord Schatmeifter Premier. Seit 1711 war er Earl von Oxford und Mortimer und ftarb 1724 unter Beorg I. Der zweite Graf Oxford, Edward, fein Sohn, war ber befannte Runftfreund biefes Befchlechts, burch ben, Lord Elgin vom Gefchlecht Bruce. wie burch Die berühmten f. g. Barlen = Miecellanien (Harleyan Miscellany) an bas britische Duseum gefommen find. Er mar mit einer ber reichften Frauen Englands, Benriette Cavendifb Bolles, einzigen Tochter bes Bergogs von Rewcaftle, vermählt, und ftarb obne Gobne, feine Erbtochter brachte bas große Bermogen in die Familie Portland. In der Beerage folgte ibm ein Gobn bes jungeren Brubers bes erften Garl, Ebward, ber 1755 ftarb. 36m folgte fein Sohn Ebward als vierter Earl, biefem, ber ohne Rinder ftarb, 1790 feines Brubers, bes Bifchofs von Bereford Sohn Edward, und biefem wieber 1849 fein einziger Sohn Ebward, ber jest lebenbe Graf Oxford, ber fechfte in ber Reihe.

Die Befigungen ber Grafen Oxford find:

Brampton Brian unb

Enewood in ber Graffchaft Bereforb.

Brampton ist durch die Belagerung berühmt gemorden, welche die Parlamentsarmee im Revolutionsfriege gegen Ladh Brilliana Harleh führte, die heroische Gemahlin Sir Robert Harleh's, töniglichen Münzmeisters, der großmuthig seinen Gehalt won 4000 Pfund aufgab, indem er sich weigert, Münzen ohne das Bildniß des exequirten Carl puprägen; derselbe Harley erhielt nachher zur Entschädigung für das nach dem Tode seiner Gemahlin, die in Brampton starb, niedergebrannte Schloß und andere verlorene Güter, die Besthungen Sir Henry Lingen's überwiesen: er überließ ste aber eben so arosmuthig an dessen Wittwe.

Wappenmotto: Virtute et fide, By virtue and faith, Durch Tugenb und Treue.

### 3. Die Familie Pelham, Herzoge von Newcastle.

Eine achtunbbreißigidhrige Ministerrarriere ohne Talente. Eine politische Dame mit einem Barte. Moberne Boltsrache an einem Hochtory und moderne Nobleman-Gesinnung für bie Bilbung bes Bolts.

Die Familie Pelham blüht in brei Branchen in ben Serzogen von Newcastle aus der Familie Pelham - Clinton, den Grafen Chichester und Yarborough.

### 1. Die Bergoge von Newcastle.

Thomas Holles Pelham, Herzog Niewcastle-upon-Tyne und herzog von Newcastle - under - line in ber Graffchaft Stafforb. war ber erftgeborne Sohn Sir Thomas Belham's, Barlamentegliebs in allen Barlamenten von ben Regierungsjahren Carl's II. an bis gur Antunft Bilbelm's von Dranien. Er, ber Bergog, marb 1717, funf Jahre vor bem Tobe bes Belben, Entel : Schwiegerfohn Marlboronab's: er vermablte fich mit Lady Heriot Godolphine, Tochter Lady Henrietta's, alteften Tochter Marlborough's und bes von Bolingbrote gefturzten Whigminifters Grafen Godolphin: er mar unter ben erften brei Georgen 1724 - 1762 im Minifterium, erft mit Balpole, bann mar er Premier, 1744-1756, und gulett mit bem alteren Bitt. Balpole bat ibn in feinen Memoiren ale einen ber leichtfertigften,

eitelften, unmiffenbften und verfdulbetften Berrn geidilbert, ber aber bem Umftanbe, bag feine Ramilie eine entichiebene Bhigfamilie mar, bie bei Ankunft bes Draniers hauptfachlich bie Bolfehaufen gu Surrab. Schreien befeuert batte, ben Bergogs = und Miniftertitel und eine faft vierzigjahrige Miniftermacht bantte. Er ftarb 1768, fünfundfiebzig Jahre alt. .. Er mar. faat Balpole, nur einige Monate vorber vom Schlage getroffen worben, und hatte fich erft bann, und nicht fruber, von ber Bolitit gurudigezogen; fein Leben bient zum Beweife, bag felbft in einem freien Lande große Talente nicht nothig find, um es gu regieren." Er hinterließ, von feiner excentrifchen Bemablin nur eine einzige Tochter, Die, wie bei ber Familie Sarley oben gefagt wurde, mit bem zweiten Garl von Oxford vermählt mar, ber wieber nur eine einzige Tochter hatte, die bas große Bermogen an bas Baus Bortland brachte. Der Bergogstitel von Newcastle - upon - Tyne erlosch mit bem Tobe bes Miniftere, ber von Newcastle - under - line aber ging über, fammt ben Gutern, auf ben Gemabl einer Nichte bes Berftorbenen, ber Band II. S. 311 un. ter ben politischen Damen Englands aufgeführten bebartes ten Erb-Tochter bes fehr honorabeln Benry Belbam, Brubers bes Bergogs von Newcaftle. Catharine Belbam, Benry, neunten Grafen Lincoln. von ber Familie Clinton: ber Ahnherr biefer gamilie, ber erfte Garl, Ebward Clinton. Lordgroßabmiral unter Elifabeth gemefen. Det neue Bergog Benty von Newcaftle, ber icon

burch Patent von 1756, zwölf Jahre vor feines Dheims Tobe, feine Nachfolge gefichert erhalten batte, ftarb 1794, und es folgte fein einziger Cobn Thomas, ber fcon im folgenden Jahre ftarb. Der vierte Bergog, fein Sohn Benry, lebte befto langer als Bergog: 56 Jahre; er ftarb erft 1851. Er mar ber befannte fteife und allerentschiedenfte Bochtory, ber fich mit besonderem Nachdruck gegen bie Reformbill erflarte, und bem ein Bolfshaufen 1831 fein fcones Schloß Nottingham zu Afche brannte. Der jest lebenbe Bergog Benry ift fein Sohn und febr entgegengefetter politifcher Gefinnung, ale fein Bater: es ging bies fo weit, bag er mit einigen anbern noblemen fich geeinigt bat, burch von ihnen felbit gehaltene gemeinnutige öffentliche Bortrage bie Bolfebilbung gu forbern, mas bei ben immer nur auf Erfüllung "obrigfeit= licher Bflichten" bedachten Continentalrittergutebefigern fo bald auch noch nicht vorfommen wirb, wie benn in fo manchem Anbern langft fcon ber englische Abel rubmlich vorgegangen ift, ohne Nachfolger jenfeit bes Canals zu erlangen. Der Bergog von Newcaftle beirathete 1832, einundzwanzigjährig, Lady Susan Hamilton, bie achtzehnjährige einzige Tochter bes jungft. verftorbenen ftolgen Bergogs von Samilton: er fchied fich aber von ibr, nachbem funf Rinder geboren maren, 1850. Er ift eifriger Beelit und eben jest als-Staatsfecretair fur Die Colonieen in bas neue Minifterium Aberbeen getreten.

Besitungen bes Bergoge von Newcaftle:

1. Die Stadtwohnung ift Portman Square.

2. Clumber Bart unb

3. Bortfop Danor in ber Graffcaft Rotts.

4. Safob in ber Graffchaft Carbigan, Bales.

Bappenmotto: Loyaulte n'a honte, Loyalty has no shame, Loyalitat braucht fich nicht zu ichamen.

Ein Paar Nebenzweige des großen Sauses Pelham find die Grasen von Chichester und von Yarborough.

Die Grafen von Chichester haben jum Stammwater ben fehr honorabeln henry Belham, jungeren Bruber bes herzogs von Rewcaftle, ber wie fein Bruber ein einflufreicher Staatsmann zur Zeit ber erften hannoverkönige war. Das Carlthum ward 1801 erworben. Der jegige Earl ift ber britte in ber Reibe.

### Befigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Grosvenor-Place.
- 2. Stanmer Bart, Graffchaft Suffer.

Bappenmotto: Vincit amor patriae, Love of my country conquers, Baterlandeliebe überwindet.

Die Grafen von Yarborough find ebenfalls ein jungerer Zweig bes Saufes Belham. Das Earlthum ift vom Jahre 1937 und der jest lebende Graf ber zweite in der Reibe.

### Befigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ift Arlington Street.
- 2. Appulbercombe auf ber Infel Bight.
- 3. Brodlesby Bart und
- 4. Manby Sall, Graficaft Lincoln. Bappenmotto: Vincit amor patriae.

### 4. Die Familie Cowper.

Die volltesich Auferftehung. Ein florentinischer Minister als Gemathe fammeler. Gite ber fanfungen Lady - Patroneuben. Die Bebeurung bes Titels "Reichsgraf" in England.

Der Stammbater ift Sir Billiam Comper, Alberman und Sheriff ber Stadt Condon, er warb 1642 gum Baronet von Carl I. ernannt. Entel, auch Sir William Comper (Grofontel bes 1810 geftorbenen Dichters Billiam Comper), war Lord Siegelbemahrer, einer von ben Commiffairen jum Abichluß bes ewigen Unionstractate zwischen England und Schoptland 1707 und Lordfander unter ber Ronigin Anna, Die 1706 Die Baronie verlieb; unter bem erften Konig ber Danoverdynaftie marb er Lord Oberrichter bes Ronigreiche (Lord High Steward)' und 1717 gegraft; er fare 1732. Seine Bemahlin mar bie Dame, Die Georg I., ale er bie Bottenienge Bet bet Rronung mit ber bei ber Auferffebung verglich, ble Whitwork dab: " Gire, wir feierten bamals auch unfere politifche Aufetftebung!" Der britte Edel Conta Het; George Raffau, mar vermählt mit Anne Wote, ber fconen Tochter bes gulest in Beimar lebenben ulto bier 1807 geftorbenen Gir Charles Gore: er ward 1778 von Jofeph II. gum Reichegeafen cient', fungirte als Gesandter in Florenz, erwarb biet Die iconen italienischen Bilber, Die in Bansbanget aufgeftellt find und ftarb 1789; feine Gemablin erft 1826

in Florenz. Die Gemahlin des fünften Earl, Emily Mary, Tochter bes ersten Biscount Melbourne, ,eine ber sanfteften Lady- Batronesses," wie sie Fürft Büdler nennt, heirathete nach dem Tode ihres Gemahls ben "beau Cupido" Biscount Balmerston. Ihr Sohn aus der ersten Che, der jest lebende Eraf Comper, ift der sechste in der Reihe.

Befigungen ber Grafen Comper:

- 1. Die Stadtwohnung ift auf Great Stanhope Street.
- 2. Panshanger, Grafichaft herts, mit ber Galerie und ber größten Eiche Englands im pleasure ground bes Parts.
- 3. Ratling Court und
- 4. Moat Boufe, Graffchaft Rent.

Bappenmotto: Tuum est, It is your own, Es ift euer Eigen.

Diese Familie Comper führt auch jest noch ben mittelalterlichen Titel "Graf bes h. Römischen Reichs."
"Er wird, bemerkt Fürft Bückler, sehr gering in England geachtet und wurde auf dieselbe ehrenvolle Art erlangt, welcher die ersten Herzoge Englands ben ihrigen verdanken. Eine Ahnfrau der Familie gesiel einem beutschen Kaiser u. s. w. Ihre Enkelin wurde schwerzlich ein gleiches Gluck gemacht haben, obgleich sie in der That noch einige Spuren der öftreichischen Unterlippe in ihrem etwas in die Länge gezogenen Gesichte ausweisen kann."

Bu Bergogen wurden außer Marlborough von der Churchill-Familie unter Königin Anna noch folgende sechs Familien erhoben, eine englische und fünf schottische:

- 1. Die schottischen Argyll von ber Familie Campbell 1701. 6. oben 6. 210.
- 2. Die Rutland von ber Famlie Manners 1703. 6. oben 6.97.
- 3. Die fcottifchen Atholl von ber Murray-Familie 1703. S. oben S. 220,
- 4. Die fcottischen Montrose von ber gamilie Graham 1707. G. oben G. 215.
- 5. Die schottischen Roxburghe von ber gamilie Ker 1707. S. oben S. 223,
- 6. Die fcottifchen Hamilton von ber gamilie Douglas-Hamilton 1711. S. oben S. 194 ff.

Segraft wurden unter der Königin Anna noch vier noch blühende Familien: Bute, Poulett, Ferrers und Dartmouth.

## 1. Die Grafen, jest Marquis von Bute.

Der Bremier Steifftiefel und zwei reiche heiratben. Die geschiebne und entfubrte Laby Dubley Stuart.

Sie fammen aus ber icottifchen gamilte Crichton-Stuart und wurden im Jahre 1703 gegruft. Aus ihnen flammte John Stuart, britter Graf Bute, ber befannte Bremier "Steifftiefel" unter Georg Ill. und Gunftling feiner Mutter, Bringeffin von Bales, Der erfte Glinftling wieber feit bem ermorbeten Budingbam aus ber Samilie Billiere por 150 Jahren. Er vermählte fic mit Mary, einziger Tochter bes reichen Lorb Ebward Bortley-Montagu und ber berühmten Laby Mary. Da ihr einziger Bruber, bas Driainal Lord Edward Bortley Montagu, ber turfifche Sitten annahm, von Bater und Mutter fo aut wie enterbt ward, ward fie Erbin bes Reichthums. Sie ftarb 1794, ibr Gemabl 1792. ben funf Gobnen aus biefer Che marb ber Erftgeborne John 1796 ber erfte Marquis Bute; ber zweite binterließ einen Sohn, ber ale Baron Bharncliffe 1826 in Die Beerage fam; ber vierte Cobn Sir Charles war General und ber funfte Billiam Brimas von Irland. Bon ben funf Tochtern bes Miniftere beirathete bie altefte Mary ben reichen Sir James Lowthier, nachherigen Garl von Lonsbale (S. unten) und die dritte Anna, hugh Bergog von Northumberland, biefe Ehe marb aber 1779 gefchieben. Der erfte Marquis Bute, bet

wieder zwölfte Kind mar ber unter dem Namen Lord Dubley Stuart bekannte Gemahl Christinen's, einer Tochter des Fürsten von Canino, Lucian Bosnaparte: diese Dame hotte sich von ihrem ersten Gemahl, einem schwedischen Grafen Bosse, im Jahre 1826 scheiden lassen, heirathete im Juli dieses Jahres ben Lord Stuart und ließ sich nach dreizehn Jahren 183V von ihm wieder durch einen politischen Grafen Golesiowsky entsuhren: sie start 1847. Es folgte dem ersten Marquis Bute sein Entel John, der mit einer Töchter des ersten Marquis von haftings sich vermählte und 1848 starb. Der jest lebende Marquis John, der Sohn aus bieser Ehe, der dritte Marquis, ift ein Kind von fünf Jahren.

## Befigungen:

- 1. Mount Stuart auf ber ichottifchen Infel Bute, einer ber Bebriben.
- 2. Dumfries Soufe, Graficaft Mit, Scottlanb.
  - 3. Cardiff Caftle, Graffchaft Glamotgan, Eng-
- 4. Rirtling Tower, Graffchaft Cambridge, Eng-
  - 5. Luton Soufe, Graffcaft Bebford, England, mit ber burch ben Minifter angelegten Galerie, ber bebeutenoften in gang England für nieberlanbifche Bilver.

Bappenmotto: Avito viret honore, He flourishes in honourable ancestry, Er blut in ehrenwerthen Ahnen.

- 2. Die Grafen Poulett aus ber Familie Paulet, creirt 1706. G. oben G. 114.
  - 3. Die Grafen Ferrers aus ber Familie Shirley, creirt 1711.

Der perfifche Gefanbte und Die beilige Therefe ber Methobiften. Gin . Lorb am Galgen,

#### Mus biefer Familie fammen:

- 1. Sir Anthony Shirley, ber in ben Orient weiste und Freund des großen Schah Abbas von Berfien ward, mit ihm aus einer Schüffel aß und aus einem Becher trant und in spanische Dienste trat, und seine Bruder Sir Robert Shirley. Beibe wurden von Kaiser Rudolf II. in den Reichsgrasenstand erhoben. \*) Sir Robert reiste als persischer Gesandter in der Christenheit herum, erschien 1610 in Brag, besuchte Rom, Madrid und kam unter Jacob I. Stuart 1623 in seiner Eigenschaft als Gesandter des Schah nach London: hier desavouirte ihn aber ein anderer Gesandter desselben. Seine Gemahlin, Lady Teresa, war eine Circassein aus des Schah harem, die ihm dieser verehrt hatte \*\*).
- 2. Die große Patronin ber Wethodiften, beren Freund und Raplan Bhiteftelb mar, bie f. g.

<sup>.. . .</sup> Bergl. Deftreichliche hofgeschichte III. 43, wo ber Rame falfchlich Sharlen gebrudt ift.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. Burke, Anecdotes of the aristocracy I. p. 117 ff.

- "beilige Therefe," Laby Selina, Grafin Buntingbon. G. oben Band II. G. 347 ff.
- 3. Der 1760 wegen Morbs an feinem Gutsverwalter gehängte Graf Lawrence Ferrers. S. oben Band II. S. 261 f.

Der jest lebende Graf ift ber neunte in ber Reihe.

## Befigungen:

- 1. Chartley Caftle, Graffchaft Stafforo.
- 2. Staunton Barold,
- 3. Rafebale unb
- 4. Rabeliffe, alle in ber Graffchaft Leicefter.

Wappenmotto: Honour, the reward of fidelity, Ehre ift ber Lohn ber Treue.

## 4. Die Grafen Dartmouth

aus ber Familie Legge, creirt 1711. S. oben S. 273. Es ift diese Familie bie lette ber noch in der Beerage vorkommenden Grafenfamilien, welche vor Ankunft ber hannoverbynaftie creirt murben.

Bon den unter der Königin Anna erhobenen ausgestorbenen Familien waren die bedeutendsten: die Godolphin und Harcourt.

Die Familie bes Schwiegersohns von Marlborough und Ministers Godolphin ward in ber Berson bes Baters besselben 1706 gegraft, erlosch aber schon nach sechzig Jahren 1766 unter Georg III.

Die Harcourt's wurden 1711 zu Baronen, 1719 zu Biscounts und 1749 zu Grafen erhoben und find 1830 mit bem alten Feldmarschall und Oberstall-

meifter ber Ronigin Garl Billiam Barcourt auf St. Leonhardsbill bei Binbfor ausgeftorben, welcher im Jahre 1827, fünfundachtzigjabrig, in feiner Gigenfoaft als Ranger of the Park ben Fürften Bud. 1er im Barte von Bindfor berumfubr. S. oben Bb. III. 6, 244 ff. Db ber frangofifche Marquis de H ... mit feinen beiden Sohnen und feiner artigen Tochter, einer achten Bariferin - von benen ber Furft fchreibt: "Die frangofischen Berren haben febr gescheibterweise bei bem alten Lord ohne Bermandten Die Coufinfchaft geltend gemacht: find febr gut aufgenommen, wohnen in ber Cottage im Thale bes Barts und baben alle Anwartschaft bie Erben bes gangen coloffalen Bermogens zu werben; auch fieht man bie fleine Frangoffn icon fur eine große Barthie an" - ibren 3med erreicht haben, fann ich nicht fagen.

Harcourt-House in Condon ift jest bie Refibeng ber Bergoge von Bortlanb.

# AH. Beriode: Die Peerages feit Anfunft ber Sannoverdynaftie.

In die sechsundvierzig Jahre der Regierungen Georg's I. und II. sallen 150 englische und 130 irische Creationen und Restaurationen. Darunter sind 56 neue Ernennungen. Mehrere herzogliche Familien sind erloschen, wie die der Gerzoge von Ancaster aus der Familie Bertie, im Jahre 1715 creirt, der Herzoge von Dorset aus der Familie Sackville, im Jahre 1720 creirt, und die der Herzoge von Bridgewater von der Familie Egerton, der berühmten Canalbauer, auch im Jahre 1720 creirt. Die noch blühenden Familien sind solgende:

## I. Bergoge:

Bon Georg I. creirt:

1716: Die Herzoge von Portland aus ber Familie Bentinck. S. oben S. 278.

1719: Die Bergoge von Manchester aus ber Familie Montagu. S. oben S. 158.

Bon Georg II. creirt:

1756: Die herzoge von Newcastle aus ber Kamilie Pelham-Clinton. S. oben S. 291.

#### II. Garle:

#### Beerg L

grafte gleich bei seiner Anfunft in England 1714: Die Grafen Tankerville aus der Familie Bennet, die 1652 ju Lerds Ossulton baronistet worden war:

Die Grafen Aylesford aus ber Familie Finch. S. eben 6.179.

Die Grafen, jest Marquis von Bristol aus ter Familie Hervey. G. unten G. 30S.

Serner 1719: Die Grafen Cowper. S. oben 6. 295.

Die Grafen Stanhope. S. oben S. 164. 1719: Die Grafen Harborough aus ber Familie Sherard, Rachfommen eines Sheriff.

1721: Die Grafen Macclessield aus ber Bamilie Parker in ber Berfon eines ausgezeichneten Rechtegelebrten, ber Lordlangler marb, aber wie sein großer Borganger Baco von Berulam ber Bestechung angestagt murbe und die unangenehme Gelbestrafe von 30,000 Bfund jahlen mußte.

Die Grafen Pomfret aus ber Familie Fermor, abstammend von einem reichen Raufmann unter heinrich VIII., wurden gegraft in ber Berson eines Stallmeisters ber Gemahlin Georg's II., mahrscheinlich bestelben, ber als ber curiose Raufbold oben Band II. Seite 292 ermannt wurde.

Bon Georg II. find gegraft worben:

1729: Die Grafen Waldegrave, muner-

Ticher Seits von einer natürlichen Tochter Jacob's II.

1730: Die Grafen Ashburnham, eine Rammerbienerfamilie, wie die der Grafen Dartmouth. Sie find die Nachkommen jenes treuen John, Groom of the bedchamber Carl's I. Stuart, ber nächft Dr. hubson sein einziger Begleiter war, als er Orsord verließ, um sich in die Arme der Schotzten zu werfen; er beförderte nachher die mißglückte Flucht von der Insel Wight und Cromwell setzte ihn in den Tower, wo er ftarb. Schon der Oranier hatte die Familie in dem Enkel des treuen Dieners 1659 in die Beerage als Barone ausgenommen.

1742: Die Grafen Harrington von ber berühmten Familie Stanhope. G. oben G. 164.

\*Die Grafen Oxford in ber Berson bes berühmten Ministere Sir Robert Walpole. S. aunten S. 311.

1743: Die Grafen Portsmouth von ber Familie Wallop auf Farlen Wallop in ber Grafschaft Southampton, einer Besthung, die schon im Dooms-banboof vorkommt. Sie wurden gegraft in der Ber-fon eines der Lords ber Schaffammer.

1746: Die Grafen Fitzwilliam. G. S. 64.

Die Grafen Warwick in ber Familie Gre-ville. S. oben S. 53.

Die Grafen Buckinghamshire von ber Familie Hobart, Descenbenten eines Stallmeifters Bilbelm's von Dranien, ber 1699 in einem Duell mit Dliver le Reve fiel.

1749: \*Die Familie Grenville, eine femilie, die mehrere Minister gestellt hat und auf bleich unten S. 314 zurucksomme.

1752: Die Grafen Guilford in ber gemilie North. Der zweite Earl war ber Jugenbfreund Georg's III., ber bekannte Minister Frederid Lord North zur Beit bes americanischen Krieges 1770— 1782, ber Bitt Blag machte und 1792 ftarb.

1753: Die Grafen, später Marquis und jetzt wieder Grafen von Cornwallis. S. untm unter Georg III. und IV.

1754: Die Grafen von Hardwicke ver ber Familie Yorke, in ber Person bes Lord-Oberrichters und Lordfanzlers, beffen Sohn bie Erbin bet letten herzogs von Kent aus ber Familie De Gren, ber 1740 ftarb, heirathete mit 8000 Pf. Jahrrente.

1756: Die Grafen von Ilchester von ber Familie Fox-Strangways, berfelben Familie, von ber bie Lord Holland die jungere Branche find. S. unten unter Georg III. und IV.

## III. Biscounts:

Bon Georg I. murben creirt:

1720: Die Biscounts Falmouth von ber gamilie Boscawen (zu ber auch die gegenwärtige gamilie der Barone Le Despenser gehört), Descenbenten eines Abmirals — ein Jahrhundert später 1921
gegraft in der Person des jezigen Grafen, der wie
ber Wiener Gesandte Graf Wie stmoreland ein
passionirter Musikfreund ist.

1721: Die Biscounts Torrington von ber

Abmiralefamilie Byng, von denen einer im Sahre 1757 in einem berühmten Brozesse bem Kriegegeset versiel \*).

Eine irische Beerage von 1722 ift die ber Biscounts Palmerston, aus ber Familie Temple, iduftrirt burch ben Lord Henry John, in feinem Lande als "le beau Cupido" geliebt, im Ausland ale ber "weithintreffende Phoibos Apol-Iou ber Bolitif" gefürchtet und jest eben wieber als "Dom Pacifico" in ber Eigenschaft als Staats: fecretair fur bas Innere in bas neue Coalitionsminifte= rium Aberbeen = Ruffell eingetreten - augenschein= lich nur, um ben Continentalmachten eine Conceffion zu machen, benn fein Ginfluß auf bas Auswärtige wird bleiben. Er heirathete 1839 bie fanfte Bittme bes funften Grafen Comper, hatte aber mit ihr feine Rinder und die Beerage wird auf feinen Tobesfall an feinen Bruber Lord William Temple, Befandten in Meapel, fallen.

Von ben Baronenfamilien nenne ich nur eine, von Georg I. 1725 creirte Familie: Die Lords King in ber Person bes Lordsanzlers Sir Peter King auf Ocham bei London — mutterlicher Seits eines Nessen des berühmten Philosophen Lock — ein Jahrhundert später, 1538, wurden sie zu Earls von Lovelace promovirt in der Person William King's, des Gemahls der einzigen Tochter Lord Byron's.

<sup>&</sup>quot;) Eine Nebenbranche ber Familie Bong find bie 1847 neu creirten Grafen Strafford. S. unten 3. Beriobe unter R. Bictoria.

Die bebeutenoften Familien aus den hier aufgeführten von der Zeit der beiden ersten George find die Kamilien Hervey, Walpole und Grenville.

1. Die Familie Hervey, die Marquis von Bristol.

Der Gemahl ber schönen Miß Mary Le Pell und ber stille Gemahl ber Prinzessin Emilie. Der Gemahl ber Miß Chubleigh. Der Bischof von Derry und die preußische Gräfin Lichtenau. Die Herzogin von Devonshire in Rom.

Die Herveyfamilie, die ber heutigen Marquis von Bristol, ward creirt, wie erwähnt, fchen 1714 gleich bei Anfunft Georg's I. in England in ber Berson John Hervey's, gestorben 1751, funfundachtzigjährig, eines Baters von achtzehn Kindern von zwei Frauen. Diese Herveysamilie ist die, der Lady Mary Montagu, eine eigne Gattung neben Männern und Frauen" vindizirte. Berühmte Glieder bieser Familie waren:

- 1. Nicolaus Hervey, 1525 Gefandter von Seinrich VIII. an Raifer Carl V. zu Gent.
- 2. William, Lord Hervey, ber fich unter Elifabeth gegen bie fpanische Armaba hervorthat.
- 3. Lord John Hervey, ber Memoirenschreisber, zweiter Cohn bes erften Grafen Briftol, vor bem er ftarb, Gemahl ber iconen Miss Mary Le Pell,

von ber er fich aber trennte, um bas Epitheton Laby Dary Montagu's "Italien" zu verbienen. Balpole ergablt folimme Befdichten von ibm, namentlich bag er bie Bewohnheit gehabt habe, alle feine bauslichen Angelegenheiten vor bas Bublifum ju bringen: er vertheilte gebruckte Umlaufschreiben, worin er biefe und feine Befdwerten auseinanderfeste. Go babe er ein Schreiben an Gir Thomas Sammer publigirt, nachdem er beffen Gattin entführt; Die meiften feiner Manifefte aber betrafen feine eigne ichone Frau, mit ber er in Unfrieden lebte und fie beschimpften fie auf bas gröbfte, indem fie ber Welt fogar ibre gebeimften forperlichen Schwächen offenbarten. Johnson fagte bon ibm aus, er fei zwar lafterhaft, aber ber feingebilbetfte Mann gemefen, ber jemals gelebt habe. am Bofe Georg's II. Biceoberfammerberr, Gunfiling ber geiftreichen Ronigin Caroline und zugleich ftiller Beliebter ihrer Lieblingstochter gleichen Namens, geftorben 1743. S. oben Bo. II. S. 50 ff.

- 4. Der britte Earl von Bristol, Augusstus, Bruber bes zweiten Earl und jüngerer Sohn bes Memoirenschreibers, Biceadmiral ber blauen Flagge, erster Gemahl ber samosen Miss Chudleigh, ber auf Bigamie angeklagten herzogin von Kingston. S. oben Bo. II. S. 339 ff.
- 5. Der vierte Carl von Briftol, Freberid Augustus, ber Bifchof von Derry, Bruber bes britten Garl und jungster Sohn bes Memoirenschreibers, ber passionirte Liebhaber ber Geliebten bes biden Nachfolgers Friedrich's bes Großen, ber

prenfischen Grafin Lichtenau, ber "digne Anglais," ber ben "fichu Irlandais" Lord Templetown bei ihr ausstach, fie zur Grafin promoviren half, mit ihr nach Egypten reisen wollte, fie gar zu gern geheirathet hätte und 1803 breiundfiebzigjährig ftarb. S. Preskische Hofgeschichte B. V. S. 60 ff.

6. Die Tochter dieses Bischofs, Elisabeth, wie erst mit John Thomas Foster, Esq., der 1796 starb, dann 1809 in zweiter Ehe mit dem Bater des jest lebenden Herzogs von Devonshire sich vermählte, aber 1815 nach Rom ging, mit Consalvi, Thorwalvsen und Canova lebte, die Aeneide edirte und den Dante behandeln wollte, als sie 1824 starb.

Der Sohn jenes Right Reverend Father in God, Frederick Augustus hervey, ber seinen Einzug als Bischof in Derry in Dragonerbegleitung hielt, ift der gegenwärtige Earl Frederick Billiam, ber fünsteit ber Reihe, ber seit 1926 zum Rarquis promovinisk.

### Befigungen ber Marquis von Briftel:

- 1. Die Stadtwohnung ift St. James Square.
- 2. Butnen Beath bei London, Grafichaft Gurren.
- 3. Remptown, beim fashionabeln Serbal Brighton.
  - 4. 3dworth Bart, Grafichaft Suffolt.

Wappenmotto: "Jon'onblierai jamais, I shall never forget, 3ch will nimmer vergeffen.

## 2. Die Walpole-Familie, Grafen Oxford.

Der große Minister Six Robert. Der Gemahl ber Laby Marsgaret Oxford. Der Memoirenschreiberhorace Walvole, Befiger von Strawberty-hill. Der Gemahl bes fadnen Londoner Punmader madichens, beren Tochter herzog in von Cloucefter warb. Die Gemahlin bes Missonairs Wolffe.

Diese Familie ift die ber heutigen Grafen von Orford.

Die berühmten Glieber biefer Familie finb:

- 1. Sir Robert Walpote, bet 1742 bei fetnem Austritt aus bem Ministerium von Georg II. gegraft warb. Er ftarb 1745 und hinterließ bret Sobne:
- 2. Den ältesten, Robert, zweiten Earl von Orford, entlief seine Frau, die unter den Löwinnendes achtzehnten Jahrhunderes bekannte Lady Margaret Orsord, bald nach der Hochzeit und hielt in Florenz einen Hof von Freidenkern à la S. Franciscus Despenser. Er starb 1751: sein Sohn George, dritter Earl, starb 1791 unvermählt im Wahnstinn.
  - 3. Der mittelste Sohn Sir Robert's war Horace Walpole, der berühmte Autor der Memoissen und des Castle of Otranto, des ersten Spezimens der englischen novels of horror, herr von dem bekannten Landsitz Strawberry hill bei Twidenham an der Themse, Richmond gegenüber. S. oben Bd. I. S. 196 f. und Bd. II. S. 230 f. Er solgte seinem Ressen als vierster Earl 1791, starb aber schon 1797.

Die Beerage fiel nun an Die Descenbenz Lord Goratio Balpole's, eines jungeren Brubers Sir Robert's bes Ministers.

4. Der jüngste Sohn Sir Robert's, Edward Walpole, hatte zur Geliebten Miß Clement, jenes schöne Londoner Bugmachernaden, die Bostmeisterstochter von Darlington, beren schöne Tochter wieder, Mary Walpole, in die königliche Familie kam als herzogin von Gloucester.

Mit bem Memoirenschreiber Horace Walpole erlosch, wie erwähnt, 1797 bas erste Earlthum; bas zweite batirt von jenem vom jüngeren Bruber Sir Robert's stammenden Better Horatio, der 1806 von neuem creint ward; ihm solgte 1809 sein Sohn Horatio, Bater von zwölf Kindern, gestorben 1822. Der jegige Earl of Orford ist der dritte Horatio, des zweiten Sohn und von dieser zweiten Creation auch der dritte Graf. Seine Schwester Lady Georgiana Walpole ist die Gemahlin des bekannten Missonairs Joseph Wolf oder Wolffe nach Balästing.

Befigungen ber Grafen von Orford:

- 1. Wolterton Bart in ber Graffchaft Norfolt.
- 2. Olfington Soufe in ber Graffchaft Dorfet. Das berühmte Stramberryhill bei Richmond ift nicht mehr im Befige ber Familie: wie früher die schöne Bilbergalerie bes Ministers Sir Robert in die Betersburger Eremitage (im Ganzen für 36,000 Bf. St.) kam, fam auch bas berühmte, in einem langen Leben mit so viel Geift und Kenninis zusammengebrachte Museum zu

Strawberryhill, bas von ben Walpole's an die Grasfen Walbegrave vererbt war, im Jahre 1842 unster ben hammer: Bilber, Bucher, feltene Drude und alle erbenkliche Arten von Naritäten und Alterthumern.

Wappenmotto: Fari, quae sentias, Speak what you think, Sprecht, mas ihr bentt.

## 3. Die Familie Grenville, die Herzoge von Buckingham und Chandos.

Das Ministerium bet Schwähers, burch ben America verloren ging. Die Gemahlin tes großen Bitt. Roch einmal brei reiche heirathen, wie in ber Clevelaub: und Nortlaub: Familie. Der große Lord Grenville. Die von ben Erclustven nicht anerkannte neue herzogs: wurde. Der große Banquerout. Eine heimliche heirath. Stowe, nebst Blenheim, ein zweites Specimen englischer Größe.

Die Familie Grenville, Die Familie, aus ber bie beutigen Bergoge von Budingbam fammen. ift ebenfalls eine Minifterfamilie, melde unter & eorg II. und III. mehrere namhafte Staatemanner geftellt bat; bas Ministerium von George Grenville aber, "bem Schmager," wie ibn Balpole nennt, welches 1763 - 1765 auf bas Ministerium Des großen Bitt folgte, halten die Englander für das ichlechtefte, welches fie feit ber Revolution gehabt baben; es mar basienige. welches im Februar 1765 bie verhangnigvolle Bill auf Besteuerung America's einbrachte, die den Berluft ber Bereinigten Staaten gur Folge hatte. Walvole nennt biefen Unglude-Minifter George Grenville' beshalb ben "Steuerichnuffler, ber, um Pfennige gu geminnen, zwischen England und America Bwietracht geftiftet habe, Schape, Menfchenleben, Freiheit und gemeinsames, wie gegenseitiges Beil aufs Spiel fegend." Diefer Unglude-Minifter ftarb 1770.

Seine'Schwefter Laby Efther Grenville mar bie Bb. II. S. 311 unter ben politischen Damen Englanbs

aufgeführte Gemahlin bes großen Bitt, nachberigen Grafen von Chatham.

Sie, ihr Bruder, ber Minister Georg Grenville und ihr ältester Bruber Richard, ber Graf Temple ward, waren die Kinder der Gräfin Efther Temple, der Erbin von Stowe, in den Grafschaft Buckingham, das dadurch an ihren Gemahl kam, Richard Grenville von Wootton. Diese reiche Geirath war die erste, durch die die Grenville-Familie in Flor kam.

Der Unglucks-Minister hinterließ von seiner Gemahlin, einer Tochter bes berühmten Redners Six Billiam Byndham und einer Enkelin des "ftolagen Gerzogs von Somerset," drei Söhne, von venen der älteste George Grenville erst Graf Temple und dann erster Marquis von Buckingham ward; die beiden andern, Thomas Grenville und Billiam, Lord Grenville — der "große Lord Grenville" — waren ein paar bedeutende Staatsmänner.

Thomas Grenville trat 1779, als fein altefter Bruder Carl Temple ward, als Parlamentsmitglied für die Graffchaft Buclingham ins Unterhaus
ein, ging dann als Gefandter an die Göfe von Berfailles, Wien und Berlin mährend der guer Jahre und
des franzöffschen Revolutionskriegs und übernahm ISOG
nach Pitt's Tode nebst seinem Freunde Fox die Regierung, die jedoch im Jahre 1807 bereits endigte.
Bon da an zog sich Thomas Grenville vom öffentlichen
Leben zurud, kam zwar noch in's Parlament und gas

breimal sein Botum für die Ratholiten-Emancipation, gegen die Einkommen-Taxe und für die Sprecher-Candidatur eines Neffen, aber er lebte die fast vierzig Jahre bis zu seinem Tobe 1846 nur seinen Freunden und seinen Büchern. Er starb 1846 im einundneunzigsten Jahre in seinem Sause auf Samilton-Place in London und vermachte dem britischen Museum seine Bibliothet von über 20,000 Bänden, an Werth über 50,000 Pfund, hauptsächlich ausgezeichnet durch die werthvollsten alten Drucke.

William, Lord Grenville — ber "große Lord Grenville" — war ber jüngste Sohn bes Unglücks-Ministers. Er schloß sich, als er ins Parlament kam, im Gegensatzu seinem Bruber Thomas, an Pitt an, ward zum Sprecher des Unterhauses ernannt und trat 1791 in Pitt's Ministerium als Staatssecretair des Auswärtigen ein. Er versah diesen damals während des Revolutionskrieges mit Frankreich ungemein wichtigen Posten die zum Austritt Pitt's 1801. Nach Bitt's Tode trat er aber zur Bhigsopposition und blieb ihr die zu seinem Tode getreu. Er starb 1834, siebenundstebenzig Jahre alt, ohne Erben, wie sein Bruder Thomas.

Der älteste Sohn bes Ungluds-Ministers, ber ben Berluft America's burch seine unfluge Kinanzbill veranlaste, George Grenville, erbte 1779 nach bem Tobe seines Oheims Richard, Grafen Temple, bessen Beerage. Er erwarb burch eine zweite gludliche heirath mit ber Erbtochter bes letten Grafen von Rugent, welcher 1788 starb, bas irifce Carlthum

Rugent, marb 1784 jum Marquis von Bus dingham promovirt und ftarb 1913.

Ibm folgte sein Sobn Richard Blantagenet Temple Mugent Brydges Chanbos Grenville: er marb von Georg IV., ber fein verfonlicher Freund mar, im Jabre 1822 jum Bergog von Budingham erhoben und zwar mar er ber einzige Bergog, ben Georg IV. gemacht bat \*). Er fcblog 1796 bie britte gludliche Beirath mit Unna Gliga, Erbtochter von James Brydges, britten und letten Bergog von Chandos, ber 1803 ftarb: baburch marb auch noch bas Bergogthum Chandos erworben. neue von Beorg IV. verliebene Bergogemurbe marb aber fo wenig respectirt, bag, wie Fürft Budfler 1828 in ber Season fcbreibt, die Exclusiven die neue Bergogin zu ben Blebejern rechneten, trop ihrer amufanten Befte, bei benen zu gleicher Beit im obern Stod Concert, barunter Ball und noch weiter unten fortmabrendes Diner mar. Bei Lebzeiten feines Baters als Carl Temple mar ber Bergog Barlamentsmitglied für die Graffchaft Budingbam feit bem Jahre 1797 gewesen, er ftimmte für feinen Bermandten Bitt mahrend bes frangofischen Rriege, trat aber fpater auch gur Opposition. Wahrend bes furgen Minifteriums feines

<sup>\*)</sup> Die Folge ber verschiebenen Creationen ift:

<sup>1718</sup> Baron und Viscount Cobham,

<sup>1749</sup> Earl Temple,

<sup>1776</sup> Earl Nugent, Ireland.

<sup>1784</sup> Marquis of Buckingham.

<sup>1822</sup> Duke of Buckingbam and Chandos.

Obelms Thomas Grenville war er deputy president of the board of trade und joint paymaster general of the forces; feit Aufgabe biefer Memter 1507 faß er wieber bis zum Tode feines Baters 1813 für Budingbam im Barlament. Er reifte viel in Stalien und brachte von bier eine Menge Runftfachen mit, mit benen er Stowe, feinen Lieblingeaufenthalt, fomudte, besonders sammelte er Rupferftiche und fel-Schon vor feinem Tode mußte ein Theil tene Drude. bavon verfauft merden, bie Auction mabrte breißig Sage und umfaßte über 4000 Mummern. In Stowe blieb aber noch eine prachtige Sammlung gurud, namentlich bie gablreichen Illuftrirungen von Granger's biographical history of England, bie eine Daffe ico. ner und feltener Portraits umfaßte, beren Sammlung ben Bergog viele Jahre beschäftigt und viele taufend Bfund gefoftet bat. Diefer erfte Bergog von Budingham ftarb zu Stowe im breiundsechzigften Lebensjahre 1839.

Der jest lebende Herzog von Buckingham, sein Sohn, war dergestalt verschuldet, daß er nur durch einen nicht geringen Eclat machenden Banquerout sich retten konnte: sein Sohn, der Marquis von Chan-bos, mußte zu seinen Gunsten von seinen Rechten zurucktreten und ihn arrangiren. Den Gläubigern wurden eine bedeutende Masse Ländereibestzungen, Chandoshouse in London, ein prachtvolles Mobiliar und eine Menge Kostdarkeiten aller Art zu ihrer Besteibigung überlassen. Bon seiner 1819 geheiratheten Gemahlin Lady Mary Campbell, Tochter des Marquis von Brea-

balbane, von ber er einen Sohn und eine Tochter hat, ift ber Gerzog nach einundbreißigiahriger Ghe 1850 geschieben worden: ber Sohn ift ber für seinem Bater so gutwillig gesinnte Marquis von Chan-bos, die Sochter aber zeigte bem Bater gegenüber einem sehr selbstständigen Willen.

Unter ber Rubrif: "Giftirung einer Beirath ber großen Gefellichaft" berichteten Die Beitungen unterm 2. Mai 1846: "Diefen Morgen, ale eben ber Rev. M. D. Ffrench ben Morgengottesbienft in St. George auf hannover = Square \*) anfangen wollte, marb ibm eine Beirathe = Liceng von einer Dame und einem Berm prafentirt. Rachbem ber geiftliche Berr bas Document gelefen batte, fand er, bag bie Autorifation fur Bollgiebung ber Ceremonie einem nicht meniger biftinguirten Baare ausgeftellt fei, als Laby Unna Eliza Mary Temple Rugent Brydges Chanbps Grenville, Tochter von Richard Blantagenet, Sergog und Marquis von Budingbam unb Chanbos und Bore Langton, Cog., Sohn bes Dbriften Bore Langton. Es war zu fpat, bie Trauung vor bem Morgengottesbienft vorzunehmen und Dr. Afrench, melder bemertte, bag Braut und Brautigam gar feinen ihrer Freunde mitgebracht batten und fürchtete, daß die Beirath eine beimliche fei, fandte einen Boten an ben Bergog von Budlingbam ab, um

<sup>\*)</sup> Die Rirche, wo alle fashionable junge Damen Lonbons ihre heirathen schließen, in ber Rahe von Regent Circus, in ber Ede, wo Regent Street und Oxford Street ausammenfloßen.

ibn zu unterrichten, bag bie Beirath, bei ber er ein fo wefentliches Intereffe batte, vor fich geben folle. einer Baufe unglaublichen Erstaunens eilte ber Bergeg in bie St. George Rirche. Unterbeffen war ber Morgengottesbienft bier beenbigt worben, die Borbereitungen zu ber Trauung waren in ber Sacriftei getroffen worben und bas Baar mar jum Altar getreten, um aufammengegeben zu merben. Gben batte ber Beiftliche ben Uct begonnen, ale ber Bergog anlangte und febr lebhaft feinen entschiebenen Bibermillen gegen Bollgug ber Ceremonie aussprach. Andererfeits erflarten Dr. Bore Langton und die Dame, bag es ibr gutes Recht fei, bag bie Ceremonie unmittelbar vor fich gebe. Dr. Ffrench außerte mit Rube, bag feine Bflicht ibm feine Bahl übrig laffe; bas Baar fei, wie es icheine, munbigen Alters \*), ber Licenzichein in jebem Bezug hinreichend, und foldergeftalt fei er verbunden, Die Ceremonie ohne Verzug vorzunehmen. Sierauf trat eine Scene von unangenehmer Aufregung ein; foliege lich aber lehnte ber Beiftliche es ab, ben Act vorzunehmen und die Laby entfernte fich mit ihrem Bater. Es ergab fich, bag ber Wiberwille ber ebeln Eltern ber Braut nicht sowohl gegen die Person bes Brautigams gerichtet fei, obgleich bie Entbedung bes Berbaltniffes großes Erftaunen verurfacht habe, als gegen bie Beimlichkeit, mit ber bie Berbindung vor fich geben Das Baar marb fpater getraut, mit Bewillifollte.

<sup>\*)</sup> Die Tochter bes herzogs mar icon fecheundzwanzig Jahre alt.

gung, aber nicht in Wegenwart bes Bergogs und ber Bergogin."

Die Besitzungen ber Berzoge von Budingham gehörten nebst benen ber Berzoge
von Northumberland und Sutherland zu
ben stärften in Großbritannien, sind aber
burch ben letten Banquerout bebeutend rebucirt. Die Stammgüter, find gegenwärtig noch:

- 1. Stowe in der Grafschaft Budingham, bas Stammgut der Grafen Temple, nachft Blenheim ein zweites Spezimen englischer Größe und Bracht, mit einem im italienischen Geschmad erbauten Schlosse, bas ein Pleasure ground von 1200 Morgen umgiebt.
- 2. Bootton in ber Gruffchaft Budingham, bas Stammgut ber Familie Grenville.

Das Bappenmotto ift ber Pfalmvers, ber eine Homonymie auf ben Titel Temple bilbet: Templa quam dilecta, How delightfull arc thy temples, Bie lieblich find Deine Wohnungen.

Bu ben wieder erloschenen Beerages aus ber Regierungszeit ber beiben ersten Könige ber hannoverbynastle gehört die der Grafen Egremont aus ber Kamilie Wyndham.

Der Stammvater berfelben war jener berühmte Staatsmann William Wyndham, ein Coëtan und Bauptgegner bes Minifters Balpole, ein Dann, ben bie Englander nachft Bitt, For, Burte, Sheridan und Canning ju ben größten Rebnern gablen, bit England gehabt bat. Er mar etft mit Catharine. Sochter bes "ftolgen Somerfet" vom Beidelechte ber Gehmour aus beffen zweiter Che mit einer Rind vermählt, bann mit einer Bollanberin Catharine D'John, Wittme William Gobolpbin's, Marquis von Blandford, bes Enteis bes großen Marlborongh, farb, noch ebe Balvole, fein großer Begner, bas Minifterium aufgeben mußte, 1740, und binterließ von ber erften Gemablin einen Gobn Charles, der 1749 erfter Graf von Egremont wutbe, indem er nath bem Ausfterben ber Berange von Sebmour Das Carlthum Diefes Ramens mit 10,000 Bfund Jahrrente erbte. Seine Bemablin war Alicia Maria, Tochter bes Lorde Carpenter, Die nach feinem Tobe ben fachfifden Befanbten in London, Grafen Bruhl, einen Deffen bes befannten Bremiere (beffen Nachfommen noch in England leben) heirathete. Der erfte Graf Egremont ftarb 1763 mit hinterlaffung eines Sohns, ber unvermablt 1837 ftarb; mit feinem Neffen, bem britten Garl, ift neuerlich bas Befchlecht wieber erloschen.

Das Bappenmorto war: Au bon droit, Bum auten Recht.

Drud von & 2B. Somibt in Salle.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## In halt.

| Die englische Nobility, ein Anhang zur Geschichte<br>bes Sauses Sannover - England. | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Periode ber Plantagenets, Lancafter: und Eubor-Könige bis gur Elifabeth: Beit    | 19    |
| 2. Periobe. Bon ber Glifabeth=Beit bis zu Antunft ber Sannover= Dhnaftie            | 121   |
| 3. Beriobe. Die Beerages feit Antunft ber Sannovers Donaftie                        | . 308 |

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

|  |   |   | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | , |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

| • |     |   |  |
|---|-----|---|--|
|   |     |   |  |
|   |     | · |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
| - |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   | • . |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   | •   |   |  |
|   |     |   |  |

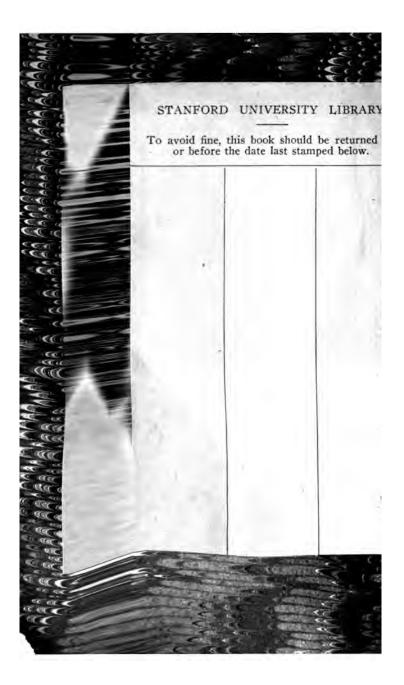



